# LEBEN MICHELANGELO'S VON HERMAN GRIMM



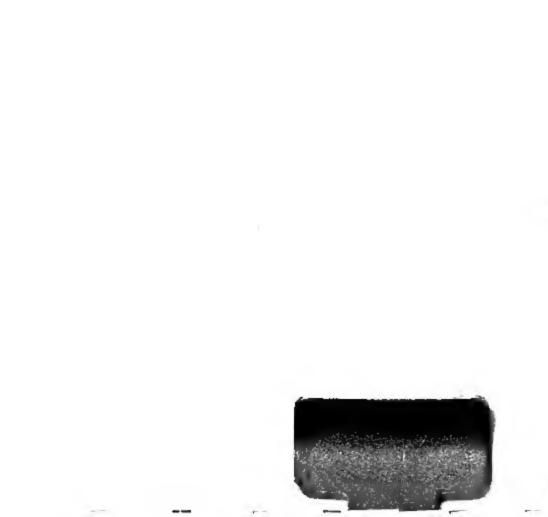



# Michelangelo's

HOIL

### herman Grimm

Etaler Bant



Hannover

Carl Hümpler



# Michelangelo

Erter Banb

### Leben

# Michelangelo's

UOR

### herman Grimm

Erater Banh

Bierle durchgearbeitele Juflage



Hannover Carl Rümpler 1879. Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Meberfennug in frembe Sprachen bor.

### Dem Director

## Peter von Cornelius

verehrungsvoll

jugeergnet.

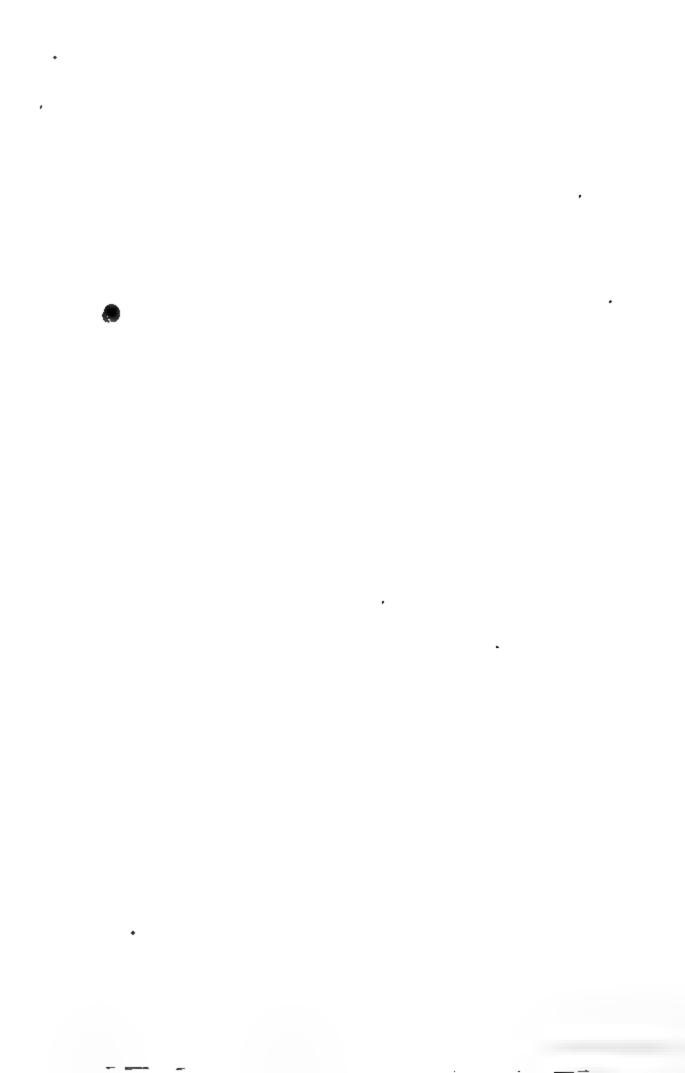

### Inhalt.

|                                                               | Beite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Capitel. Floreng und Italien - Die alteften Beiten ber |       |
| Stadt Der Rampf ber Parteien Dante Cimabue,                   |       |
| Grotto - Die Debici. Ghiberti, Brunelleschi, Dona-            |       |
| tello - Lionardo ba Binci's erftes Auftreten                  | 1     |
| Bweites Capitel. Die großen Manner ber Geichichte - Die Duel- |       |
| len fitr bas leben Dichetangelo's - Bajari's Berhaltnif gu    |       |
| Conbibi. Die ttalienifden Beidichteidreiber - Die Floren-     |       |
| tiner und Condener Bapiere. Die Familie Buonarroti            |       |
| Beburt und erfte Jugend Diechelangelo's Francesco Gra-        |       |
| nacei. Die Bruber Ghirlandajo Corengo bei Debici              |       |
| Die Berichwörung ber Baggt - Der Garten ber Debici            |       |
| Das leben in Gloreng und die Munfter                          | 55    |
| Drittes Capitel. ( 494-1496.) Savonarola - Lerengo's Tob      |       |
| Umichmung ber Dinge in Gloreng - Ginbruch ber Frangofen       |       |
| in Italien Glucht Dlichetongelo's nach Benedig - Ber-         |       |
| treibung ber Mebiet Michelangelo in Bologna Die               |       |
| nene Republit in Floreng unter Savonarola - Michelangeto's    |       |
| Rücktehr - Der Cupido von Marmor, - Reife nach Rom.           | 108   |
| Biertes Capitel. (1496 - 1 00) Antunft in Rom - Die Stabt -   |       |
| Merander Borgia und fei je Rinber - Bollajuolo, Meloggo       |       |
| da Forti Mantegna - Der Carbinal Hiario Die                   |       |
| Matonno bes Mir Labouchere - Der Bacchus. Der                 |       |
| Amor bes Renfingtonmujoums Die Breib - Die Buftanbe           |       |
| in Gloreng Gavonarola's Macht und Bernichtung - Rud.          |       |
| febr nach Morenz                                              | 158   |
| Blinftes Capitel. 1498-1504, Ladmig ber Bivolfte, Konig bon   |       |
| Fraufreich - Stellung ber aforentiner ju Italten Die          |       |
| Madonna ju Brilgge Die Madonna in ber Tribune gu              |       |

|                                                             | Scite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Floreng Cefare Borgia bor Floreng Die fünfzehn              |       |
| Mathibilitation for our Cartinat Processing in Otto         |       |
| Der David am Thore bes Regierungspolaftes - Die gwolf       |       |
| Apoftel - Die Copie bes David bes Donatello Die Auf-        |       |
| fellung bes David. Lionardo ba Binei Perngino. Die          |       |
| Porter ber Gegner Dichelangelo's Tob Atexanber Bor-         |       |
| gia's - Lionardo's Carton ber Reiterschlacht - Lionardo     |       |
| im Begenfabe ju Michelangelo - Carton ber babenben Gol-     |       |
| baten - Raphael en Gibreng                                  | 211   |
| Cechftes Capitel. (1505-1508. Brutio ber Bweite - Giuliano  |       |
| bi Gan Galle. Bernfung nach Rem Bramante . Grab-            |       |
| monument bes Papftes - Umgeftallung ber aften Bafilita      |       |
| bon Sanct Beier, - Reife nach Carrara - Ginnesanbe-         |       |
| rung bes Papfice Flacht Schreiben Ginteo's an bie           |       |
| Signorie von Gloreng . Averbieten bon Geiten bes Gul-       |       |
| tans Rudfehr nach Rom ale Gefanbter ber Republit -          |       |
| Reibgug bes Papfies gegen Bologna. Einnahme ber Stabt.      |       |
| - Carton ber babenben Golbaten Lionarbo's Gemulbe           |       |
| im Saate bes Configtio Bernfung nach Bologna                |       |
| Statue bes Papftes Edmierigfeiten beim Guffe Un-            |       |
| ruben in Bologna - Mufftellung ber Statue - Grancesco       |       |
| Frantia - Atbrecht Durer in Bologna - Hudlehr nach Gloreng  | 251   |
| Siebentes Capitel. (1509-1509) Bernfung nach Rem - Die      |       |
| Ansmalung ber Dede ber Geftinifchen Copelle Comierig-       |       |
| feiten bes Unternehmens - Berufung ber florentiner Mater, - |       |
| Ungebuid bes Bapfies Beendigung ber erften Salfte ber       |       |
| Arbeit - Raphael in Rom                                     | 301   |
| Achtes Capitel. 1610-1612 : Raphael im Gegenjat ju Dichel.  |       |
| angelo Raphaels Sonette Raphaels Portrait feiner            |       |
| Beliebten im Balofte Barberint - Michelangelo's Bebichte -  |       |
| Fortführung ber Mateceien in ber Gifting Traurige           |       |
| Stimmungen - Arbeiten fur Die Capelle in La Magliana -      |       |
| Briefe an Die Bruber und ben Bater. Reife nach Bologna      |       |
| jum Papfte Belogerung und Sall bon Miranbula -              |       |
| Rrieg Giulio bes 3meiten um Bologno Berguft ber Stabt       |       |
| - Ueble Lage und Dluth bes Papfies Raphaels Gemalde         |       |
| im Batican Der Carbinal Giobonni bei Mebier ale Legat       |       |
| ber Bologna - Bug gegen bie Stadt . Berfterung ber          |       |
| Bilbfaule Biulio's - Ginnahme von Bologna Die De-           |       |
| Diet mit bem fpanifchen Beere bor Fivreng Gincht Go.        |       |
| berini's - Biebereinfegung ber Diebici                      | 837   |

Beite

| Reuntes Capitel. (1512-1525) Bergebliches Bemuben für Ge- |
|-----------------------------------------------------------|
| baften bet Blombo Grutto's feste Unternehmungen und       |
| Tob - Das Grabmonument Reuer Contract, Der Mofes          |
| Die fterbenben Junglinge - Untergang bee Cartone ber      |
| babenben Gofbaten . Banbinelli Die Mebici auf ber         |
| Bobe ihrer Dacht - Leo ber Behnte in Floreng Fagabe       |
| bon San Lorengo - Arbeiten in Carrara - Berufung nach     |
| Rom Uebernabme ber Façabe Lionardo ba Binci, -            |
| Aufenthalt in Rom - Raphael - Gemalbe in ber Farne.       |
| fina Gebaftian bel P.ombo's Beigelung in Gan Bietro       |
| in Montorie und Auferwedung bes Lagarus - Banbel in       |
| Carrara Gröffnung ber Steinbruche bei Pietrafaata unb     |
| Secravegja - Einftellung bes Jagebenbaues von San Lo.     |
| rengo - Unternehmungen ber Medici Tob Ginteano's          |
| und Lorengo's bei Debiet Der Carbinal Grufio ber Me-      |
| Dict Regent in Gloreng Dentmal für Dante - Die Ruppel     |
| bon Santa Maria bel Fiore - Die Erwedung des Lagarus      |
| bon Schaftian bei Pionibo - Lod Raphaels - Lod Lio-       |
| narbo ba Binci's - Die Garriftet bon San Lorengo          |
| Die Madonna in ber Sacrifter - Der Chriftus in ber Di-    |
| nerva in Mom - Tob leo bes Behnten - Berichwörung         |
| gegen ben Carbinal Abrian ber Gechfte Der Carbinal        |
| Mebici Papft - Statuen Gruftano's und Lorengo's bei De-   |
| bict Der Carbinal Cortona Regent in Floreng - Alef.       |
| fanbro und Jopotito ber Medice                            |

395



### Erftes Capitel.

Florens und Italien. — Pie atteften Zeiten der Stadt. Der Kampf der Parteien. — Pante. — Cimabue, Sietto. — Die Medici. — Shiberti, Brunelleschi, Donatello. — Lionardo da Dinci's erfles Auftreien.

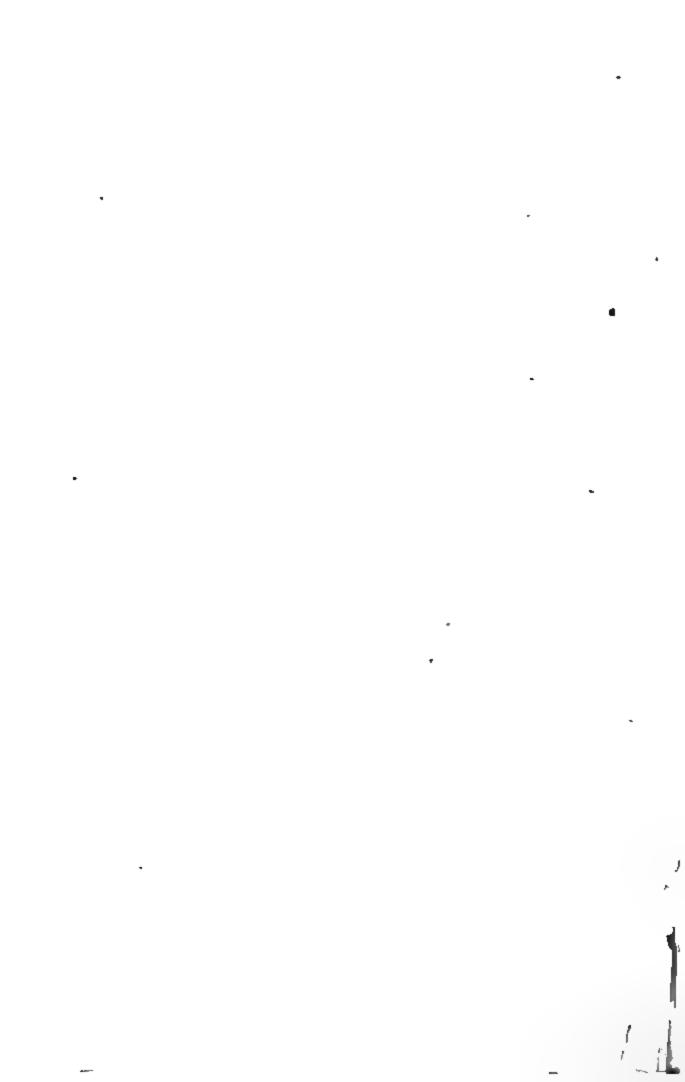

Das Jahr 1525 war kein günstiges. In Rom und in Florenz wiederholtes Auftreten der Pest. Krieg in der Lombardei. Ein Komet am Himmel, der die Furcht erregt, die ganze Welt werde durch eine neue Sündsluth zu Grunde gehen. In demselben Jahre auch Jubiläum in Rom, aber die Best beeinträchtigt das Zusammenströmen der Vilger, die Feierlichkeiten und die Einnahmen.

Clemens der Siebente, Diesen Namen hatte Debici angenommen nachdem ihm die Auswahl langes Rachdenken getoftet, berief Dichelangelo im Jahre 25 gu fich. Die nabere Angabe der Zeit fehlt. Michelangelo hatte fich ber Sacriftei und Bibliothet von San Lorenzo mit aller Kraft zugewandt, bagegen nun maren bie Erben Giulio bes Zweiten auf's Reue flagbar geworben. Sie bestanden barauf, bag ein Abkommen getroffen werde. Deshalb nun citirte ber Bapft Michelangelo und biefer ftellte fich. Die Angelegeuheit wurde ben Bunfden bes Bapftes gemäß erlebigt. Schon bamals behauptete ber Herzog von Urbino, ber Reprasentant ber Rovere's in biefer Sache, Michelangelo habe mehr ausgezahlt erhalten, als er zugeben wolle, aber erft fpater famen bie Streitigkeiten barüber gum offenen Ausbruch. Für jett genügte ber Bille bes Papftes, bag man feinen eigenen Planen 3u Liebe von ber weiteren Berfolgung der Sache Abstand nahm. 1

Condivi sagt, Michelangelo sei ungern in Rom gewesen und habe sich rasch wieder nach Florenz gemacht, weil er die späteren Greignisse vorausgeschen. Dies ist so ungenau, als wenn ce Basari geschrieben hatte, benn kein Mensch konnte bamals ahnen, was sich zwei Jahre später ereignen würde. Eher hätte ihn die Best bestimmen können, sich nicht länger als nothwendig dort auszuhalten, daß er aber ungern in Rom war, sindet seine Erklärung vielleicht in der Art und Weise, wie am papstlichen Hose in Sachen der Kunst gewirthschaftet wurde. Denn was Michelangelo selbst früher bei Giulio dem Zweiten, Raphael dann bei Leo dem Zehnten gewesen, als das spielte sich Bandinelli jeht der Clemens dem Siedenten auf und benutzte gerade in jenen Tagen diese Gunst, um Michelangelo eine empfindliche Beleidigung zuzusügen.

Basari widmet Bandinelli eine lange Lebensbeschreibung, weil er in Berkehr mit ihm stand und Bandinelli Einfluß hatte auf das, was in Florenz geschah. Un sich ist er eine Rull. Er würde heute gar nicht mehr genannt werden, hätte ihn nicht jener fälschliche Verdacht, Michelangelo's Carton vernichtet zu haben, berühmt gemacht. Kein einziges seiner Werke regt aus einem anderen Grunde die Frage an, von wem es gearbeitet sei, als weil man vielleicht wissen möchte, wer etwas so Kaltes und zugleich so Anspruchsvolles hervorgebracht habe.

Doch sein langjähriges Intriguiren gegen Michelangelo macht Bandinelli wichtig. Wenn etwas den Sprung abwärts von Leo zu seinem Nachfolger kennzeichnet, ist es das Fasvoritenthum dieses Menschen, der, obschon in den Adelstand erhoben, sein Leben lang eine bedientenhafte Natur blieb und, wenn er auch plazeinnehmende und sogar von seinen Zeitzgenossen gelobte Werke geschassen hat, nichts als ein routinitzter Stümper war. Aber schon sein Bater, einer der geschicktesten Goldschmiede in Florenz, war ein Vertrauensmann der Medici gewesen, dem sie bei der Flucht im Jahre 1494 viel kostdares Geräth übergaben, das er richtig bei ihrer

Rudfehr wieber ablieferte. Diefe Gunft ging auf ben Sohn über. Lionardo ba Binci hatte Banbinelli's Reichnungen als bebeutend anerkannt, ihn gur Berfolgung ber fünftlerifchen Laufbahn ermuntert und zu Ruftici, feinem Freund und Schüler, in bie Lehre gebracht. Fruh ichon bilbet fich bei thm ber wunderbare Sag gegen Michelangelo und bie fige Ibee, baß er ihn ju übertroffen berufen fei. Durch leibenichaftliches Drauflosarbeiten und hervorragendes Geschick im außerlichen Sandwert, wobei er teine Gelegenheit verfaumt ber herrschenden Familie feine Ergebenheit zu bezeugen, gelingt es ihm bormarts gu tommen. 3m Forbern, Gichbeschweren über Burudiegung und im Berflagen ber Anbern läft er fich burch nichts irre machen. Solche Charaftere find an Sofen oft lieber gefeben als Menichen bie felten envas verlangen, es ba aber wo es ihnen gutommt als ein Recht beanspruchen. Bene, fo unbequem fie gu Beiten fallen mogen, geben fich boch wie fie find und laffen fich mit Gelb ju unterthäniger Freundlichkeit umftimmen; biefe icheinen ftets etwas zu verbergen und mas fie empfangen nehmen fie ichweigend an als gebubrende Anerkennung. Bandinelli mar um Clemens gewesen, fo lange biefer als Cardinal in Floreng regierte, und ihm nach Rom gefolgt. Wie ein Sund ju feinem herrn pagte er ju ihm. Er burfte bellen und fnurren und ward jenachbem getreten oder gestreichelt.

Michelangelo aber wollte er nicht blos überflügeln. Er betrachtete ihn als denjenigen der an seinem Unglücke, verstannt zu werden, die Schuld trüge. Seine bloße Existenz sah er als eine Heimtücke des Schicksals an. Sich selbst hielt er für die wahre Sonne der Kunft, schändlicherweise war Michelangelo vor ihm am Horizonte aufgestiegen, und als er hinterdrein kam, war es schon Tag und Niemand verwunderte sich. Aber die Welt sollte gezwungen werden,

zwischen ihnen beiben zu wählen, und beshalb bei ihm, wie bei manchem andern Künstler der sich durch das bloße Das sein eines höheren beleidigt und verkannt fühlt, die Sucht, seine eigenen Werke in unmittelbare Nachbarschaft zu denen seines Gegners zu bringen.

Michelangelo's bedeutenbftes Wert in Floreng mar ber David am Thore bes Balaftes. Bandinelli wollte auf bie andere Seite des Einganges eine Marmorarbeit seten, um ben Leuten gu zeigen, wem fo viel Lob eigentlich gutame. Soberini hatte 1507 bereits eine zweite Statue fur biefe Stelle bei Dichelangelo bestellt und ber Block bagu lag fertig in Carrara. Die Ansführung jog fich nur beshalb hinaus, weil Michelangelo niemals Beit bafür fand. Nach bem Sturge bes Gonfaloniers fuchte Banbinelli ben Stein für fich zu erhalten. Beim Einzuge Leo bes Behnten mußte er es babin ju bringen, bag fein Dobell eines Bercules, als Gegenstud bes David, vor bem Bolofte als Reftichmud aufgestellt wurde. Er prabite bamale öffentlich, Michelangelo's Ruhm vernichten zu wollen; jest endlich, im Jahre 1525, feste er bie Sache beim neuen Bapfte burch.

Michelangelo hatte Feinde im Batican. Bei der Bestellung der Sacrister von San Lorenzo wünschte der Schatzemeister des Papstes, daß die zum Bau der Jaçade bestimmten Blöde bei der neuen Sacristei benutt, dem Papste jedoch noch einmal in Rechnung gesetzt würden. Michelangelo wies das zurück und der Mann wurde sein Gegner. Außersdem waren ihm die jüngeren florentiner Bildhauer wenig geneigt. Leo der Zehnte hatte verlangt, wie vorn erzählt worden ist, Michelangelo solle die für die Jaçade bestimmten Statuen im Modell, groß wie sie später ausgeführt würden, herstellen, damit Andere darnach arbeiteten und das Ganze rascher zu Stande käme. Michelangelo war nicht

bagu gu bewegen, er fertigte nichts als bie fleinen Dobelle an, nach benen er allein ju arbeiten im Stanbe mar. hielten die Jüngeren für absichtliche Mißgunft. Alles allein thun, um Alles ju verbienen und um ihnen bie Gelegenheit abzuschneiben ihm feine Kunft abzulernen. ringere Talente glauben immer, es tame nur auf Griffe an. welche bie großen Reifter gufällig entbedt hatten. indessen fruchteten dergleichen Nachreben nicht viel. hatte an Narren oft fein Bergnugen, wußte fie aber geitweise boch von benen zu unterscheiben, welche überragenbe Naturen waren. Clemens war mittelmäßig und liebte feines Ihm wurde jest vorgerechnet, es fei ju viel, auch Diefe Arbeit Michelangelo ju geben. Schon das Grabmal bringe er nicht fertig, wenn er jest ben Bercules begonne, wurden Sacriftei und Bibliothef barunter leiden. ftand zu niedrig um die Unmöglichteit eines Rangftreites zwischen Michelangelo und Bandinelli zu fühlen. Man stellte ihm vor, et werbe, indem er beibe beschäftigte, bopvelt gut bebient fein.

Bandinellt hatte eben erst eine Copie des Laokoon sür den König von Frankreich beendet, er arbeitete in der unmittelbaren Nähe des Papstes und sein Werk gesiel Clemens so gut, daß er nicht nur an die Originalgruppe den sehlenden Arm von Bandinelli aus Wachs restauriren ließ, sondern auch die Copie, statt sie nach Frankreich zu schicken, im Palaste der Medici ausstellen sieß. Man braucht heute in den Ufsicien diese Gruppe nur zu sehen, um eine Idee von Bandinelli's Manier zu haben. Sine schwächliche, unruhige Nachbildung der Antise. Und was den Arm andelangt, welcher steif und unharmonisch zu dem Ganzen steht, so wäre es gut, wenn der nach ihm später gearbeitete Marmorarm ebenso wie die neuangesetzte Hand des Apoll von Belvedere

wieber entfernt und die antiken Werke von den Anfagen neueren Unverstandes gereinigt würden.2

Bandinelli producirte jest sein Modell eines Gegenstücks bes buonarrotischen David, und der Paust gab ihm den Aufetrag. Im Juli 1525 langte der Marmor in Florenz an. Jedermann fühlte das Unrecht, das dem großen Michelangelo durch diesen Entscheid zugefügt worden war. Beim Heraussschaffen des Steines aus dem Fahrzeuge rissen die Stricke und er stürzte in den Arno, aus dem er mühsam wieder in die Höhe gehoben ward. Es courfirte darauf ein gereimtes Pasquill, worm gesagt war, der Marmor habe sich aus Kummer, daß er aus den Händen Michelangelo's denen des Bandinelli überliefert sei, ersäusen wollen.

Es war wirklich eine Schande für Michelangelo. Kein Raphael noch Lionardo machten ihm mehr den Chrenplatz streitig Perugino, Francia, Signorelli und wie sie alle hießen die besseren älteren Weister, die einst mit ihm zusammen arbeitend gerechten Ruhm erworden hatten, waren todt oder nicht weit vom Tode. Er stand allem, eine nene Generation um ihn her, von denen kein einziger die Kunst selbstständig in der alten Weise ausübte, nachahmende Schüler auch die besten unter ihnen, und einem der elendesten wurde die Ehre zu Theil, unter Zurücksehung Wichelangelo's selbst ein Gegenstück zu dem Werte zu liefern, von dem er den Ansang seines Ruhmes datirte.

Es war natürlich, daß Michelangelo unter biesen Umständen Rom gern den Rücken kehrte. Außer Sebastian del Piombo arbeitete keiner dort der ihm näher stand. Neben diesem Penni, ein Schüler Naphaels, als der bedeutendste, doch ohne eigenthümliches Gepräge, ausgezeichnet nur den Späteren gegenüber Giulio Romano, Raphaels größter Schüler und Nachahmer, war bereits nach Nantua gegans

gen, wo er vom Herzoge als fünstlerische Kraft in jeder Richtung ehrenvoll beschäftigt wurde Auch Benni ging bald fort. Es hatte ziemlich ein Ende mit der römischen Kunst im großen Maßstabe, während in Florenz, wo sie kein außerslicher, von der Laune eines einzigen Herrn abhängiger Lugus, sondern die Blüthe einer eigenthümlichen Cultur war, in guten und bösen Zeiten weiter gearbeitet ward.

2.

Noch im Jahre 1525 konnte die Auppel der Sacristei von San Lorenzo gewölbt werden. Michelangelo hatte sich in der Construction des Rohbanes ziemlich an Brunelleschi gehalten. Die Sacristei ist ein Raum von mäßigem Umsfang. Das Licht sällt von oben ein. Piloto, der Goldsschmied, eine der florentiner stadtbekannten Personen, geschätzt wegen seiner Eisenarbeiten und gesürchtet seiner bösen Zunge wegen, fertigte den Kopf mit 72 Facetten für die Laterne an, den durchbrochenen Ausbau über der Dessnung in der Witte des Gewöldes. Als man Nichelangelo sagte, er werde seine Laterne doch wohl besser als die Brunelleschi's machen, soll er geantwortet haben: "anders wohl, besser nicht."

Im Jahre 1525 war Michelangelo auch in Carrara. Sein Name mit der Jahreszahl dahinter findet sich dort an einem in den lebendigen Fels gehauenen Bastelief, das ich jedoch nicht selbst gesehen habe. Wann und warum er nach Carrara ging ist nicht bekannt Dies und das solgende Jahr gehören zu dem stillsten in Wichelangelo's Leben !

Desto bewegter gestalteten sich die Dinge in Italien. Im Jahre 1525 auch geschah, was in seinen Folgen dem Bau vor seiner Vollendung ein Ende machte: der König von Frankreich, damals Bundesgenosse des Papstes, wurde bei Pavia Gesangener Karls des Fünsten und nach Madrid

Raum mar Clemens, bem nun nichts anbers übrig geführt. blieb, ber Bunbesgenoffe bes Raifers geworben, ale burch einen natürlichen Arpftallifationeproceft eine Berbindung aller übrigen Gurften Guropa's gegen Diefen gu Stanbe fam, in beren Plane fich ber Bapft, trot bes eben gefchloffenen Bundniffes mit Rarl, verflechten lieg. Es ift eine ber glangenoften Stellen Guicciarbini's, wie er ben Bapft zwifden feinen beiden Ministern barftellt, von benen Clemens ben einen, ben faiferlich gefinnten Schomberg, verehrt und fürchtet, ben ber frangofischen Bolitit ergebenen Ghiberti liebt und nicht entbehren tann; wie beibe fich entgegenarbeitenb ihn bald babin, bald borthin gieben und er felber, furchtfam und unentichloffen, aber eigenfinnig und voll Giferfucht auf bas eigene entscheidenbe Wort, enblich, nachbem bas unaufhörliche Sin- und Berfprechen über die Dinge ihn mit ber täuschenden Beruhigung erfüllte, ce fei in ber That ernstlich Berathung geflogen worben, fich babin ausspricht, bag ber Rriegsertlarung gegen ben Raifer beigutreten fei.

Der jedoch war nicht mehr der junge Mensch, von dem Geringes erwartet wurde, dem zum Spotte man einst in Speier an die Eden geschrieben: "Wir wollen von keinem Knaben regiert werden," und der den deutschen Fürsten bei der Wahl deshalb zumeist den Vorzug vor dem Könige von Frankreich zu verdienen schien, weil Franz des Ersten eingreisende Energie gefürchtet wurde. In den sechs Jahren seiner Herrschaft hatte sich Karl zu einem Fürsten gebildet, der sein ungeheures Reich zusammenzusassen verstand und den Papst zwischen Neapel und Mailand so sest in der Klemme hielt, wie den König von Frankreich zwischen Burgund und Spanien. Die Lutheraner in Deutschland begünstigte er, wie man es in Italien ansah. Gegen den Kaiser sich jeht aufzulehnen, war für England oder Benedig allensalls

noch eine Möglichkeit, ber Papst aber hatte einsehen mussen, baß ihm keine andere Rolle mehr zukam, als durch die Heuchelei freiwilliger herzlicher Ergebenheit die Nothwendigkeit zu verbecken, der er sich fügen mußte

Bas Starl perfonlich jo großes Uebergewicht über Frang gab, war bie Ralte mit ber er handelte und ber Schein ber Legitimitat ben er allen feinen Dagregeln aufzudruden ver-Rur mit Biberftreben brachte er jedesmal feiner Friedensliebe bas Opfer, Arieg ju beginnen. Gezwungen von feinen Wegnern, bas tlarfte Recht zu vertheidigen, bebauerte er fie, bie es vertannten und ihm bie Baffen in die Band nöthigten. Franz bagegen, ber ihm in Schlauheit nichts nachgab, bejag bieje Ueberlegung nicht und es fehfte thm bie Beftanbigfeit im Berfolgen ber Unternehmungen. Er tam wie ein Donnerwetter, beruhigte fich aber menn feine Blige nicht getroffen hatten. Er war launig, empfindlich und unfähig qualenbe Gedanten zu beherbergen. Bezeichnend ift fur ihn, was freilich erft lange nach diefen Reiten fich ereignete, bag er beim Tobe feines alteften Cohnes nicht erlauben wollte, bag ber Sof Trauer anlegte ober irgenb Jemand ihn an ben Beriuft erinnerte. Jest als Gefangener in Madrid mare er vor Gram geftorben, hatten die Unterhandlungen um feine Freiheit nicht zu einem Resultate ge-3mei Millionen an baarem Gelbe, feine -beiben Sohne als Beigeln, Aufgeben ber Rechte auf Burgund, Bermablung mit Rarle Schwefter Eleonore, bas waren bie Bebingungen bie mit beiligen Schwuren befraftigt murben. Un bas aber fonnte Frang nicht hindern, sobald er fich in Freiheit fab, ber Berbinbung gegen ben Raifer beigutreten.

Dieser rüstet langsam bagegen. Im Jahre 1526 läßt er ben Papst einen kleinen Vorschmack bessen kosten, was ihm in Rom bevorstände falls er nicht Rube hielte. Der

Carbinal Colonna, nachft Soberini ber machtigfte Feind ber Mebici, bricht von Reapel aus mit bewaffneter Sand Rur ben Bapft wollte man treffen. ın Rom ein. vaticanische Borftabt, ber papstliche Palast vor allem, wird Clemens fluchtet in Die Engelsburg und muß mit bem faiferlichen Stadthalter in Meapel accordiren um bie Plage loszuwerben. Doch bas hielt nur für den Moment. Die Unftrengungen ber Berbundeten nehmen ihren Fortgang und ber Papst verharrt im Bundnisse mit ihnen. Da, im Berbste 1526, bricht bas in Deutschland vom Raifer geworbene Beer über bie Alpen in Italien ein: die Lanbs. fnechte unter Frundsperg und Bourbon, Die über Rom bas ungeheuere Elend brachten. Denn bas verftanb fich bon felbst wieder, daß Stalien ber Schauplag diefes Krieges würbe.

Auf bem Meere waren bie venetianische, frangofische, papftliche und genuelische Flotten vereint, ber fpanisch-neapolitanischen Seemacht um bas Fünffache überlegen. Bu Lande aber vermochte ber Kaiser furchtbarer und nachhaltiger aufzutreten. Auch führten hier nicht vereinigte Daffen vorausbebachte große Schlage. Bas bie Aricgeführung jener Tage von der heutigen am meiften untericheibet, ift bie Langfamteit ber Bewegungen und ber Mangel an Bufammenhang. Befehle und Radgrichten tonnten gu fpat fommen ober ausbleiben, bie fortmahrende Ungewißheit geftattete teine umfaffenben, roich auszuführenben Blane. Die Bufalligteiten ber Berpflegung, ber flimatifchen Einfluffe, bes gufliegenden ober mangelnden Solbes fur bie Truppen, bie Abhängigkeit von ben Mitteln jur Fortschaffung ber Artillerie, bogartige Rrantheiten, bie bei ber in ben Lagern berrichenben Unreinlichkeit und Abwechslung zwischen Mangel Ueberfluß faft unvermeiblich waren, enblich, ber gute Bille

ber Mannschaft, bie dem Felbherrn gegenüber oft das entscheidende Wort über Schlagen und Nichtschlagen, Bleiben, und Vorrücken abgab, machten die Erfolge eines Feldzuges unberechenbar. Wo Siege erfochten wurden, konnte ein Zusall dem, der die Oberhand behielt, seden Vortheil randen, auf der anderen Seite die Vernichtung einer Armee den, der sie ausgesandt, nicht in seiner Hartnäckigkeit urte machen. Die Fürsten, gewöhnt an diese Verhältnisse, singen leichter Krieg an, wie sie leichter Frieden schlossen, und es entstand daraus eine Vermischung von Krieg und Frieden, die der fortbauernde, gewöhnliche Zustand war.

Deshalb fürchtete man in Rom nichts, als im Berbit 26 die Deutschen in ber Lombarber erschienen und ben Binter über fich bort festfetten. Für Morena erwachte im Frühjahr 27 bie Beforgniß. Die Stadt mar, feitbem ber Carbinal von Cortona bas Regiment führte, in eine boje Stimmung gerathen. Nicht eine ber Erwartungen, welche Clemens als Cardinal erregt hatte, wurde von ihm als Papft gerechtfertigt. An bie Zeiten Leo's, beffen Tob als Erlösung begrüßt worden war, erinnerte man sich bald in Florenz wie in Rom als an bie guten alten Tage. Richts mehr war ju foftren von feiner Freigiebigfeit und ben reichlich vertheilten Gnabenbeweisen. Der Cardinal von Cortona, ein geiziger, ftrenger Mann, belaftete Burger und Beiftlichfeit mit Steuern. Sein grobes Auftreten machte ihn balb ber eigenen Parter ebenso verhaßt, wie er ju Anfang nur ben Gegnern ber Mebiei gewesen. Dazu tam, daß er fein geborener Florentiner war. Wie Piero aber nach bes alten Lorengo Tobe, behielt Cortona die Oberhand in Floreng fo lange er fich nicht gezwungen fab, in ber Anbanglichkeit Aller eine Stube juchen ju muffen. Er war verloren fobald außerer Unftog die Barteien vereinigte und es fich nicht mehr um bas Aussechten ber inneren Zwiftigkeiten, sonbern um die Rettung bes Baterlandes handelte.

Die Truppen der verbundeten Machte, bas heifit bie vereinte papitlichevenetianische Armee ftand ben Raiferlichen an der Grenze des Königreichs Reapel gegenüber und war nicht im Stande, ben nun auch im Rorben herantomntenben Feind aufzuhalten. Bourbon näherte fich Toscana. Bapft wurde ploglich Angft. Ohne fich baburch irren zu laffen, bag er felbft einer ber gegen ben Raifer Berbunbeten war, unterhandelte er mit bem fpanifchen Statthalter in Reapel und ein Bergleich tommt gu Stande. Bourbon erhalt die Beisung mit dem Mariche inneguhalten. Aber die Truppen brangen bormarts und reigen ihn mit fich. reng und Rom maren bie Lodfpeifen auf bie bin bas Beer geworben mar. Frunsperg foll ein golbenes Meffer am Gurtel getragen haben, mit dem er ben Bapft abidiladiten wollte, und rothseibene Schnure fur bie Balfe ber Carbinale. Langfam über Ferrara und Bologna wälzen fich bie Heerfäulen auf Toscana los, und in bemfelben Dage, als die Gefahr von außen anwächft, wird fie brobender innerhalb ber Stadt. Immer mehr ichließen fich bie Burger zu einer großen Maffe aneinander, immer unzuverläffiger werben bie Freunde ber Mebici.

Denn wie beim Sturze Piero's war es ber mit ben Medici auf einer Linie ftehende Abel, ber bie Bewegung gegen bie Uebermacht jest begünstigte.

Diese Herren, die, wo es auf die Erhaltung ihrer Privilegien ankam, mit den Medici gingen und im Ganzen die Bartei der Pallesten bildeten, zerfielen in zwei Lager. Die Einen hielten um jeden Preis zu ihnen. Bekannt als offenbare Feinde des Volkes und mediceischer oft als die Medici selber, bekümmerten sie sich wenig um den Haß, den ihnen biese Stellung eintrug. Sie fühlten sich mächtig als Theilhaber an ber höchsten Regierungsgewalt. Die Anderen bagegen hätten sich wohl den Borrang der Medici gefallen
lassen, wollten aber nicht die Stellung Untergebener annehmen. Sie, die ersten Familien der Stadt, traten um so
fester auf, als sie, den Medici meistens nahe verwandt, Mitglieder zählten die sich der Erbsolge nach sür berechtigter
hielten als Clemens, Ippolito und Alessandro selber, diese
unehelichen Anwüchse, deren einziger Rechtstitel im Besitz
ber Macht bestand.

Diefer Theil bes Abels begunftigte ben Aufftand. Sie verlangten, daß ben Burgern Baffen gegeben wurden, weil bie Sefahr zu brobend herantame und bie Regierung allein fie abzuwenden nicht im Stande fer. Als im Palaste Medici bei Cortona über diesen und andere Borichlage eines Tages Berathung gehalten wirb, erhebt fich ber Cohn jenes Dannes, ber Karl bem Achten in bemfelben Saufe einft fo fühn gegenübertrat, Niccolo Capponi, mit ber Erflärung, bergleichen ben Staat betreffenbe Ungelegenheiten mußten nicht hier fondern im Balafte der Regierung besprochen werben. Diefe Borte blieben ohne Erfolg fur ben Augenblid, braugen aber wieberergahlt und in ber Stadt umbergetragen, bienten fie bagu bie Spannung ju erhöhen. Die Bewaffnung ber Burger mar unnöthig; es lagen Diethesolbaten genug in ber Stadt um fie gegen Bourbon zu vertheibigen. bie von Guben ber zum Schuge von Moreng vorrudenbe Armee mußte jebe Stunde eintreffen. Aber ber Strom ber öffentlichen Meinung war zu ftart. Am 26. April follten bie Baffen gur Bertheilung tommen.

Früh am Morgen biefes Tages jedoch erhält ber Carbinal Nachricht, baß die Armee der Berbündeten der Stadt nahe sei. Auf der Stelle giebt er Befehl die Waffen zurückzuhalten, und reitet mit den beiden Medici dem Herzoge von Urbino entgegen, unter dessen Commando die Truppen standen. Am Abend, so wird ausgemacht, soll dieser in Florenz einziehen. Alle Gesahr für die Wedici war vorüber.

Das aber sühlte man in der Stadt. Während der Cardinal draußen mit dem Herzoge berathschlagt, hat sich die Bürgerschaft, welche die zugesagten Wassen erwartete und sich getäuscht sah, vor dem Palaste der Regierung versammelt. Wieder erhebt sich der Rus popolo, popolo, liberta! Der Palast wird gestürmt ohne daß die als Besatung darin liegenden Soldaten Widerstand leisten, die vornehmsten Bürger, darunter anerkannte Freunde der Redici, improvisiren eine Rathssitzung, und vier Beschlüsse werden angenommen: die politischen Gesangenen sind srei, der Staat wird wiedersherzestellt wie er unter Soderini gewesen, die Wedici sind verbaunt, und das Volk wird in Wassen zum Parlamente gerusen.

Die Kunde dieser Ereignisse wird dem Cordinal underdüglich zugetragen. Cortona mit Ippolito und Alessandro
nehmen 1000 Mann von der Armee und kehren auf der
Stelle nach Florenz zurück. Bon ihren Freunden dort ist
dafür gesorgt worden, daß das Thor, durch welches sie kommen müssen, offen gehalten wird, und eben als die Herren
dabei sind, weiter zu beschließen daß die Stadt an der italienischen Verbindung gegen den Kaiser sesthalte und daß
man mit der Achterklärung über die Medici keinesweges die
Chrsucht gegen Elemens als Papst verleht haben wolle, erscheinen Ippolito und Alessandro mit den Soldaten vor dem
Palaste. Viele von den Bürgern, die das ihren Zug begleitende Geschrei palle, palle! vernommen haben, slüchten
noch ehe die Truppen sichtbar geworden sind; die Zurückgebliebenen verriegeln das Thor des Palastes.

Hier entspinnt sich jest eine Art von Kampf. Die Solbaten suchen mit eingesesten Piten die Thore zu sprengen,
die Bürger schleubern von den Fenstern herab was gerade
zur Hand ist, um sie davonzuscheuchen. Eine von oben tommende Bant siel auf den David des Michelangelo, der aus
dem Gewühl der Thore herausragte, und schlug ihm den
einen Arm ab Es gelang die Soldaten sortzutreiben. Die
Racht bricht ein. Die Wedici wollen Kanonen aufsahren
lassen, als der venetianische Gesandte und andere Wänner
von Einstuß einen Bergleich zu Stande bringen. Alles soll
als nicht vorgesallen betrachtet werden und für ewige Zenten
vergessen sein. Auf diese Bedingungen verlassen die Belagerten den Palast, der von den Soldaten wieder in Besitz genommen wird.

3.

An demselben Tage war auch der Herzog von Bourbon mit den Landsknechten, so wurde seine Armee trot der spanischen Truppen die sie zählte genannt, in der Rähe von Florenz angelangt. Singend zogen sie zum glorioso sacco di Firenze, zur ruhmvollen Eroberung von Florenz! Beide Heere standen einander so nah daß eine Schlacht hätte gesliefert werden lönnen, doch kein Zusammenstoß erfolgte. Mit einer plöhlichen Wendung läßt Bourbon die Stadt zur Seite liegen und zieht in Eilmärschen auf Rom sos, wohn Urbino ihm langsam nachsolgt. Mit solcher Schnelligkeit gehen die Deutschen vorwärts, daß sie über die Flüsse Ketten aus einander sassen Wännern bilden und sich hinüberziehen. Am 5. Mai treffen sie vor den Mauern Roms ein und Bourbon begehrt freien Durchzug nach Neapel.

Man hatte so wenig an Gefahr gedacht in Rom, daß ber Papst, im Bertrauen auf die lette Uebereinkunft, sogar seine Truppen entlassen hatte. Es fehlte jebe Borbereitung. In Gremm, Leben Wickelangelo's, 4. Aust. II.

Gile werben bie Bürger auf bem Capitol verfammelt und Waffen vertheilt. Schon am 6. bei Tagesanbruch fturmen bie Deutschen. Bourbon fallt beim erften Angriff, am Abend aber ift bie vaticanische Borftabt vom Feinbe genommen. Clemens, ber von ben Dingen boch am beften unterrichtet war, abnte einen folden Ausgang nicht. Raum bag er fich aus bem Batican in bie Engelsburg rettet, ju der bie fluchtenbe Bevolferung wie bie ichiffbruchige Befatung einer gangen Plotte ein auf einziges Boot queilt, bas fie nicht aufnehmen tann. Mitten in ben brangenden Strom ber Menfchen hinein wird bas Fallgatter bes Thores herabgelassen; verforen wer brauken blieb. Benvenuto Cellini mar bamals in Rom und unter ben Bertheidigern ber Dauern, ruhmt fich, feine Rugel fei es gewesen bie Bourbon umgebracht. Er schlüpfte gludlich noch mit in die Citabelle ein ehe sie gesperrt warb, und trat als Bombardier in die Dienste bes Bapftes.

Selbst in diesem äußersten Momente noch hätte Clemens das eigentliche Rom retten können, das jenseits des Flusses gelegen noch nicht vom Feinde betreten war. Man bietet ihm an, es gegen eine Lostaussumme verschonen zu wollen, er aber, der sie zu hoch sindet und die Armee Urbino's, von der noch nichts zu sehen war, stündlich als Retter in der Noth erwartet, will nichts davon hören. Und so fällt die ungeschützte Stadt den Kaiserlichen in die Hände. Fast ohne Widerstand dringen sie in Trastevere, den westlich von der Tider gelegenen schmalen Stadttheil, und dann über die Brücken, die Niemand abzubrechen da war, in das Herz Roms ein.

Es war tief in ber Nacht. Benvenuto Cellini faß oben auf dem Thurm der Engelsburg zu Füßen des foloffalen Engels dort, fah die Feuersbrünfte aufflammen rings in der Finsterniß und hörte bas jammervolle Geschrei in der Runde. Denn spät erst begannen die Soldaten sich zu entfesseln. Sie waren ruhig eingezogen. Die Deutschen standen in Bataillonen. Aber als sie die Spanier sich auslösen und plündern sehen, erwacht auch bei ihnen die Begierde, und nun bricht ein Wetteiser aus, welche Nation es der andern an Grausamkeit zuvorthäte. Die Spanier, so beshaupten unparteissche Italiener, trugen den Sieg davon.

Reine Belagerung, tein Bombardement, teine Glucht in größerem Umfange war vorausgegangen, fonbern als hatte fich bie Erbe aufgethan und eine Legion Teufel ausgespieen, fo ploglich tamen biefe Schaaren. Alles in einem Momente ihnen preisgegeben. Dan muß fich vorzustellen fuchen, mas biefe beutschen Landofnechte für Menichen maren. Mittelbing zwischen ber Bluthe und bem Auswurf bes Bolfes. Bufammengetrommelt burch bie Soffnung auf Beute, gleichgultig, welches Ende ihnen beschieden fei, burch Sunger und vorenthaltenen Sold wild gemacht, herreulos durch ben Tod ihres Befehlshabers: und ihrer Billfur preisgegeben bie fippigfte Stadt ber Belt, ftrogend von Gold und Reichthum, und jugleich feit Jahrhunderten in Deutschland als bas hols lische Mest ber Babfte verschrieen, Die dort als leibhaftige Teufel mitten in ihrer babnlonischen Berrichaft fogen. Die Meinung, bag ber Papft von Rom, und Clemens ber Giebente insbesondere, ber Teufel fei, berrichte nicht in Deutschland allein, auch in Italien und Rom nannte ihn bas Bolt fo. Mitten in Beft und hungerenoth hatte er bie Steuern verboppelt und ben Preis des Brotes erhöht. Was bei ben Römern aber ein aus bem Unmuthe hervorgebrochenes Schimpfwort war, bas galt bei ben Deutschen als Glaubens-Mit bem leibhaftigen Antichrift glaubten fie gu artifel. thun ju haben, beffen Bernichtung eine Boblthat fur bie

Christenheit sei. Man muß sich erinnern, wenn man bies Buthen ber Landstnechte verfteben will, benen wie allen Deutschen bamals bie lutherischen Ibeen im Blute lagen, wie über Rom im Rorben gepredigt und geschrieben worben war. Als ein ungeheurer Ganbenpfuhl murbe bie Stadt ben Leuten bargeftellt ; Schurten bie Manner, bom gemeinften herauf bis zu ben Carbinalen, Courtisanen bie Frauen, Betrug, Diebstahl und Mord bas Sandwert Aller, und bie Beraubung und Bethörung ber Menschheit seit Jahrhunderten bon bort ausgehend, bie allgemeine Rrantheit an ber bie Belt barniederlag. Dahin mar feit Jahrhunderten Deutschlands Golb gefloffen, bort waren bie Raifer gebeinüthigt ober vergiftet worden, von Rom aus nahm alles Unheil feinen Ausgang. Und fo, indem man fich an Raub und Mord erfattigte, geschah ein gutes Wert jum Beften ber Chriftenheit und gur Rache Deutschlands. Riemals aber, bas weiß man, zeigt fid bie Natur bes Denichen beftiglischer, als wenn fie gur Chre ber hochften 3been in's Buthen gerath.

Bor der Engelsburg, die mit Manern und Graben sorgfältig besestigt, allein Widerstand leistete, ließen die deutschen Soldaten Martin Luther als Papst hochleben. Luthers Name war damals Feldgeschrei gegen Papst und Pfassenwirthschaft. Das rohe Bolt ahnte nicht was Luther wollte indem er das Papstthum angriff. Bor der Peterskirche führten sie mit den heiligen Gewändern und Geräthschaften eine Nachahmung der Papstwahl auf. Einen Priester zwangen sie einem sterbenden Maulesel die letzte Oclung zu geben. Siner vermaß sich, nicht eher ruhen zu wollen als dis er ein Stück vom Fleische des Papstes verzehrt habe. Freilich erzählen das zumeist Italiener, aber die dentschen Berichten Lerichte selbst verleugnen die ungeheurer Roheit nicht die sich Lust machte.

Rehn Millionen an eblen Metallen wurben fortgefchleppt. Wie viel Blut Hebte an biefem Gelbe, und was wurde ben Menidjen angethan benen es genommen ward! Es fei weniger gemorbet als geraubt worden, steht in einem ber Berichte, aber mas will bas fagen? Babt freilich, daß die Deutschen oft mit ben Spaniern in Sanbel geriethen weil ihnen bie Scheuflichleiten ju arg waren bie fie von biefen verüben faben. Sonft mar aber bie Schonung bes Dienschenlebens weniger ein Act ber Milbe als bet Rriegsgefangene wurben bamale als Stlaven betrachtet, man ichleppte fie ale bewegliches Gigenthum mit fich fort ober erpreßte ein Lojegelb. 218 im Jahr 1494 bie Frangofen nach Floreng tamen, entstanden bie Reibungen zwischen Burgern und Solbaten baburch, bag bie Florentiner ben Anblid ihrer gefangenen Lanbeleute, Die wie Bieb an Striden burch bie Straffen getrieben wurden, nicht ertragen wollten und fie mit Gewalt befreiten. Das ichien ben Rrangofen ein Raub am rechtmäßig Erworbenen.

In Rom tam dies System zu großartiger Ausbeutung. Die Besitzer ber Paläste mußten sich durch Summen lostausen, die spanischen Cardinäle so gut wie die italienischen, es ward kein Unterschied gemacht. Aber es blieb so wenigsteus ein Entrinnen möglich. Und auch hier trat wieder ein, daß die Landsknechte die Gesangenen die ihr Leben einmal erkauft hatten, denen gegenüber in Schutz nahmen, die sie zwingen wollten das Geschäft noch einmal abzuschließen.

Und wie die Menschen wurden die Dinge behandelt. Anf den eingelegten Marmorsußböden des Batican, wo der Prinz von Oranien, dem nach Bourbons Tode die Führung der Soldaten zuviel, Wohnung genommen, zündeten die Soldaten Feuer an. Die herrlichen bunten Glasfenster, die Wilhelm von Marseille gearbeitet, zerbrachen sie des Bleies

wegen. Die Teppiche Raphaels wurden für gute Beute erklärt, den Wandgemälden die Augen ausgestochen, und den Pferden, die in der Sistinischen Capelle ihren Stand hatten, kostbare Pergamente als Streu untergeworsen. Die Statuen in den Straßen wurden gestürzt, die Muttergottesbilder in den Kirchen in Stücke geschlagen. Sechs Monate blied die Stadt so in der Sewalt der Soldaten, von denen alle Disse ciplin gewichen war. Pest und Hungersnoth traten ein. Ueder 90,000 Einwohner hatte Rom unter Leo dem Zehnten: als Clemens der Siedente ein Jahr nach der Eroberung zurückehrte, war kaum ein Drittel noch vorhanden: armes ausgehungertes Volk, das geblieben war, weil es nicht wußte wohin es sich wenden sollte.

Mu bas hatte er auf bem Gewiffen, ber jest monatelang biefes Elend von der Engelsburg berab gut feben verbammt war, in ber ihn die Spanier ganglich eingeschloffen hielten und wo Best und Mangel an Rahrungsmitteln ebensogut eintraten wie unten in Rom. Endlich, nachbem er Tag auf Tag gewartet, sieht er die Armee Urbino's von weitem herannaben, ihre Bachtfeuer find ju ertennen, jeben Moment erwartet er, ber Bergog werbe bie Stabt überfallen und befreien. Der aber rubrt fich nicht. Man meint, er babe jest ben Raub radjen wollen, ben bie Debici unter Beo bem Rehnten gegen ihn ausgeführt. Denn noch immer wurde Lorengo's Toditer officiell bie Bergogin von Urbino genannt, und eben jest erft war es ibm in Floreng gelungen, bie Berausgabe ber Festungen, die ihm immer noch vorentbalten worden waren, durchzusegen. Der Bergog behauptete, ftrategische Rudfichten batten ibm bamals einen Angriff nicht gestattet. Nachbem er eine Zeitlang im Anblide ber Stadt Raft gehalten, in ber bie Raiferlichen ihre Laufgraben um bie Engelsburg ju regelrechter Belagerung eröffneten.

zieht er sich wieder nach Norden zurück und überläßt ben Papst seinem Schicksale.

4.

Am 12. Mai langte bie Rachricht von ben römischen Ereignissen in Florenz an.

Gleich nach dem Abzuge Urbino's hatte fich bort bie Burgerichaft zu erneuter Bewegung erhoben. Die Manner pon benen bie Borfalle bes 26. April ausgegangen waren, hielten beimliche Berathungen, und Cortona begann fich trop feiner 3000 Golbaten unheimlich zu fühlen. Er mußte einwilligen, daß die Berfammlung ber Burger, welche ber Form nach immer bie Regierung ber Stadt gebilbet batte, fich ju einer wirflichen Regierung umgeftaltete und über Dinge von Gewicht bebattirte, ohne fich babei um feine Meining gu fammern. Außer Cortona waren noch zwei anbere von Clemens geschidte Carbinale in Floreng, aber auch biefe wußten nicht, ob man nachgeben ober energisch eingreifen folle. Go tam es bag, als bie ichlimmen Rachrichten aus Rom eintrafen, ber Biberftanb ber Debici in Floreng bereits als gebrochen ju betrachten war, und bag fie, ftatt burch einen ploglichen Stog bes Boltes vertrieben ju werben, unter gunftigen Bebingungen in Frieden abziehen Weber gegen ihre Berfon noch gegen einen ihrer Diener ober Unbanger follte etwas geicheben. behielt die ihm außerordentlicher Beife guertaunte Rabigfeit alle Memter zu befleiben. Ihre Guter blieben fteuerfrei. Chenfo wurde Cortona's Dienerichaft vor jebem Acte nachträglicher Feindschaft gesichert fein. Go verlaffen fie gleichfam nur auf unbestimmte Beit bie Stabt, weil ihr eigenes Bohl bies für ben Moment nothig machte.

Kaum aber find sie fort, als bas Bolt zum Bewußtfein tommt was geschehen sei. Florenz war so ja nur ber

gurudbleibenben Bartei ber Debici in Bermahrung gegeben. Das Gerücht verbreitet fich, ber Bapft fei aus ber Engelsburg entlommen und auf bem Mariche gegen Floreng. Waffen verlangt man. Der Balaft ber Mebici foll gefturmt werben. Das Configlio grande foll fich verfammeln. Gine Bermirrung entfteht, aus ber fein Ausweg gewesen mare, hatte fich Riccolo Capponi nicht als der Mann gezeigt, in bem bas allgemeine Bertrauen zusammentraf. 2m 17. Mai 1527 waren bie Debici abgezogen, am 20. beichließt bie Regierung unter Capponi's Leitung bie Eröffnung bes Configlio grande am nachften Tage. Es ichien taum möglich, ben großen Soal im Regierungspalafte bafür berguftellen. Er war ben Solbaten gum Aufenthalt gegeben und, mas mit gutem Borbebacht fo eingerichtet worben mar, in eine Reihe fleinerer Gemacher getheilt. Allewelt jeboch legt Sanb an, biefe Sinberniffe fortguraumen, bie vornehmften Manner wetteifern mit ben geringften, man bricht bie Zwifchemvanbe ab, tragt bie Steine fort und ftellt in ber einen Racht ben Raum wieber ber, wie er ju ben Beiten Savonarola's gewesen. Dann tommt bie Geiftlichkeit, besprengt ihn mit Beihwaffer und giebt ihm burch Abhaltung einer Deffe bie alte Burbe wieber. 2500 Burger versammeln fich. Capponi wird auf ein Jahr jum Gonfalonier ermählt.

So sah Michelangelo die Freiheit in seine Baterstadt zurücksehren. Sein Name wird nicht genannt, aber er war in Florenz und nahm Theil an den Dingen. Nur eine unbedeutende Erwähnung jener Tage befindet sich in seinen im britischen Museum ausbewahrten Rechnungsbüchern. Vor einigen Tagen, heißt es darin, kam Piero Gondi zu mir und bat um die Schlüssel zur neuen Sacristei von San Lorenzo, er wünsche verschiedene ihm gehörige Sachen darin zu verbergen, der gefährlichen Lage wegen in der wir uns

bestaden, und heute, den 29. April, ließ er Abends zum Ansang einige Packen hindringen. Er sagte, es sei Leinenzeug und gehöre seiner Schwester, und ich, um nicht weiter zu sehen, was es wäre und wo er es versteckte, habe ihm heute die Schlüssel zur Sacristei überlassen. Piero Gondi sindet sich als einer von denen genannt, die bei dem Aufstande am 26. April das ihrige thaten, im Uedrigen war er keine bedeutende Persönlichkeit. Nan sieht, wie wenig durch das gegenseitige Verzeihen damals die Lage gesichert erschien.

An der Sacristei von San Lorenzo hatte schon vor Sintritt der letten Ereignisse der Pest wegen weniger gearbeitet werden können, jett natürlich tein Gedanke mehr daran. Ungewiß ist, ob Michelangelo am 26. damals mit im Palaste war, tein Zweisel aber, daß er jett im Tonsiglio grande saß. Auch möchte ich nicht behaupten, daß er bei der Wahl gegen Capponi stimmte, da seine Abneigung gegen ihn wohl erst eine Folge der späteren Politik des Gonfalowiers war.

Miccolo Capponi wird von benen die über ihn berichten, mit einer gewissen Rücksicht behandelt. Er wollte die Sache zum Besten führen, das leugnet Niemand, aber das anch kann nicht geleugnet werden, daß er anders wollte als er that. Im Kreise seiner Vertrauten war er der nüchterne Mann, der das Ende aller Bolksaufregung kannte, der die Halfsmittel der Medici abzuschähen wußte und dem es genug gewonnen schien, wenn die Stadt sich leidlich mit ihren alten Herren stellte; dem Bolke gegenüber trat er auf als der Mann des Vertrauens und der begeisterten Hoffmung auf das Erscheinen der ächten Freiheit und ruhmvollsten Zukunst. Sehr bald kam er soweit, daß er sich glücklich schieden mußte, wenn es ihm beim Bolke, von dem er Schritt

vor Schritt vorwärts getrieben ward, ben Schein zu bewahren gelang, er fei felbständig vorangegangen, und zu gleicher Beit ben Papst in der Ueberzeugung zu erhalten, er habe nicht anders gefonnt.

Schon der erste Schritt war etwas, wozu er sich treiben ließ: es hatte gar nicht in seiner Absicht gelegen, das Consiglio grande zu berusen. Er mußte es thun, weil Piagnonen und Arradiaten so wollten, die beiden Parteien, die, wie unter Savonarola, wieder auftauchten. Und zwischen ihnen stehen, wie damals, wieder die Pallesken, und ganz das alte Spiel von ehedem auch diesmal. Arradiaten und Piagnonen wollen die Medici um keinen Preis, hassen sich aber wie Gift untereinander. Dadurch kam in die Hände der Pallesken der Ausschlag.

3m Configlio grande ftutt fich Cappont auf Die Biagnonen und weiß in Bergeffenheit ju bringen, bag er bis babin ein Balleste gewesen. Im Geheimen berath er mit feinen alten Genoffen, beren icharfe Rritit über bie Unhaltbarteit ber neuen Buftanbe er nur ju wohl begriff. Die Arrabiaten aber, bie jeben feiner Schritte bewachten, fuchen Die Dinge fo zu lenten, bag fie bie Ruftimmung ber Biagnonen ju Entichluffen ju Bege bringen, die gegen bas innere Befühl Capponi's streitenb, bennoch von ihm ausgeführt werben muffen. Doch geschah 1527 nichts Entscheibenbes, woburch bem Sonfalonier bie Alternative geftellt worden mare, seinen Billen bem ber Majoritat entgegenzuftellen ober fein Umt niebergulegen. Die außeren Berhaltnife ließen die Dinge eine lange Beit fo hingehen. Die Peft herrichte den Sommer über fo wuthenb, bag wer irgend tonnte bie Stadt verließ und aufs Land ging. Der Bapft fag mahrend bem in ber Engelsburg. Erft im Rovember bes Jahres erschien eine frangofische Armee in Toscana um

hülfe zu bringen. Florenz, bas bem italienischen Bunde beigetreten war, ließ sein Contingent zu ihr stoßen, Capponi, ber sich dem Raiser gegenüber frei halten wollte, war der Ansicht, man solle sich für den Antheil der Stadt mit Gelb absinden, die Arrabiaten aber sehen durch, daß man marsschiren ließ. Im December endlich kam Clemens wieder zu seiner Freiheit, nicht durch die Franzosen, sondern durch eine Uedereinkunft mit Spanien, und die Engelsburg verslassend ging er, wie auf der Flucht, plöslich nach Orvieto, einer kleinen und sesten Stadt auf papstlichem Gebiete nördlich von Rom und in der Nähe von Toscana. Bon hier aus, wo er die versprengten Anhänger zu einer Art Hofstaat um sich vereinigt, werden seht wieder die Netze auf Florenz ausgeworfen und mit Capponi Unterhandlungen angeknüpft.

In gemiffer Beziehung tonnte bem Bapfte fogar lieb fein, baß feine Familie in biefer Beit aus Floreng vertrieben war und fur bie Bolitit ber Stadt nicht einzusteben brauchte. Dit beiben geliebten Gohnen, bem von Frantreich fowohl als bem von Spanien, ftanb er in gartlichem Bertehre, butete fich aber . weber bem einen noch bem anberen naber ju treten. Erft mußte er abwarten, wer in Italien bie Oberhand gewonne, um mit bem Sieger gemeinschaft. liche Sache zu machen. Und so begnügte er sich seiner Baterftadt gegenüber, jebes boje Gefühl ju verfteden und ben beften Willen gu geigen. Reinen anderen Bunich begte feine Seele, als baf ben Mitgliebern ber Ramilie Mebici geftattet fei, als einfache Burger in Floreng ju leben und ju fterben. Und bagn bie Bitte, man moge ihm boch feine Beine Richte gufenben, Die fich unter ber Obhut ihrer Cante Clarice Stroggi, einer Tochten bes alten Lorengo, in ein Rlofter gurudgezogen batte und, als bie Dame geftorben mar, allein barin gurfidgehalten wurde.

Capponi unterbeffen, um den Arrabiaten jeden Grund bes Migtrauens, bas fie unter ben Biagnonen gegen ibn zu erregen suchten, vorwegznuehmen, ichloß fich fester noch als im Anfang an bie Biagnonen an. Es ift feltfam gu hören, wie die Anhänger bes nun breißig Jahre todten Cavonarola fich ale eine, bald im Beheimen hinfchleichenbe, balb von ber Regierung gebulbete Secte erhalten batten, und wie ihr Glaube ju einem Sufteme geworben mar, bas mon einen national florentinischen Staatspictismus nennen tonnte. Savonarola war zu einem richtigen Beiligen um-Seine Ueberbleibsel: Rnochen, Aiche gearbeitet worden. und bergleichen, thaten Bunder, feine Brophezeiungen vom grauenhaften Untergange Roms und ber Biebergeburt ber Aorentinischen Republit empfingen durch bie letten Ereignisse bis in Cinzelnheiten ihre Bestötigung und galten als GlaubenBartifel.

Auf feltsame Beife feben wir Dichelangelo in biefes Befen verwickelt. In einem alten florentiner Manuscripte, bas in jene Beit gehört," finbet fich, wie er im Jahre 1513 in Rom einen Meteor gesehen und rafch entichloffen abgezeichnet habe: einen breifach geschwänzten Stern, beffen einer Strahl auf Rom, ber zweite auf Moreng, ber britte nach Often gebeutet hatte. Jeber tonne bei Michelangelo felbft bas Blatt feben, und was es bedeute fei flar: furchtbare Schidfale welche Rom und Rloreng und ber tatholischen Rirche bevorftanben, und gwar vom türtischen Raiser ober irgend einem ber driftlichen großen Berren. In Rom und Floreng murben bie Barbaren arger haufen als in Brato im Jahre 12. Dergleichen Sagen gingen um im Bolte, und um durch Reue und Buge fich fur Die furchtbaren Dinge vorzubereiten, wurben Savonarola's Lehren mit glühendem Gifer in bas prattifche Leben wieder einge-

führt. Die Sinneigung gu außerlich bumpfem Religionsgetreibe, bas fich oft in Fabritstädten zeigt, mar biefem Befen gunftig. Aufs neue follten ber Aufrechthaltung geiftlicher Sittenftrenge burgerliche Befete ju Gulfe tommen. alsbalb Befchluffe bes Configlio granbe gegen ben Schmud ber Frauen, gegen bie Juben und ihren Bucher, gegen bie Spieler, Hucher und Birthshausfiger, und gegen Ungucht. Proceifionen werben abgehalten. Ginmal, mitten in einer Sigung bes Configlio, fallt bie gange Berfammlung auf bie Ruie nieder mit dem Rufe misericordia! Und bamit biefer Begeifterung ja tein lutherifcher antiromifcher Beigeschmad jugemischt werbe, wird verhoten über religiofe Dinge öffentlich zu ftreiten, und einer von den Berichworenen von 1521, welcher nach langen Reifen jest gurudgetehrt mar und aus Deutschland Ideen über bas Unnüte ber vielen Monche und Priefter mitgebracht hatte, wird verbannt. Mit Duge retten ihn feine Freunde por ben Brudern von San Marco, welche verlangten, bag er gefoltert werbe. So völlig hatte Capponi bie Biagnonen in feiner Bewalt, daß er am letten Dan 1528 bie Majorität erhielt, um am 1. Juli für bas zweite Jahr als Gonfalonier anzutreten. Er hatte nichts unverfucht gelaffen, Die Unbanger Savonarola's für fich einzunehmen, und war tropbem ju Anfang bes Jahres ins Wanken gerathen; was ihm die Popularität aber mit einem Schlage wiedergewann, war fein im Gebruar eingebrachter Borichlag, Jejus Chriftus jum König von Floreng auszurufen. Ginftimmiger Applaus bes Configlio ward biefem Antrage ju Theil. Gine Inschrift über bem Saale bestätigte bie Annahme bes neuen Berrfchers. werben bie alten romantischen Ibeen ber in ihren Anschauungen beschränften Secte jum Belingen eines Bahlmanobers benutt. Die Ballesten burchschauten Capponi, aber unterstütten ihn, die Arrabiaten durchschauten ihn ebenso sehr, aber waren machtlod. Und so, unter Drängen von der einen und Aufhalten von der anderen Seite, hielten sich die Dinge 1527 über, und keine Partei hatte Grund ihre Sache für die unterliegende zu halten.

5.

Auch aus dem Jahre 27 und 28 sind die Nachrichten über Michelangelo äußerst sparsam. Wir haben teine Andentung, ob er in das Treiben der Parteien verwickelt gewesen, oder woran er gearbeitet. Vielleicht wohl am Graddensmal Giulio's, und, wie von allen diesen Jahren der Freiheit erzählt wird, heimlich an den Statuen für die Gräber der Medici. Die florentiner Papiere werden hoffentslich einmal die Lücke ausfüllen, die hier einstweilen noch in Michelangelo's Leben offen bleibt. Bis dahin muß die Erzählung dessen genügen, was um ihn her in Florenz vorging und sicherlich von ihm empfunden ward.

Seinem Charafter nach hielt er fich vom Staatsleben fo lange fern, bis man feiner prattifchen Thatigleit bringenb bedurfte. Ein öffentliches Amt hatte er überhaupt noch nicht beffeibet. Im Jahre 1521 follte er, wie oben erwähnt worden ift, Mitglied ber Regierung werden, glaubte bie Stelle aber ausschlagen ju muffen, weil er fie gefehlichen Beftimmungen nach micht annehmen burfte. Der barüber erhaltene Brief an feinen Bruder zeigt, wie gemiffenhaft er babei berfuhr.7 Alles Sichregen um Rleinigfeiten mar feiner Ratur zuwiber. Deshalb mag er auch jest im Configlio feine Rolle gespielt haben. Da, wie immer, zwischen ben brei großen Parteien Zwischennnancen beftanben, beren Weitglieder mehr ihrer jebesmaligen Ueberzeugung als ber gegebenen Barole nach ftimmten, fo ift am mabricheinlichften, baß er zu biefen Einzelnen geborte. Gin einziges Dal nur

taucht Michelangelo 1528 auf, in ber Lebensbeschreibung bes Benvenuto Cellini, der im Sommer dieses Jahres, das mals immer noch als ein junger Goldschmied der erst wenig Ruhm erworben hatte, in Florenz mit ihm zusammentras.

Mit dem Papste im December 1527 aus der Engelsburg erlöst, war Tellini nach Mantua gegangen, wo Giusio Nomano mit dem Bau des berühmten Palazzo del T beschäftigt, ihn freundlich aufnahm. Bon da nach Florenz zurücktehrend, läßt er sich dort auf einige Zeit als Goldschmied nieder, und Michelangelo, der sich für ihn und seine Art zu arbeiten interessirt, weist ihm einen jungen Florentiner als Kunden zu.

"Meine Absicht war, wieder nach Kom zu gehen, erzählt Cellini, auf Bitten meines Bruders und meiner Schwester aber blieb ich in Florenz. Auch Piero Landi, ein alter Freund der mir in früheren Nöthen so treulich beigestanden, redete zu in Florenz zu bleiben. Die Medici waren dort vertrieben worden, und Piero meinte, ich solle mir eine Weile mit ansehen was daraus würde. Und so begann ich auf dem Neuen Wartte zu arbeiten und saste eine Wenge Sbelsteine, wobei ich viel Geld verdiente

In dieser Zeit kam ein Sanese Namens Marretti, der kange in der Türkei gelebt und von lebhastem Geiste war, nach Florenz und bestellte bei mir eine goldene Medaille am Hute zu tragen. Ich sollte einen Hercules darauf bilden der einem Löwen den Rachen ausreißt. Während ich damit beschäftigt war, kam dann und wann Michelangelo Buonarroti um die Arbeit anzusehen. Und da ich mich sehr dabei abgequält und den Hercules sowohl als die Wuth des Thieres ganz anders als Alles, was dis zu dem Tage bei Darstellung dieser Scene geschaffen worden war, ausgesaßt hatte, auch weil diese Art Arbeit dem göttlichen Michelangelo

etwas Neues war, lobte er mein Werk und erregte in mir folche Luft etwas Borzügliches zu leisten, daß in der That etwas sehr Gelungenes zu Stande kam.

"Das Faffen ebler Steine genügte mir jett nicht mehr. 3ch verbiente reichlich baber, aber mein Ginn ftanb barauf, etwas zu liefern was größere Runft in Anspruch uabme. und fo traf es fic, bag ein gewiffer Reberigo Ginori, ein junger Mann von ebler Gefinnung (ber lange in Rrapel lebte und fo ichon von Geftalt und liebensmurdig von Benehmen war, daß eine Bringeffin fich bort in ihn verliebte), eine Debaille machen laffen wollte, mit einem Atlas ber bie Weltkugel auf dem Ruden trägt, und daß er ben großen Michelangelo bat, ihm bie Sache ein wenig aufzugeichnen. Diefer fagte ibm, wendet euch an einen Goldichmied mit Namen Benvenuto, ber wirb euch gut bebienen und ber braucht keine Zeichnung von mir. Aber bamit ihr nicht benkt, daß ich auch nicht felbst ben kleinen Gefallen gern erwiese, so will ich eine Stigge bagu machen. Sprecht inzwischen mit Benvenuto, bamit ber gleichfalls ein bischen aufmobellirt, wie er es zu machen gedachte. Bas hernach am beften ausgefallen ift foll gur Ausführung tommen.

Federige Ginori kam zu mir und sagte was sein Bunsch war, wie sehr der wunderbare Michelangelo mich gelobt und wie ich die Sache ein wenig in Bachs modelliren solle, während der bewunderungswürdige Mann selber eine Stizze zu zeichnen versprochen hätte. Diese Worte des großen Mannes spornten mich so sehr an, daß ich auf der Stelle mit der größten Sorgsalt ein Modell zu machen begann. Als ich damit fertig war, kam ein mit Michelango sehr befreundeter Maler mit Namen Giuliano Bugiardini und brachte mir die Zeichnung des Atlas. Ich zeigte Bugiars dint sogleich mein kleines Wachsmodell, das sehr verschies

den von Michelangelo's Zeichnung war, und sowohl Federigo als Bugiardini kamen zum Schluß, daß nach meinem Mobell gearbeitet werden müßte. Und so begann ich, und der vorstrefflichste Michelangelo sah und lobte meine Arbeit als ein unschähderes Stück. Es war wie gesagt eine in Silber gertriebene Figur, die Himmelskugel auf dem Rücken aus einer Krystallsugel bestehend, und der Grund aus Lapislazuli.

Später erzählt Cellini, wie der schöne Ginori an der Auszehrung stirbt, die Medaille in die Hände eines Florentiners kommt bei dem sie der König von Frankreich sieht, und wie dieser dadurch zuerst auf ihn ausmerksam wird. Sein Verhältniß zu Franz dem Ersten aber ist das Wichtigste seines Lebens. Und so ließe sich sagen, wenn man dergleichen aneinanderhängenden Zufälligkeiten den Werth einer schicksalartigen Kette beilegen will, die Begegnung mit Richelangelo sei auf Tellini's ganze Zukunft von entscheidendem Einfluß gewesen.

Wie frisch tritt uns das florentiner Leben jener Zeit aus seiner Erzählung entgegen, durch die Wichelangelo für einen Woment aus der Dunkelheit in's helle Licht gezaubert wird. Das Grabmonument mag doch wohl seine Hauptsarbeit gewesen sein. Wit dem Herzog von Urbino, als dieser im April 27 in Florenz war, muß er darüber verhandelt haben. Diese Annahme erscheint zu natürlich, obgleich sich nirgends dergleichen erwähnt sindet.

Noch etwas aber fällt in dieses Jahr. Die neue Resgierung bestrebte sich das Unrecht wieder gut zu machen, welches Michelangelo durch die Uebertragung des Marmorblockes an Bandinelli zugefügt war. Dieser hatte mit den Medici die Stadt verlassen. Der zehntehalb Ellen hohe Block stand in seiner Werkstätte. Durch einen Beschluß vom 22. August spricht ihn das Consiglio grande Michelangelo

zu und beauftragt ihn in den schmeichelhaftesten Ausdrücken mit der Arbeit. Am 1. November fonne er, falls es ihm genehm sei, beginnen und so lange damit beschäftigt bleiben, bis die Figur vollendet sei, eine Formel, die dadurch wahrsschillich nicht ohne innere Bedentung war, daß er, so lange die Arbeit dauerte, eine Pension bezog.

3d weiß nicht, ob Michelangelo ben Biarmor felbft berührt hat. Die Sfizze zu bem was er machen wollte, ichemt in dem tlemen Modell erhalten, welches fich un Renfington : Minfenm in London befindet und bas ich nicht felbst gesehen habe. Doch führe ich aus einem Briefe meines Freundes Joseph Joachim (1860) an, was dieser mir darüber mittheilt. Der Hercules und Cacus find machtig. Songe ift nur im Meinen und Groben fliggirt. Um erfteren fehlen Ropf und Urm. Der Rörper icheint mir in bewußter Rraft bagufteben, thatvoll concentrirt, und an der Bewegung ber Schultern, an ber Wendung bes martigen Rudgrate fieht man, daß er wohl die Reule ju schwingen vermag, um Cacus ben Tobesftreich gu verfegen, ber von dem rechten Rine bes halbgottes niedergehalten baliegt und vergebens mit bem linten in der Luft herumfahrenden Beine bas linte Unie bes hercules gu umftriden versucht, mabrent ber rechte Urm in unwillfürlicher Bewegung ben Tobesftreich vom Ropfe Die gange Geftalt ift wir ein Muguel, abwehren modite ein fprechender Wegenfat zu bem fraftvoll fiegesficheren Belben ber ihn zu Boben geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob bies daffelbe Mobell ift, welches Michelangeto in fpateren Jahren bem Leone Leon jum Dant für beffen Webaille mit feinem Bilduiffe fchentte und bas einen Bereules barftellte, welcher ben Untaus bie Anochen gerbricht; eine Angabe, mit ber Die Notig in Cambi's Chronit ftimmt, bag Dichelangelo bies jum Begenftand feines Wertes gewählt habe.

Wie dem nun sei, die Gruppe sollte, wie der David, symbolisch den Sieg der florentischen Republik über ihre Feinde bedeuten, in demselben Sinne in dem bei Donatello einst die Judith bestellt worden war und in welchem später Beuvenuto Cellini den die Meduse besiegenden Perseus arbeitete.

6.

Die Ereigniffe jeboch unterbrachen folche Gebanten. Der Beschluß des Consiglio vom 22. August 1527 kann als eins ber letten Reichen bes guten Glaubens an eine gebeibliche Entwicklung ber Dinge betrachtet werben. Denn gerabe in jenen Tagen als man in Florenz jo über ben Schmuck des Balaftes debattirte, ging das Beer ber Berbundeten vor Reapel feinem Untergang entgegen. Zwei Tage nach bem 28. ftarb Lautrec, ber frangofische Obergeneral, an ber im Lager ausgebrochenen pestilenzialischen Krantheit und ber größte Theil seiner Soldaten folgte ihm. Eben noch mar Meapel auf bem Buntte gewesen sich ben Franzosen ergeben ju muffen, und burch einen ploglichen Umichwung wird ben Raiferlichen ber Sieg, wenn man ben Umftand fo nennen will , daß tein Feind mehr da mar, in bie Banbe gegeben. Die Sache des Raifers gewann balb bie Oberhand in Italien. Der Bapft fing an ju fuhlen, daß Spanien die Geite fei, nach ber er fich zu wenden habe, und bie Burgerschaft von Florenz war von neuem in der Lage, zu erwägen, ob man mit Spanien ober Franfreid geben wolle.

Der Entschluß, der jest gesaßt wurde, war ein entscheidender. Die Parteien standen sich hart gegenüber. Der Papst, dem es ein fürchterlicher Bissen war, mit Hülfe derselben Spanier, die ihn eben noch so schändlich mißhandelt hatten, seine Familie in Florenz wieder einzusehen, ließ kein Wittel unversucht, die Stadt ohne diesen Beistand wieder

zu gewinnen. Er zog die milbesten Saiten auf, in sanften Wendungen verlangte er so gut wie nichts, aber man wußte was dahinter verborgen lag. Capponi drang darauf, es solle mit dem Kaiser direct unterhandelt werden; dann, man müsse Vertrauen zum Papste haben. Weber das Eine, noch das Andere ging durch. Beschlossen wurde, daß an dem Bündnisse mit Frankreich sestzuhalten sei.

Bon ber Ibec ber altflorentinischen Freiheit war bie Alliang mit Franfreich ungertrennlich. Wenn ihr ein florentinisches Berg mitten burchschneibet, werbet ihr eine golbene Lilie barin finden, lautete bas Sprichwort. Luigi Alamanni, einer ber ebelften Burger ber Stabt, ber mitbetheiligt an ber Berfcmorung vom Jahre 21 im Auslande hatte leben muffen und ein Freund des großen Doria geworden war der bamals mit ber genuesischen Flotte aus bem Dienfte Frang bes Erften in ben Raris übertrat, tam im Berbft 28 gurad. nur um ben Bürgern bie absolute Nothwendigfeit flar gu machen, bag es jest nur einen Weg jum Beile gabe : birectes Unterhandeln mit bem Raifer. Doria felbst wolle die Unter-Richts murbe ber Stabt fo große hanblungen einseiten. Sicherheit gegen bie Debici geben, als ein folder Schritt, und bag bies in ber That bie Bahrheit war, geht aus ber Furcht bes Papftes hervor, daß man fich in Florenz bagu entichließen murbe. Aber Clemens brauchte von biefer Seite feine Gefahr zu erwarten. Bergeblich maren Alamanni's Borte: fo wenig vermochte er burchzudringen, bag man seine eigene Gesinnung in Zweifel zog und auf ihn als einen Feind ber Freiheit mit Fingern wies. Man wollte keinen Mittelweg einschlagen.

Daran ging Capponi zu Grunde, baß er dies dennoch versuchte, und deshalb muß Michelangelo zu seinen Gegnern gehört haben. Denn mit den Parteien wurde der Gonsalonier schon fertig, allein über ben Parteien stand eine Auswahl von Männern, diejenigen, welche Busini als die Blüthe der Bürgerschaft zuerst aufzählt wo er über die Spaltungen der Stadt berichtet: diese täuschte er nicht. Sie wollten die Freiheit. Nichts weiter. Begeisterte Auhänger der Idee mehr, als daß sie etwas Bestimmtes, praktisch Erreichbares darunter verstanden hätten, war ihr reiner Wille gleichsam der gute Geist von Florenz. Leider wollten die Fügungen des Schickfals, daß ein Dämon aus ihm werden sollte, das aber kann unser Urtheil nicht umgestalten.

Michelangelo's Familie gehörte bem hohen Abel ber Stadt nicht an. Er selbst war nicht reich, tein ausgespochener Anhänger Savonarola's, aber auch fein Arrabiate. Er hatte tein Programm, er stand auf wo sich auf irgend einer Seite eine Neigung gegen das Ibeal der Freiheit zeigte, die sein herz erfüllte aber deren Wesen er ebenso wenig in Worte zu übersehen vermocht hätte, als irgend ein tief im herzen wurzelndes Gefühl in der Sprache klar aufgeht. Nur gelegentliche Handlungen zeigen es.

So hoch stand Capponi nicht. Er zählte zum höchsten Abel ber Stadt. Man sagt, der Papst habe ihn damit tirre gemacht, daß er seinem ältesten Sohne Caterina die Herzogin von Urbino zugesagt. Den anderen habe er zum Carbinal machen wollen. Es wäre unnatürlich gewesen, hätte der Gonfalonier nicht darauf Rücksicht nehmen, oder die Ansprüche der andern hohen Familien unbeachtet lassen wollen, deren Born gegen die Wedici nur daher stammte, daß diese ihnen das Borrecht geschmälert hatten, neben ihnen die Tyrannen in Florenz zu spielen. Capponi, aufgewachsen in denselben Brätensionen, mußte ihnen zuerst gerecht zu werden suchen.

Und so tam cs. Die eigentliche Regierung ber Stadt beftand aus 80 Bürgern, bem Zusammenfluß ber höchsten

An fie wandten fich bie fremben Befanbten, Behörden. ihnen wurden die Berichte der eigenen zuerft vorgetragen. Cappont jog ju biefer Berjammlung ben boben Abel ber Stadt, als wenn fich bas von felbst verstände, gleichsam als Lords, benen ber Rutritt burch Geburt gutom. Sie ftimmten nicht mit, aber fie nahmen Theil an ben Sigungen, Danner von Erfahrung und in ber Runft aufgezogen, ihre Meinung plaufibel ju madjen. Befangen burch biefe, magten bie Achtgig nicht zu reben wie fie bachten, oft jogar nicht zu ftimmen wie fie meinten. Aber noch mehr: Die Achtzig wechselten in turzen Zwischenräumen, ba die Mehrzahl der hoben Aemter nur immer auf furge Beit befett wurden, jene Bornehmen blieben ftets diefelben. Statt fich um die Memter gu bewerben, lebnten fie biefe fogar ab. Gie bedurften beffen nicht, es ware ihnen ein Hinderniß gewesen. Und so fiel der Schwerpuntt der Regierung in sie, an die sich, weil sie das einzig ftehende und angleich unabhängige Clement bilbeten, unwillfürlich die Gefandten der fremden Mächte wandten, und von denen fo indirect über bas Gefchick ber Stadt entichieben warb.

Die Arrabiaten hätten dem ein Ende gemacht, wären die Piagnonen nicht gewesen, denen von den Großen, Capponi an der Spiße, geschmeichelt ward. Außerdem, das Groß der Bevölkerung, die niederen Einwohner ohne politissiche Rechte und ohne Antheil am Consiglio grande, war abhängig von den Großen, in deren Brot die meisten standen. Und so blieben die Arrabiaten in der Minorität zwischen zwei Gewalten, gegen die beide ihnen die Wassen schliten.

Mit dem Jahre 1529 begann der Krieg der Parteien. Bis dahm hatte innerhalb der Stadt auch die Pest das öffentliche Leben niedergedrückt, während von außen her die Gefahr nicht drängte. Frankreich und Benedig hielten aus gegen ben Raiser und führten ben Krieg weiter. Als nun aber die Pest verschwunden und die Annaherung zwischen Papst und Raiser eine öffentliche Sache war, wurde Capponi's zweiselhafte Gesinnung bald auf die Probe gestellt.

Sollte Floreng fich mit ben Baffen vertheibigen wenn es von ben Diebici angegriffen wurde? Je naber bas Frühjahr tam, um fo naber rudte die Rothwendigfeit, barüber zu entscheiben. Es herrichte Theuerung. Es bereitete fich wieber einer von ben Momenten vor, wo unbeftimmte Angft ausbricht und bie Parteien fich vermischen. Befürchtungen taudjen auf, ohne bog man weiß, warum es gerabe um fo viel fchlimmer fteben foll um die Stadt. Miftranifch beobachtet Einer ben Andern und überall werden geheime Berbindungen mit dem Bapfte gewittert. Dem Gonfalonier wird von ftaatswegen unterjagt, irgendwie mit ben Mebiei Da, am 15. April entfällt ibm ber Brief, zu verhandeln. der die geheime Correspondeng mit Agenten bes Bapftes aufbedt. Einer feiner ärgften Feinbe, ein Arrabiate, ift ber gludliche Finder. Rach einem Sollenfeandal im Balafte ber Regierung muß Cappoui auf ber Stelle fein Amt niederlegen. Bon ber Anflage auf Sochverrath rettet ihn bie im Configlio grande gehaltene Bertheidigungerebe; mit feiner milbernben, beschönigenben Urt und Weise aber bie öffentlichen Angelegenheiten zu leufen, bat es nun ein Enbe. Carducci, zweimal vergebens von den Arrabiaten bagu vorgefchlagen, wird in ber Erregung bes Momentes durchgebracht, ein Mann ben in anderen Reiten weber Beburt noch Bermogen fo hoch gestellt haben murben, ein politischer Emportommling, beffen Sag gegen die Medici bie befte Garantie ber Brauchbarkeit abgab, bei dem Gesinnung erseben sollte, was ihm an ftaatsmannichem Blid abging, und beffen Redlichkeit die Stadt mehr zu bedürfen ichien, als die Diftrauen erweckende Gewandtheit Capponi's. Mit seiner Wahl war ein entscheidender Schritt gethan. Deutlicher konnte dem Papste nicht gesagt werden, was er zu erwarten hätte, jest erst sah er sich in Wahrheit ausgestoßen und mit Gewalt beinahe dem Kaiser zugetrieben, bei dem Hülfe suchen zu müssen das Schwerste war, was ihm vom Schicksal auserlegt werden konnte. Und wie er, so die Stadt, von der, wenn sie auch unter Capponi noch so energisch den Medici die Kücktehr verweigerte, dennoch jest erst die längst über die Familie ausgesprochene Achtserklärung als etwas Wirtsliches behandelt ward.

Der neue Gonfalonier stand bei seinem Eintritte in's Amt mit der Majorität der Bürger in vollem Einklang. Nichts aber konnte ihm die Hülse einer Partei ersehen, welche sür ihn im Stillen arbeitete wie die Pallesken für Capponi. Schon dieser hatte so weit nachgeben müssen, die diplomatischen Vertreter an fremden Hösen aus der Volkspartei zu nehmen und mit ihnen die vornehmen Herren abzulösen, welche diese Posten dis dahin innegehabt. Jeht, wo nun gar ein Demotrat ohne Rang und Namen die erste Stelle des Staates bekleidete und die Aristotraten in Florenz auch bei den Berathungen der Regierung in das streng geschliche Maß der Theilnahme zurückgedrängt wurden, versiel die Leitung der Dinge der dilettantischen Energie wohlgesinnter aber unbeholsener Bürger.

Allerdings suchte Carducci sogleich Bornehme und Biagnonen zu beruhigen und sich geneigt zu machen. Er that seiner eignen Partei entgegen das Mögliche um Capponi's Freisprechung herbeizuführen, welcher wie im Triumphzuge den Balast verließ Allein Carducci's Macht war weit geringer als die Capponi's. Wenn er als guter Bürger die Achtzig gegen jeden ungesetzlichen Einsluß sicher zu stellen bemüht

war, mußte er sich ihnen balb fo weit unterorbnen, baß er nichts als bie ausführende Hand ihrer Abstimmung war. Babrend die Beichlusse früher unter bem Ginfluß ber Ballesten zu Stande tamen, ichlog Carbucci biefe jest nicht nur aus, sondern gestattete ben 16 Kahnentragern des Bolfes obenbrein ben Rutritt, Burgern, beren Amt barin beftanb, in Zeiten der Roth bie Jahnen ju tragen, unter welche die Bürgerschaft ber Stadt vertheilt war, um auf ben Auf bes Gonfaloniers ben Balaft zu vertheibigen, und bie weniger als irgend Jemand von Staatsgeschäften verftanden. Bugleich war es nun fast unmöglich, bas Geheimniß zu wahren. Man erzählte sich auf ber Straße, was in ben geheimen Berathungen der Regierung vorgetragen ober beschloffen worben war, was in ben Depefden ber Gefandten ftanb. Die Ballesten bagegen tamen nun gang unter fich zusammen. Bas fie betrieben, mußte Miemand. Dan begann einzuseben, es tonne ber Fall eintreten, daß man, bon Franfreich verlaffen, bem Raifer allein Biberftanb gu leiften hatte. Ohne au wissen warum, empfand man es gehe bergab, und bie Bertheibigung ber Stabt, welche früher nur als allgemeine Möglichkeit por Augen ftanb, brangte fich mit immer größerer Bewißheit als ber Wall auf, ber ficher ju erwarten mare und ber bie Betreibung ber Fortificationsarbeiten zur wichtigften und bringenbften Angelegenheit machte.

Capponi war gegen eine Befestigung der Stadt gewesen. Er meinte, es sei gar nicht möglich ihr nahe zu kommen, käme man ihr aber nah, so würde man sie mit den besten Werken nicht vertheidigen können. All die letzten Jahre, seit Clemens regierte, war an Befestigungen gearbeitet worden, zu denen einer der ersten Generale der Zeit umfangreiche Pläne entworsen hatte. Anch unter Capponi wurde langsam weiter gebaut. Im Herbste 1528 hatte man

ein wenig ernsthafter baran gebacht, aber nicht so viel vorwärts gebracht. Im April 29 jest wurde Michelangelo zum obersten Leiter der Befestigung von Florenz und der Städte des florentinischen Gebietes ernaunt, während man Malatesta Bagliom, das Haupt der herrschenden Familie in Perugia, zum Oberbesehlshaber der Armee zu gewinnen suchte.

Michelangelo's Thatigkeit war wieder eines von den Dingen gewesen, welche dem Sinne Capponi's entgegenliesen und die er doch nicht verhindern konnte. Indirect suchte der Gonsalonier ihm entgegen zu wirken. Schon begonnene Arbeiten sieß er bei zufälliger Abwesenheit Michelangelo's, der nicht immer in Florenz sein konnte, entweder liegen oder sogar wieder abtragen. Aber die Tage seines Amtes waren damals gezählt und mit dem Eintritt Carducci's verwandelte sich die Lässigkeit der Regierung in ein Treiben und Ansenern, dem Michelangelo, so ungemein seine Arbeitstraft auch war, jest kaum Genüge seisten konnte.

Florenz theilt sich in zwei Hälften, die nördlich vom Arno gelegene Stadt, das eigentliche Florenz, und die südslich vom Flusse angebaute kleinere Hälfte, die zur größeren wie Sachsenhausen etwa zu Franksurt am Main liegt. Hier war der Angriff zuerst zu erwarten. Hier stoßen die umliegenden Höhen am dichtesten an die Mauern, so daß wer in ihrem Besig war, ganz Florenz mit der Artillerie besterrschte. Deshalb erschien eine Besestigung der nächstliegenden Hügel nöthig, und mit dem von San Miniato machte Wichelangelo den Ansang, während für die Umgebung der nördlichen Stadt vorerst nur eine genaue Aufnahme und Abschähung aller außerhalb der Ausgmauer gelegenen Gesbäude vorgenommen wurde, deren Zerstörung bei dringenderer Gesahr erfolgen sollte.

Florenz war damals won Borftabten mit Rirchen,

Alöstern und Palästen umgeben, an die sich in weiterem Umtreise unzählige Landhäuser auschlossen Auch diese hätten als Unterknuftöstätten einer feindlichen Armee zerstört werden müssen. So kostdar war dieser Gürtel von Gebäuden, daß man in Italien schon deshalb eine Belagerung der Stadt für unmöglich hielt. Rimmermehr würden sich die Bürger entschließen so gegen ihr Eigenthum zu wüthen. Deshalb erscheint es natürlich, daß man mit ihrer Zerstörung auch jeht wenigstens zögerte. Desto rühriger wurden die Arbeiten um San Niniato betrieben. Den alten Plan der Wediei, welche gleichsalls diese Höhe im Auge gehabt, verwarf Michelangelo. Er zog die Linien enger zusammen. Die Bauern der Umgegend wurden aufgeboten und das Wert mit solchem Eiser von ihm gesördert, daß seine Backtein-Vastionen mit wunderbarer Schnelligkeit aus der Erde wuchsen.

Bier Blage wollte man außer ber Sauptstadt vertheis bigen: Bafi, Livorno, Cortona und Arreggo. Die beiben erften unentbehrlich, weil durch fie ber Bertehr mit ber See offen gehalten murbe, bie beiben anbern weil fie ber von Suben tommenden Armee ben Weg verlegten. Bon Norben ber war einftweilen nichts zu fürchten. Dahinaus hatte man nur einige Gebirgspäffe befest ju halten. Auch ftanb ber Bergog von Ferrara als Generalcapitain in Diensten ber florentinischen Republit und ließ vereint mit Benedig, auf bas, wie auf ihn, als unverföhnlichen Feind des Bapftes, fest gerechnet murbe, nichts an bie toscanischen Grengen Ferrara sowohl als Benedig hatten papstliche Stäbte inne, die, wenn es einmal jum Bundnig zwischen Bapft und Raifer tam, fo aut wie Florenz bertheibigt werben mußten.

Im April, Mai und Juni 29 sehen wir Michelangelo theils von Florenz aus, theils perfonlich mit ben Besefts gungen von Pisa und Livorno beschäftigt. Briefe sind noch vorhanden, in benen seine Anwesenheit verlangt und später über seine Inspectionsreise berichtet wird. Er empfängt Pläne und sendet sie rewidirt wieder ab. Aus der Oringelichkeit, mit der um ihn geschrieben wird, und der wiedersholten Antwort, daß er nicht abkommen könne, läßt sich schließen, wie sehr er von seinem Amte in Anspruch genommen und daß er die Seele der gesammten Thätigkeit war.

Die Depeschen bes venetianischen Gesandten aber zeigen, wie in denselben Tagen die Hossnung immer mehr schwindet, daß König Franz mit einer Armec nach Italien täme. Die beiden Prinzen von Frankreich waren als Geißeln in Madrid. Der König ertrug es nicht, seine Kinder länger entbehren zu müssen. Wit 40,000 Mann Insanterie, 2000 Pserden und 400 Rittern hatte er erscheinen wollen; man nahm das für so gewiß, als man die Antunft des Kaisers für zweiselhaft hielt: aber die Anzeichen, daß man sich getäuscht, wurden stärker und stärker.

Noch war inbessen nichts Entscheibenbes geschehen und man rechnete mit Vermuthungen. In der Lombardei hielt die vereinte französisch-venetianische Macht die Kaiserlichen in Mailand belagert. In Neapel befanden sich die Truppen der Verbündeten wieder im Bortheil gegen die Spanier. Auch war der Papst frank, und die Nachrichten darüber ließen von Rom aus eine Lösung der Dinge als Möglichfeit erscheinen. Clemens, erschöpst durch die Erlebnisse der setzen Jahre, war im December 1528 dem Tode nahe gewesen und seitdem nicht wieder zu Kräften gekommen. Im Frühjahr steigerten sich die Leiden auf's Neue und sein Berschwinden vom Schauplah stand in Aussicht. Statt dessen trifft am 13. Juni die niederschmetternde Nachricht von der Riederlage der Franzosen in der Lombardei ein, und zugleich eine Depesche aus Frankreich über die bevorftehenbe Berfohnung zwischen bem Raifer und bem Könige.

Stand es so mit Franz dem Ersten schon vor dem Unglud in der Lombardei, so wußte man jest, daß keine Hossen nung mehr auf seine Hülse sei. Er mußte die italienischen Berbündeten ihrem Schicksale überlassen. Schon hatten die Berhältnisse sich so gewandt, daß an der genuesischen Küste der Landung spanischer Truppen entgegengesehen ward und die Bewohner von Spezia ihre Habe nach Genua flüchteten. Bald war man nun auch darüber unterrichtet, daß der Papst wiederhergestellt, der Vertrag zwischen ihm und dem Raiser zu gemeinsamer Untersochung der Stadt abgeschlossen und der Prinz von Oranien in Rom angelangt sei, um den Feldzug vorzubereiten.

Diesetben Deutschen Landstnechte und Spanier, welche Rom zu einer Bufte gemacht und mit bem Papfte felbft ben Bohn auf Die Spite getrieben, traten in papftliche Dienfte, und Oranien, der in Batican gehauft, wurde von Clemens burch die Soffnung auf die Sand Caterina's ju größerer Energie angeseuert. Guicciardini ichreibt in jenen Reiten: auch bas Stärtfte was man über ben Sof bes Bapftes fage, muffe gu ichwach ericheinen; Die Wirthichaft im Batican fei eine Infamie und ein Dufterbild alles Berbammungsmur-Ift es ju verwundern, wenn bie Bolfer bamals fich ju befreien ftrebten von ber Berrichaft biefer Briefter, und daß Luthers Lehre, nachbem fie eine Beit lang wie beimliches Feuer in Deutschland um fich gefreffen, nun in allen Ländern zum Ausbruch tam? In gang Guropa erwachte bamals erft ein Echo beffen, was gehn Jahre lang in Deutschland gepredigt worden war. Denn alle Welt erfannte, wie es in Rom juging. Rarl brauchte ben Papft, weil er gefront fein wollte, Clemens Rarl, weil er bie eigene Baterstadt lieber vernichten, als seine Familie nicht darin herrschen sehen wollte. Bei Karl aber wenigstens weitgreisende, großeartige Plane eines bedächtig langsam schreitenden Herrschers, bei Clemens rachsüchtige saunenhaste Politik eines wilthend gemachten kleinlichen Menschen, dem Lüge und Verrath das tägliche Brot war. Ich wüßte nicht einen einzigen Zug bei diesem Papste zu sinden, der mehr als höchstens das Gestühl des Mitleids für ihn aufkommen ließe. Es liegt etwas weibisch Kränkliches in seinem Wesen, das ihn unerträglich macht und das seine Vildnisse unheimlich tressend wiedersgeben.

Roch immer wurde von Rom aus nicht offen gegen Floreng verfahren Die Hüstungen galten officiell nur bem Kriege gegen Berugia: Malatesta Baglioni solle gezüchtigt werben, daß er gegen den Billen bes Bapftes ben Oberbefehl ber florentinischen Truppen übernommen. Auch Siena folle Strafe erleiden. Malatesta hatte sich vielleicht jest mit dem Papfte vereinigt, mare er nicht überzeugt gewesen, daß auch nicht ein Bunkt der Bersprechungen, mit benen . man ihn locte, gehalten wurde. Die Sanejen gleichfalls hatten mit Entzücken das Unglud ber ihnen verhaften Florentiner mit angesehen, hatte unr nicht burd bie Debici auch berihnen die alte Tyranner wieder eingesetzt werden sollen. Einstweilen bielt beshalb Toscana gegen ben Bapft gufammen, fogar der Tyrann von Prombino bot für Gelb feine Trupben an. Aber bei biefer Bereinigung bes gangen Landes nicht ein Aug menichlich verbindenben nationalen Gefühls. Die Berechnungen ber Gingelnen, beren gemeinsamer Bortheil aufällig Widerstand war, brachten ben Ausammenschluß gu Bege. Man muß bas beobachten, um ju fühlen, wie lebendig, frei und natürlich die Stellung von Florenz war. Anch bier eine egoistische Politit, aber was die Bürger thun, erhält eine Beimischung von Kindlichkeit, die zu innigster Theiluahme auffordert. Sie trugen ein Ideal im Herzen, dem sie sich opfern wollten.

7.

Am 20. Juli beginnt in ber Stadt bie Einsuhr von Jebermann follte in feinem Saufe bie Borratheraume fullen fo viel hineinginge. Das Jahr war ein gutes gewesen und begunftigte die Verproviantirung. Mann arbeiten an ben Dauern, 10,000 Solbaten ftehen im Solbe ber Republit, 4000 bemaffnete Burger tommen bagu, und täglich werden neue Truppen angeworben. nimmt die Berftorung ber Borftabte ihren Anfang. Mut Widern, wie die Alten fie gebrauchten, werben die Saufer eingestoßen, Baumwert und Gebuich in ben Barten abgehanen und zu Fofchmen verarbeitet. Säufer, Balafte, Rirchen stürzen zusammen, Alles greift zu und hilft bei bem Werte ber Bernichtung. Wie die Datrofen auf ben Schiffen, ergahlt Bardji, hatten fie im Tatt geschrieen wenn bie Geile gurudgegogen ober wieber loggelaffen murben, burd welche bie schweren Stofbalfen in Bewegung tamen. Dit halfen Die Eigenthümer der Gebäude am eifrigften bei ihrem Ginbruch. So febr lebte in der Maffe des Bolles der Geift ber Freiheit, und nur in wenigen von ben reichsten Ramis lien zeigte fich Widerftreben bas Geinige gum Opfer gu bieten.

Bei dieser Arbeit des Zugrunderichtens ereignete sich eines jener kleinen natürlichen Bunder, die für die Macht der Runst über den Menschen Zeugniß ablegen. Ein Haufe Bauern und Soldaten ist damit beschäftigt das Kloster von San Salvi einzureißen. Schon liegt ein Theil des Gebäusdes in Trümmern, als sie an den Speisesaal kommen, wo wie gewöhnlich das Abendmahl groß an die breite Wand

gemalt war. Dies Werk, bas heute noch an bem halbzerftörten Gemäuer steht, frisch und wohlerhalten als wäre Alles eben erst vorgefallen, ist eine Frescomalerei Andrea bel Sarto's und eine der schönsten die er geschaffen hat.

Del Sarto mare langft genannt worben als einer ber bedeutenoften florentiner Runftler, ftanbe er nicht fo febr außer Busammenhang mit feinen Beitgenoffen. Wenige Jahre junger als Raphael, gehört er noch zu ben Meistern, die im Bergleich ju Michelangelo und Lionardo die jungeren, im Bergleich zu benen aber welche um 1529 bereits bie Mehrzahl bilbeten, bie älteren genannt werden muffen. Dem inneren Gehalt feiner Berte nach halt er fich eine mit Fra Bartolomeo auf einer Sobe: ausgezeichnete Begabung, aber Mangel an ber umfaffenben geiftigen Ausbilbung, Die mit bem Anbruch bes fechszehnten Jahrhunderts unerläßlich marb. um mit Raphael, Michelangelo und Lionardo gleichen Schritt ju halten. Seine Reichnung ift ebel und oft von erhabener Einfachheit, seine Karbe nie brillant aber bis in Die garteften Rüancen harmonisch, fie hat bas eigenthümliche Bleiche ober Lichte, bas bem florentiner Colorit überhaupt eigen ift und aus bem Ginfluß ber Frescomalerei ertlart werben tonnte. Andrea del Sarto fehlte wenig, um ein Genie erften Ranges ju beißen, bies wenige aber fehlte ihm um fo empfindlicher. Bafari bruckt fich aus eigener Anschanung fo über ihn aus: hatte etwas Stolzeres, Ruhneres in Andrea's Datur gelegen, fagt er, er ftanbe ohne Gleichen ba; eine gewiffe Schuchternheit bes Beiftes jeboch, ein Sichfügen und Richthervorstechenwollen ließ nie bas lebenbige Reuer bewußter Gelbständigfeit in feine Berte fliegen, durch bas er . bie hochste Sobe in feiner Runft erreicht haben wurde: Sobeit und Rulle fehlten ihm. Bafari legt bier aber ben allerhochften Magftab an.

Del Sarto war nur einmal in Rom, verließ es aber bald wieder und ging, einen lurzen Aufenthalt in Frankreich ansgenommen, nicht foet von Florenz, wo er während der zwanziger Jahre etwa denfelden Rang einnahm den Sebaftian del Biombo in Rom behauptete. Als Michelangelo 1525 zum Papste derusen wurde, übergad er ihm den jungen Basari der zu ihm in die Lehre gethan worden war. Daß aber Michelangelo in Bezug auf del Sarto gesagt haben soll, er tenne in Florenz einen, der es mit Raphael ausnehmen würde, ist eins von den vielen Urtheilen, welche ihm spätere Schriftsteller in den Mund legen ohne eine andere Quelle als Hörensagen zu haben. Hätte er dergleichen geäußert, so wäre es nur Spott gewesen.

Del Sarto starb als kaum vierzigjähriger Mann. Er hat viel gearbeitet. Florenz ist reich an seinen Werken und in vielen Gallerien sinden wir davon; die schönsten aber in seiner Baterstadt, wo man allein den richtigen Begriff von seiner Art zu malen erlangen kann. Denn in seinen Fresco-bildern ist er am kühnsten und natürlichsten.

Möglich, daß sein Gemälbe im Kloster San Salvi durch Michelangelo's ansdrücklichen Besehl gerettet warb. Denn er leitete die Demolitung der Borstädte und ohne seine Zustimmung hätte wohl nirgends eine Ausnahme gemacht werben dürsen. Bielen anderen Werten der Kunst wurde keine Schonung zu Theil, und viel ging innerhalb der Mauern versoren damals: Gold- und Silberarbeiten die man einsichmolz, Bilder und Statuen die von den in Noth gerathenen Besitzen verkauft und in's Ausland, besonders nach Frankreich gesührt wurden. Franz der Erste hatte seinen Agenten dafür in Florenz, Batista della Palla, der nach allen Seiten hin damals die Geldverlegenheit der Bürger sich zu nuche machend, Kunstwerke auslaufte und fortschickte.

Bajari ergähft einen biefer Salle. Jener Borgberini, mit bem Michelangelo fo nah befreundet war, einer ber reichsten unter ben florentiner Bantiers, hatte, als bie Belagerung ihren Anfang nahm, bie Stabt verlaffen und fich In feinem Balafte befand fich ein nach Lucca begeben. Rimmer, bas von ben erften Meiftern ausgemalt und bis auf ben geringsten Hausrath mit kunstlerischer Pracht ausgestattet war. Buntormo besonders war barin thatig gewefen, ein Schuler Dichelangelo's, und heute am befannteften baburch, daß er nach beffen Cartons einige Gemalbe geliefert hat. Diejes toftbare Bemach ichien bem Agenten bes Ronigs eine gefundene Bente. Gs war bas Eigenthum eines bon benen die gefloben und geachtet waren. Der Regierung wußte Batifta bella Balla vorzuftellen, bag fein paffenberes Beident ber Republit an Ronig Frang gefunden merben könne, als ber völlige Inhalt biefes Gemaches, und erhielt bie Erlaubnif fich in Befit beffelben gu fegen.

Borgherini's Gemahlin war im Palaste geblieben. Sie sollte an Geld empfangen was sur die Arbeit bezahlt worden wäre. Mit seiner Machtvolltommenheit auf dem Papier präsentirt sich ihr Batista. Sie aber läßt sich nicht einschüchtern. "Wagst du, elender Trodler, hier einzubringen, ruft sie ihm entgegen, und die Paläste der Ebelleute ihres Schmades zu berauben, um die Päuser der Fremden, deines eigenen sämmerlichen Gewinnstes wegen, damit anzusüllen? Doch über dich plebesische Seele und Feind des Baterlandes erstaune ich weniger, als über die Regierung die solche Berbrechen begünstigt. Dieses Bette hier, das du willst sortschleppen lassen um deiner Habsucht einen Gewinn zu schassen, obgleich du den Anschein annummst als thätest du es mit Bedauern, ist mein Hochzeitsbette, zu dessen Schmack der Vater meines Gemahls diese königlichen Zierrathen ans

fertigen ließ, und bas ich um feinet und meines Mannes willen verehre und mit meinem Blute vertheibigen will che ihr es beruhren follt. Fort mit beinen Belferehelfern! Sage benen, bie dir Bollmacht geben mich zu berauben, wenn fie Ronig Frang Geschente machen wollten, mochten fie ihre eigenen Saufer und Bemacher plundern, und wenn du gutrückufommen wagit, follft bu erfahren, wie ich bich bann heimidude!" - Es idjeint nicht, daß bella Balla einen gweiten Berjud machte. Andere vertheidigten wohl weniger energifch ihr Eigenthum, Biele dauften dem himmel, daß fich in jo ichlechten Beiten Jemand fand, ber Beld fur bergleichen gab, magrend noch Andere, wie bie Medici felbst bevor fie abzogen, ihr goldenes und filbernes Gerath, das fast in allen Haufern ber Form nach fünftlerifchen Werth befaß, einschmelgen ließen. Richt nur um felbft Belb gu gewinnen, fondern aud bamit es ber Staat im bringenben Salle nicht dafür fortnähme.

Die niedergebrochenen Häuser sollten nun in Festungswerke verwandelt werden. Die Regierung sendet Michelangelo nach Ferrara, um sich die berühmten Besestigungen
dort anzusehen und mit dem Herzoge Rücksprache zu nehmen. Um 28. Juli verläßt er die Stadt und trisst am 2. August Abends in Ferrara ein, wo er sogleich dem florentinischen Gesandten seine Briefe überreicht. Bei diesem seine Wohnung zu nehmen verweigerte er, wie der Gesandte das
in der Michelangelo's Ankunft meldenden Depesche ausdrücklich erwähnt. Ueber dergleichen Aleinigkeiten wurde damals
von den Diplomaten genau Buch gesührt, und so gut wie
der Gesandte in Rechnung gebracht haben würde, was ihm
ans Michelangelo's Beherbergung an Unkosten erwachsen, wird
dieser ohne Zweisel bei seiner Rücksehr liquidirt haben, was
er im Wirthshause ansgegeben hatte. Ferrara war in Italien zu jenen Beiten der eigentliche Militärstaat, und der Herzog galt, was Ariegführung und Politik anbetraf, für einen vollendeten Künftler. Seine Regierung war eine fortlaufende Kette von Schwierigkeiten gewesen, die er alle überwand und durch die er sich nicht hindern ließ, sein Land und die eigene Familie in die Höhe zu bringen.

Man hoffe, wird dem Gonfalonier von Florenz geschriesben, 1° es werde nichts versäumt werden, um dem Herzoge deutlich zu machen, welch ein Mann Nichelangelo set und welch hohe Meinung die Regierung von ihm hege. Auch wurde ihm sogleich Alles gewährt. Nachdem er zuerst in Begleitung des Gesandten Stadt und Festungswerke in Ausgenschein genommen, wiederholt er die Besichtigung in Besgleitung des Herzogs selber. Neben ihm reitend erhält er aus seinem Munde Auskunft über alle Punkte. Seine Excellenz, berichtet der Gesandte, habe Michelangelo mit der äußersten Freundlichkeit ausgenommen.

lleber eine Woche blieb er in Ferrara. Als er sich im Palaste verabschiedete, hielt ihn der Herzog noch zurück. Scherzend erklärt er ihn für seinen Gesangenen und verslangte als Lösegeld das Versprechen, ein Bild für ihn zu malen. Michelangelo sagt die Arbeit zu und macht sich wieder nach Florenz auf, wo während seiner Abwesenheit Tag und Nacht an den Vesestigungswerken geschafft worden war, die Festtage nicht ausgenommen. Wit Sehnsucht erwartete man seine Ankunst und das Resultat der Berathungen mit dem Herzoge.

Denn gerade in den Tagen seiner Abwesenheit hatte sich die Lage der Dinge für Florenz zum schlimmsten gewandt. Positive Nachrichten über den in Cambray geschlossenen Frieden waren angelangt. 11 Gewißheit hatte man nun, daß veisgegeben waren. Franz ber Erste unterwarf sich ber spanischen Uebermacht. Benedig und Ferrara stricken nun auch die Segel. Die lette Hossmung für Florenz beruhte auf der Möglichkeit, so lange vielleicht Widerstand zu leisten, die damals leicht wechselnden Verhältnisse sich günstiger gestalteten. Nun, da die Wahl so stand, ob man dies Veußerste über sich nehmen und, wie die Pallesten meinten, das Schickal auf wahnsinnige Weise heraussordern sollte, setzen diese durch, daß eine Gesandtschaft an den Kaiser geschickt wird um direct zu unterhandeln. Capponi hatte das immer gewollt, aber in Zeiten als es noch möglich war. Denn jeht, wo zwischen Papst und Kaiser seste Bersträge bestanden, konnte nichts mehr dabei herauskommen.

Auch diente die Gesandtschaft nur dazu, Ferrara und Benedig eine Art Borwand dafür zu liesern, daß sie Florenz im Stiche ließen. Sie erklärten das Versahren der Stadt für eine Treulosigkeit, während Karl die Gesandten in Genua zwar empfing, auf ihre unbestimmten Anträge jedoch unbestimmt antwortete und nach Bologna weiter ging, Alessandro und Ippolito in seiner nächsten Umgebung, spanische Truppen, welche seine Flotte mitgebracht, langsam nachrückend, und von Norden her eine Deutsche Armee in Anzuge, die einstweilen keine andere Bestimmung hatte, als mit den Spaniern vereint in Italien eine imposante Macht zu bilden.

Bu gleicher Zeit findet jublich von Perugia die Bereinigung des Heeres statt, das unter Oranien, wie nun
offen ausgesprochen wurde, gegen Florenz marschiren sollte. Der Herzog von Ferrara verbietet jett seinem Sohne, den
von den Florentinern übertragenen Oberbesehl anzunehmen. Wie es mit Benedig stand, zeigt die Clausel des Bertrages
von Combran, wonach sich der König verpflichtet hatte, gegen die Republik seine eigene Flotte mit operiren zu lassen, falls nicht binnen bestimmter Frist die an der neapolitanischen Oftküste in Besitz genommenen Städte übergeben würden. Die Florentiner aber wollten sich wehren, und mit jener seltsamen Freudigkeit, die in Zeiten der Noth durch die Anspaunung aller Kräste in den Gemüthern hers vorbricht, wird die Ansanzt des Feindes erwartet.

Der erichen rafdier als man gebacht. In ber zweiten Boche des Geptembers ichon wird Berngia preisgegeben. Man hatte es vertheidigen wollen, Malatefta jedody überläßt mit Erlaubniß ber florentunschen Regierung feine Stadt bem Bringen und gieht fich auf Arreggo gurnd Das gab ben Burgern, fo muthig fie maren, boch einen Stog. Man bachte baran, wogn der bloge Borfchlag früher für Berrath erklärt worben ware, Gefandte an ben Bapft gu Schicken Rody aber tam es nicht soweit. Wer am meiften bagegen fprach, war Capello, ber venetianische Gefandte. Warum, fagen feine Depefchen Rein Mittel habe er verfaumt, beißt es barin, ben Berren im Balafte beutlich gu machen, bag ein folder Schrift ihr ficherer Untergang mare, benn flar fei es, bies feine Borte, trate jest eine Berftandigung amifchen Clemens und ber Stadt ein, fo muffe fich bie Armee bes Bringen auf Apulien, Urbino und die Romagna werfen, ober in ber Lombarder mit den Truppen des Raifers vereinigen, um gegen Benedig zu operiren. Bahrend Capello den Florentinern alfo die beforgtefte Freundichaft beuchelt, geschieht Alles was er that nur gum Rugen feiner eigenen Regierung.

Den 16. September kommt Malatesta in Florenz an, um die Festungswerfe zu inspiciren, von denen wir außer bem Berge von San Miniato, die Bastionen vor Porta di San Giorgio und Porta bella Giustizia als Michelangelo's vorzüglichste Schöpsungen erwähnt sinden. Arezzo sollte um jeden Preis gehalten werden. Noch am Sten war Michelangelo dahin begehrt worden um guten Rath zu geben, am 19ten aber schon marschiren die florentinischen Eruppen auch von dort ab. Tags zuvor war Cortona gefallen. Innerhalb weniger Tage ist der Krieg, der sern an den Grenzen von Toscana gesichtt und ausgesochten werden sollte, dicht vor die Manern von Florenz getragen und eine Stimmung in der Stadt ausgeregt, die auch hier eine augensblickliche Entscheidung, vor der der Wassen, herbeizusühren drochte.

Denn bis dahin hatte die mediceische Partei ausgehalten in Florenz. Sie wollten ihren Einfluß auf die Entschließungen der Regierung nicht aufgeben. Sie hofften auf eine Lösung der Dinge, welche den Medict die Rücklehr gestattete ohne sie selbst zu viel von ihrer Unabhängigkeit eindüßen zu lassen. Das sehen sie jeht noch durch, daß die Gesandten an den Papft gewählt werden, und, um sosortigen Einhalt in den Bewegungen der kaiserlichen Armee zu erwirken, ein Bürger den Gesandten vorausgeschickt wird der ihre Ankunft melden sollte. Elemens aber will jest von nichts mehr hören als bedingungsloser augenblicklicher Unterwerfung. Und zugleich läßt er den Häuptern der mediceisch Gesinnten den Besehl zukommen, Florenz zu verlassen und sich in Rom einzusinden.

Die Lage der Dinge war der Art, daß es jest noch ben Pallesten um ein Haar gelungen wäre, einen Umfturz zu Gunften der Medici herbeizuführen. Schon hatten sie es soweit gebracht, daß ein Theil der Behörden von der Nothwendigkeit überzeugt war, es musse ein Bürger mit unbeschränkten Bollmachten nach Rom gesendet werden. Doch der Gonsalonier hielt Stand ihnen gegenüber. Wäre

am 18. September<sup>12</sup> aber ber Prinz von Oranien nur um eine Tagereise der Stadt näher gewesen, nichts hätte dann der allgemeinen Stimmung Halt zu geben vermocht und eine Tapitulation wäre abgeschlossen worden. Denn ein pausicher Schrecken ergriff die Bürgerschaft. Die plöpliche Ankunft der Soldaten Malatesta's hatte die Idec austommen lassen, er selber stehe im Solde des Papstes und werde die Stadt, die in seiner Gewalt war, ausliesern. Viele verlassen Florenz. Die vom Papst berusenen Pallesten sliehen zum größten Theile in's Hostager nach Bologna, viele Andere, die nur die Furcht davontrieb, in die umliegenden Städte. Und unter denen, die so ihr Heil in der Flucht suchen, besindet sich auch Michelangelo.

Er hatte ganz besondere Gründe, die Sache der Stadt als eine verlorene anzusehen. Er glaubte im Benchmen des Generals bei bessen Anordnungen zur Armirung der Wälle absichtliche Nachlässigkeit bemerkt zu haben. Der Hügel von San Miniato, als der Kern der Besestigungen vor der südlichen Stadt, war Malatesta speciell zuertheilt worden, und über die Art wie er die Kanonen dort aufstellen ließ, erstaunte Michelangelo dermaßen, daß er Mario Orsini, einen der anderen im Solde der Republik stehenden Hauptlente, darüber zur Rede setzte.

Du solltest boch wissen, daß diese Baglioni's sammtlich Berrather sind', antwortete ihm der. Michelangelo eilt in den Palast und giebt seine Besorgnisse zu erkennen. Man hörte ihn an, lacht ihn aus und wirft ihm Mangel an Muth vor. Man war den Herren von der Regierung an jenem Tage zu oft mit dergleichen gekommen, und sie weisen lutz ab was von Verdacht und Befürchtungen vorgebracht wird. Ihre erste Psticht war, sicher und sest aufzutreten und kein Bebenten austommen zu lassen.

Aufgeregt und beleidigt verläßt Michelangelo den Pakaft. Auf der Straße begegnet ihm ein Freund, Rinaldo Corsini, der ihm die Versicherung giebt, daß binnen wenigen Stunden die Medici in der Stadt sein würden, und ihn auffordert mit ihm die Flucht zu ergreisen. Und so überzeugt ist Michelangelo von der Wahrheit dessen was Corsini ihm mittheilt, daß er die Stadt zu verlassen beschließt.

Man hat fich bemuht, Dichelangelo weiß zu brennen, und ift gu bem Enburtheil gelangt, bag, wenn ihm auch feine Schwachheit als ein natürliches Gefühl, bas Jeben einmal völlig zu übermältigen vermöge, verziehen werben tonne, bennoch nichts ihn von bem Borwurfe befreie, als Biltger bamals feine Pflicht nicht gethan zu haben. Richts natftrlicher aber als feine Flucht. Für ihn ftand fest, daß Dalatefta ein Berrather fei. Statt gehort gu werben von ber Regierung, war er mit Hohn abgewiesen und beleibigt wor-Er fab voraus, wie am nachften Tage icon bie, welche eben noch fo energisch jebe Bermittlung und jebe Borficht von ber Sand wiesen, von Malatefta ober Oranien jum Schweigen gebracht fein wurben. Er wollte fein Beuge bes Berberbens fein. Er hatte feinen alten Bater, feine Brüber und beren Familien, welche fammtlich ohne ibn nicht existiren tounten. Er mußte ihnen feinen Ropf erhalten. Er läßt 3000 Ducaten in feine Rleiber einnahen, fteigt gu Pferbe, beifit feinen Diener Untonio Dini gleichfalls auffigen und fucht mit Corfini aus ber Stabt ju entfommmen. 18 Die Thore find gesperrt. Eins nach dem andern wird probirt, endlich bei ber Porta di Prato findet sich ein Durchlag. Gine Stimme erhebt fich aus bem bort Bache haltenben Trupp, es fei ja Michelangelo welcher Ausgang begehre, einer von ben Reun Mannern ! 213 oberfter Intenbant ber Bofeftigungsarbeiten nämlich geborte Deichelangelo gu bem

Tollegium ber Neun Wänner über das Ariegswesen', die als eine Art Generalstab unter ben Besehlen ber "Zehn Männer über Krieg und Frieden' standen. Und so, als die Wachen am Thor seinen Namen hören, lassen sie ihn und seine Begleitung frei durchpassiren.

## H.

Das Biel ber Mucht mar Benedig. Sie reiten ngch Norden, wo bieffeits ber Apenninen noch ein Bipfel ferrareftiches Gebiet lag. Bu Caftelnuovo in ber Carfagnana, fa wurde ber bem Herzog von Ferrara gehörige Strich Landesbenannt, machen fie Balt. Sier fant eine tragifche Begege nung ftatt. Tommajo Soberini, ben Bruber bes Carbinals, und Riccolo Capponi trafen fie, Mitglieder ber an ben Raifer geschickten Gesandtschaft, welche, nachdem fie eine Reitfang hingehalten und mit ungewiffen Worten vertröftet worden waren, endlich die Uebergengung vom Scheitern ihrer Bemabungen gewinnen mußten und auf ber Rudreife bis Caftelnuovo gefommen waren. Sie gogerten nach Aloreng Michelangelo verweigerte es Capponi aufanau gehen. fuchen,14 burch Carfini erfuhr biofer wie bie Dinge gu Saufe ftanben, und mas er horte warf ben alten, gebrochenen Mann jo völlig nieber, bag er baburch ein Enbe feiner Laufbahn fand. Er legte fich bin und ftarb, mabrent Coberini nach Pifa ging und von bort erft, als ihm mit ber Achterklärung gebrocht wurde, nach Florenz gurudfehrte. Dit ben Soberini's batte es eigentlich icon 1523 ein Enbe als der Cardinal bei der Bapftwahl unterlag, bie Greigniffe von 1530 haben ber Familie ben letten Stoß gegeben.

Aus der Carfagnana ging die Flucht über das Gebirge nach Ferrara weiter. Gleich hinter Ferrara liegt Polisella am Po, von wo man am bequemsten zu Wasser nach Benedig gelangt. Als sie sich dort einschiffen wollen, bittet Corsint Michelangelo Halt zu machen. Er musse noch einsmal in die Stadt zurück, Michelangelo möge auf ihn warten. Corsini aber kam nicht wieder; der florentinische Gesandte wußte ihm so eindringlich zuzureden, daß er sich zur Umkehr entschloß. Nichelangelo ging mit seinem Diener allein nach Benedig weiter. Er suhr, wenn er diesen Weg wählte, den Po hinunter, im adriatischen Weere dann die Rüste entlang nach Norden und erreichte die Stadt, unter allen italiemschen Städten damals die einzige, welche ihre alte Freiheit im alten Sinne bewahrt hatte.

Bie ein phantaftifches Gebicht ericheint bie Erzählung von ben Schidfalen Benebigs im großen Bericht von ben. Erlebniffen ber Menichheit. Ueberall mo fich fonit großartige Berhaltniffe geftalten, erbliden wir ein Bolf, ein Baterland, eine politifche Entwidlung ber Staatsform in. faft nothwendig wechselnben Uebergangen vom Unfang jum Berfall: bier nichts von alle bem. Rein Bolf, benn gufammengefundene Menfchen ohne bestimmtes Bertommen grunden biefen Stant; fein Baterland, benn auf fumpfigem mitten im Meere gelegenen Erbboben bauen fie eine Stadt obne Mantern, und bas Gebiet bos fie bagu erobern, besteht ausweit anseinander liegenden Theilen; ein Stud Lombarbei, ein paar Ruftenftabte Italiens, griechische Infeln, griechisches Feftland, überall Refter bie an bie Felfen geklebt find, unb beren jebes nur gufälliger Befit ift, ber fich vertaufchen ober entbehren lagt. Als bestonbe England beute nur aus-Corfu, Gibraltar, Irland, Indien, Auftralien und Canaba, und als regierenber Mittelpunkt bafür London, aber ohne England, die Stadt allein, mitten im Meere liegend. Go für bie Benetianer: bas Deer unb bas Berbed ihrer Schiffe.

war ihr Baterland. Und endlich, feine Entwickfung; benn was bie Benetianer als Staat gewesen find, waren fie fo aut wie von Anfang an : eine mit eifernen Rlammern ineinanber verschränfte Aristofratie, Die fich immer enger gufammengiehend bas herrichende Element blieb. Riemals bat eine Serrichaft ber Barteien ftattgefunden, me politisches Boltsleben beftanden, nie find Manner aufgetreten, bie von ben Maffen getragen fich an bie Spipe ber Dinge ftellten; und als nach einem Jahrtaufend bes Beftebens ber Untergang eintritt, plogliches Ginbrechen und Verfcwinden. Rein Rachllang ber alten Herrlichkeit. Diemand beute, in beffen Bewuntfein bie Idee fortlebte vom alten Glange bes venetianischen Staates Denn bie Benetianer unserer Tage haben in ihren Bunfchen nichts gemein mit bem Beifte ber Kamilien, beren Ramen im goldnen Buche verzeichnet ftanben. Rur die Stadt felber ift geblieben, ihre Balafte leer, wie ausgeblasene glangende Gier, aus benen fich feine Jungen mehr erbruten laffen. Auch Floreng und Rom und Gemug find nicht mehr was fie waren, aber ber Bechfel ber Jahrhunderte hat hier niemals das treibenbe Leben ausgeloicht, und immer erfüllt eine fich ruhrende Menge die Straffen. Benebig aber fteht ba wie ein Theater, in beffen Conliffen Die helle Sonne icheint, und jammt ben Belben bie barin ipielten ift Alles und Alles auf und bapongegengen.

Auch damals schon, im Jahre 1530, als Michelangelo nach Benedig kam, stand das Bachsthum seiner Macht still, oder ging abwärts, was dasselbe bedeutet, aber noch immer, wo die Flotten der Republik erschienen, waren sie mächtiger als alle anderen des Mittelmeeres. Und dieses Meer zu jener Zeit was heute der Ocean ist, und Italien das Land der Cultur und die Mitte der Welt. Freisich hatten die

Türken ben indischen Handel der Benetianer über Aeghpten zerstort, und Spanien und Portugal begannen auf weiteren Wegen Indien und Amerika auszubeuten. Roch aber bildete Benedig das Centrum des Verkehrs. Denn wie Englands Macht heute auf dem politischen Zustande aller jünf Erdstheile beruht, deren Staaten es sammtlich durch die ungesheure Energie überbietet mit der es alle seine Krafte zu concentriren weiß, so lag die Stärke Venedigs in den Vershältnissen der europäischen Lander, über denen es sammtlich im Vortheil war.

Benedigs glanzendfte Reiten maren bie, als nach bem Fall des Deutschen Raiserthums Europa in unenbliche Bruch stude ausemanderfiel und nirgends mehr gemeinjames Hanbeln für große Rwede möglich schien. Den Furften maren burch ben Abel Die Sanbe gebunden, Die Stadte hielten fich gurud, Geld war ichwer zu ichaffen; wird es enblich auf gebracht, fo find ce jufammengelaufene Bewäffer, feme ftetig fließenden Quellen. In Momenten von größter politischer Bichtigleit fehlt es. Lodesfälle in Fürstenhäusern, Familienverbindungen, Aufftande im Innern laffen Unthatigkeit ober Bechiel des Snitems eintreten und verbindern bas Berjolgen großer Plane. Steis nur plotliche Gemitter, Die fich balb hier, balb bort entladen und in beren zufälliger Wiedertehr fein ficherer Rusammenhang ift. Reine von allen biejen Störungen in Benedig. Gine große unfterbliche Corporation fist wie eine Schaar Abler auf ihrem Feljen und fpaht auf Raub aus. Gelb ift ba unter allen Umftanben, Manner fehlen nie, tein anderes Semmnig bei ben Entichluffen ber Regierung ale bie Rube und Borficht mit ber man fie faßt :. wo zugeschlagen werben foll, ift man im Stande zuzuschlagen. Mit bewunderungsmurbigem Scharffinn werben bie Dinge betrachtet und bie Bor- und Rachtheile ber Unternehmungen

abgewogen, perfouliche Leidenschaft muß schweigen, ber Einfluß bes Aufalls jogar wird controlitt, und burdy die genaueften Inftructionen bie Billfur abgewendet. Bahl bes Dogen werben aus 30 burche Loos gefundenen Ebelleuten 9 ausgelooft, diese mählen 40, baraus wieber 12 ausgelooft, biefe mahlen 25 und fo weiter, und ber Doge ber endlich barans hervorgeht, muß burch die Berjammlung Aller noch einmal bestatigt werben. Unmöglich fur biefen. feine Kamilie emporgubringen wie die Bapfte es vermochten. ober Enrannengelufte gu hegen wie bie Debici, aber unmöglich auch bag er Biberftand gefunden hatte wie bie Könige von Deutschland, Frankreich und Spanien, in deren Reichen bie Rebellion fein Ende nahm Alle Die verbundeten Edelleute bilben die eine Republit, ju beren Bortheil jeber Billen fich preisgiebt und die bem Anslande gegenfiber memals getheilter Memung ift.

Wir befigen einen ichonen Brief Aretins, worin er. Rom und Benedig vergleichent, ben Gegenfat herborbebt ber zwifden biefen beiben Sauptern ber Welt maltete. "Wer fie micht geseben hat, ichreibt er, ber teunt die beiden Bunber bes Erdfreifes nicht. Wie in Rom in übermuthigen Sprungen bem Glude nachgejagt wird, mahrend in Benedig bie Regierung ernft und in gravitatifder Barde Coritt vor Schritt vormarts geht. Wein tollerer Unblid als bie fich entgegenarbeitende Bermirrung des romifden Sofes berglichen mit ber rubigen Embeit ber Republit von Benebig. Bom Paradiefe fonnte man fid) porftellen wie es barin augebe , ohne es gefeben zu haben, fein fterblicher Menich aber, ber nicht mit eigenen Augen fab, tann eine Borftellung haben von den fich freuzenden Wegen in Rom und bon ber großartig emfachen Strage auf ber bei uns gewandelt wird. hier und bort ungeheuere meinandergreifende Werte, jenes aber mit gewaltigem Getofe, biefes in unmerklicher Stille weiterarbeitenb

"Wer nach Benedig kommt, fahrt er fort, dem mussen alle andern Städte wie elende Armenhäuser erschemen. Ich mußte lachen neulich über einen Florentiner, als er eine prächtig geschmückte Gondel mit einem Hochzeitszuge darin sah, den Sammet, das Gold, die Edelsteine, von denen die Brant starrte! Wir sind ein Lumpenhausen dagegen! rief er ans und hatte nicht Unrecht, denn der uns gehen Backerund Schusterfrauen einher wie in anderen Städten Edelstrauen kann. Wie die türksichen Baschas leben wir hier! Und welch ein Fleisch wird in Benedig gegessen! Hierher und nicht nach Chpern sollte das Reich der Benus und Amors verlegt werden, wo alle Tage Festtag ist und niemals Ueberdruß und Rachwehen hinterher kommen, wo Niemand an das Ende der Dinge und den Tod denkt und die Freiheit mit slatternden Fahnen einherzieht!"

Selbst die lette Phrase enthalt nichts Unwahres. Denn obgleich in der That die Aristofratie in Benedig alle Gewalt in Händen hatte und denen, welche nicht zu ihr gehörten, kein Schatten von directem Einstluß blieb, so war eine solche Theilung der Herschaft jedoch nicht nur überall sonst hergebracht, sondern sogar nirgends weniger empfindslich als in Benedig. Denn in andern Ländern und Städten mußte die herrschende Aristofratie sich unter sortwährenden Kämpsen in der Höhe zu erhalten suchen, in Benedig schwamm sie sicher oben auf, und indem dadurch das Gesühl eines bedenklichen Gegensaßes zwischen Hoch Geburt Geist und Intelligenz besasen, einen natürlichen Anhang an die mächtigen Familien, die sich diesem Einflusse wiederum frei und ohne rüchaltaussegende Gedanken hingaben. Wehe dem, der

gegen bie Regierung hatte wirfen wollen! Aber bie Regierung war fo empfindlich bennoch bem öffentlichen Bewußtfein gegenüber, und in allen ihrem Streben auf die Befriebigung bes allgemeinen Bortheils aus, bag eine Opposition, wo fie fich gezeigt hatte, immer nur bie Frucht perfonlichen Chrgeizes ober bes Saffes gegen biejenigen fein tonnte, welche zufällig in Dacht und Unsehen ftanden Was bann aber geschah, war Sache bes Abels unter fich und rührte bie Politit bes Staates uidit Das Bolf lebte ungenirt und ficher. In religiofen Dingen hielt man fich unabhängiger von Rom als irgendwo. Benedig war bie Buflucht ber Berbannten und Berfolgten. Bare in jenen Beiten bie Ibee eines emigen freien Italiens möglich gewejen, im Anichluß an diese Stadt allein hatte fie fich burchführen loffen Aber wenn bavon bie Rede fein joll, muß in Betracht gezogen werben, wie befangen alle Belt bamals mar in den Sagungen, Die einmal, wo es auch mar, Die hergebrachte Form bes Lebens bilbeien. Die unvorbenfliche Beit übte noch ihren gangen Bauber aus. Allgemeines, jeben gleich aburtheilendes Recht war ein Gebante ben Riemond begriffen hatte. Einer bon uns, heute in joldje Berbaltniffe jurndverfest, wurde fid in eine furditbare Ellaverei verschlagen glauben, die feinen ohne Retten laffend, von ber Beburt an dem Niedrigften wie dem godiften Beg und Steg poridirieb, von denen abzuweichen nur außerordentlichen Naturen möglich marb.

2.

Doch all dies war so in Venedig gewesen als es Michelangelo 30 Jahre früher zum ersten Male sah, wenn auch damals vielleicht zu jung um es ganz verstehen zu können. Eins aber mußte ihm neu sein: es hatte sich während dieser Beit eine eigenthümliche Kunst bort entwickelt. Die Anfänge

Die er bamale erblicte, hatten eine winderbare Ausbilbung erhalten. Denn gemalt wurde in Benedig, wie überall, auch im fünfzehnten Johrhundert und es befaß ausgezeichnete Deis fter, aber fie geborten ber alten Schule an: icharf gezogene Umriffe, in die mit ben Farben mehr hineingemalt mard, als bag bas Gemalbe in fich von Anfang an als eine felbständige harmonie bon Tonen empfunden morben mare; harte Gegenfage von Licht und ichweren undurchfichtigen Schatten liebte man bier gerabe vorzugeweife. Giovan Bel--line arbeitete in biefer Manier, er mar ber beste Maler in Benedig ale Michelangelo im Jahre 1494 babin tam. Geitbem aber hatten fich zwei Genien erhoben, bie, wie Raphael und Michelangelo in Florenz und Rom, fo hier eigene Wege gingen und eine Runft ins Urben riefen, Die, munberbar und eigenthumlich wie die Stadt felbft, eine neue Erscheinung bilbet.

Benedig war mobern. Es ftand auf feinem Boben, aus bem Statuen ans Licht geholt wurben: feine antiten Bauten die von alter ehrwürdiger Cultur rebeten, nichts bort was als Mufter alter vollkommener Arbeit fich jum Borbild aufdrangte fur bas Meuguichaffenbe. Reine Schriftfteller Die von antiken Benetianern berichteten und beren Borte ben Leuten in ben Ohren lagen. Abgeschloffen und einfam wie eine mitten im Meere vor Anter liegende ungehenre Flotte, hatte bie Stadt nichts als fich felber, was fie erfüllte war bas Gefühl bes Augenblicks. Sie iprachen ihr eigenes musitalisch tonendes Batois, und barin fangen und dichteten ihre Burger ober fprachen von Krieg und Saudel und Staatsgeschäften. In ben fremben Landern bes Orients faben fie feltsame Bauten, und banach führten fie ihre Rirden und Balafte auf. In ber Ferne erblickten fie wohl bas fefte Land und bie Rette ber Alpen, bicht um fie ber aber nichts als Himmel und Meer; und näher als ber Reiz bebauter Ebenen, Wälder und Gebirge waren ihren Augen die ewig wechselnden reineren Farben der Wellen und Wolten. Und wie alle Kunst ein Abbild dessen ist was die Seele des Menschen erfüllt, so die in Benedig auftommende Malerei, die die festen Linien der Römer und Florentiner verschmähend, den weichen Farbenglanz, der die Stadt umspielte, zum Ausdruck ihrer Gedanken nahm.

Bie Musik zur Dichtkunst verhält sich Tizians Kunst zu der Raphael's und Michelangelo's; wie das Leben in Benedig Minsik war gegenüber dem Geräusche Roms und der florentinischen Straßen. Rennen, Reiten, Degengerassel und Gelärm herrschte dort, mährend in den Canälen Benedigs die Gondeln wie zwitschernde Schwalben hin und her flogen. Noch einmal lasse ich Aretin reden, der an Tizian schreibt.

"Ich lehnte mich auf die Brüftung des Fensters, lautet sein Brief, und sah herab auf die unzähligen Barken mit Fremden und Benetianern darin, der Canal grande von ihnen durchfurcht, und das Bolk an den Ufern, das dem Wettlaufe der Gondeln zuschaute und Bravo rief, Alles hatte ich unter mir bis zum Rialto hin.

"Und nun hob ich die Augen zum Himmel, und seit Gott ihn geschaffen, sah ich ihn nicht so schön: solche Farben, solche Schatten, solches Licht. So war er, wie die Künstler ihn malen möchten, die euch um das beneiden, was ihr könnt und sie nicht. Erst die Wassen der Gebäude, deren Stein durch die Gluth des Abends in ein von der Kunst gesichaffenes, edleres Waterial verwandelt schien, dann darüber klare Luft, ein lichter, breiter Streifen, dann Gewölf, das, dunkel und schwarzgrau herabhängend als wollte es eben losbrechen, die Spihen der Häuser zu berühren schien und

sich so fortschiebend in der Ferne verlor, vorn von der unstergehenden Sonne mit Flammen erfüllt und in der Weite von sansterer, weniger brennender Röthe angehaucht. Welch eine Meisterin war die Natur in diesem Momente, mit welchen Pinselzügen sie die Luft malte, wie sie sie zurückweichen ließ weit hinter die Paläste! Stellen hatte der Himmel wo er blau mit grünlichem Anfluge, Stellen wieder wo er grün mit bläulichem Anfluge war, Eins hob das Andere, Eins ging über ins Andere: Tizian, mußte ich ausrusen, wo seid ihr um das zu malen!

Reine Spur habe ich von fo begeifterter Anschauung ber liegenben Ratur bei Romern ober Florentinern gefunden. Cher Abneigung gegen bas Lanbichaftliche. Sonne geigte ihnen bas Licht zu grell, bie Schatten zu fest, es fehlt ber vermittelnde burchfichtige Rebel, ber bie Lichter bampfte und ben Schatten bie Farbe nicht nahm. Ihre Malerei neigt zu bildhauerartiger Auffaffung, rund und greisbar wollen sie die Dinge erscheinen lassen, nicht blot ben unbeftimmten Farbenichimmer geben, in ben fich unter bem feuchten Sonnenglanze von Benedig bie Geftalten aufgulojen scheinen. Raphael und Michelangelo faben die Korper ber Dinge mit Augen an, wie bie Geologen bie Gebirge, beren innerfte Structur ihnen burch bie außeren Linien burchscheint. Wohl mogen fie es beibe mit bewinbernber Seele geschen haben, wenn die Abendrothe über die Campagna hinflog ober auf ben Thurmen und Zinnen von Floreng lag, aber ihre Kunft war nicht bagu ba, biefen unbestimmten Glang festauhalten. Bas fie barftellten war die Harmonic ber Limen in den Bewegungen menschlicher Beftalten, Tigian fab mehr: er erblickte in ben Dingen bie Stellung ber Farben ju einander, von ihnen aus erft gelangte er gu ben Linien, jene bagegen von ben Linien gum

Colorit. Wie Arctin sagt, daß angeschienen von der tiefliegenden Sonne die Steine sich in ein idealeres Material
verwandelt hätten, so erhöht Tizian den Stoff dessen was
er darstellt. Er durchhaucht is mit innerlichem Lichte.
Seine Farbe hat etwas dämmerichtenditendes. Wenn der
flare Tag auf die Dinge anprallt, entsteht farbloser, das
Licht zurückwersender Glanz, und hart davon abgetreunt,
farbloser Schatten; was die Sonne am Meere beleuchtet
aber, das scheint ihr Licht einzusangen gleichsam und selber
leuchtend aus sich zu werden.

Giorgione hatte feinen Gemalben Dieje Eigenthumlichfeit zuerst mitgetheilt. Die Umriffe verschwinden beinabe Bu etwas Unwesentlichem. Wie wir, wenn uns lebendige Menfchen entgegentreten, nur Farbe und Bewegung feben, fo auf feinen Bilbern: bas Fefte, Statuenhafte fehlt, bas Lebendige, ewig Bewegliche nur icheint festgezaubert. Madit in ihrer Bollfommenheit aber befag Tigian. Geiner Farbe wohnt etwas Unergründliches inne. Er allein hat Gemalde geschaffen, vor benen wir wie vor manchen Bilbern Raphaels als vor untosbaren Rathfeln ftehen, beren Geheimniß fich immer aus fich felbft zu erneuern icheint, als maren bie Geftalten lebenbig und hegten immer andere Bebanten, wie in uns felber bie Gebanten wechseln. 3ch nenne fein Bild vom Ringgroschen, bas Michelangelo in Ferrara gesehen haben muß als ihm ber Bergog ben Balaft zeigte. Bie bei ber Mabonna bella Sedia hier eine Behandlung ber Farbe, die fich mit teinem Namen flaffificiren, in teiner Sprache beichreiben läßt. Und in biefer Farbe ein foldes Antlig! Es giebt fein Lob mannlicher Schönheit bas bier nicht paßte. Wer nie von Chriftus gehört, mußte fühlen, hier sei das ebelfte, schönste Dlannerantlig bargestellt. Ober, um etwas zu erwähnen bas niehr in Tigians Manier, wie

man zu fagen pflegt, gemalt ift: bas Bortrait bes jungen Maddens im Balafte Bitti zu Florenz. Welch ein Leben! Mit einem Gefühl, als mare es unmöglich, daß dies reigende Geschöpf nun schon 300 Sahre tobt und nicht heute noch fo frisch und blühend fei, fteht man bavor und sucht die Mittel au ergrunden mit benen die Runft hier gewirkt hat. bemerft ben leichten, fast gitternben Schimmer ber garteften Rothe im Beigen bes Auges, Die blonben Spigen ber buntleren Flechten, die goldene Rette, die über ben Sals und bie im fteifen brocatnen Rieibe ftedenbe junge Bruft ber-Aberfallt, als hatte bie Sand mit ben ichmalen etwas gespreigten Fingern fie eben umgeworfen. Es ift als mare fie ploglich von der Mutter gerufen, batte fich rafch mit ben Fingern eine Thrane aus den Angen gewischt, die fie, wer weiß beute um wen geweint (es braucht beshalb fein Rummer babet im Spiele gewesen zu fein), und mare fo por Tigian getreten um fich jur erften Sitzung für bas Bortrait einzufinden. Und biefer bann hatte biefen erften Moment als ben reigenoften festgehalten.

Giorgione war schon Jahre lang todt als Michelangelo
jett nach Benedig kam, Tizian aber in voller Wirksamkeit
und auf der Höhe seines Ruhmes. Ob sie sich beide das
mals aber begegnet, wissen wir nicht. Ich möchte sast
glauben es sei nicht der Fall gewesen. Denn Michelangelo's
natürlicher Hang zur Einsamkeit muß ihn zu jener Beit
stärker als je von den Menschen zurückgehalten haben.
Ebensowenig mag er Sansovino wieder gesehen haben, seinen
alten Gegner von Rom her, der sich, seitdem er im Jahre
27 von dort geslüchtet, in Benedig eine Stellung geschaffen.
Er war der Erste dort als Bildhauer und Architest, gegen
Michelangelo aber noch immer übel gestimmt, wie Bens
venuto Cellini bezeugt, der mit ihm, als er Benedig besuchte,

barüber scharf aneinander kam. Bas alle venetianischen Rünftler aber und Sansovino zumeist gegen Michelangelo einnehmen mußte in jenen Tagen, war der Bunsch der Regierung, von der Gelegenheit Nugen zu ziehen und den großen Mann in Benedig sestzuhalten. Bäre er geblieben, so wäre das gewesen, als hätte man sie Alle miteinander von ihren Plähen stoßen und erniedrigen wollen.

Dichelangelo aber fühlte baß hier tein Terrain für ihn fei. Die erften Cbelleute ber Stadt befuchten ihn und rebeten ihm gu, feinen bleibenben Aufenthalt bei ihnen gu nehmen. Er lehnte es ab. Seine 3bee war, weiter zu geben nach Frankreich, vielleicht um beim Könige für Floreng zu wirten, vielleicht auch weil bort die florentinische Runft burch vorgugliche Brafte vertreten und für feine eigene Birtfamteit vorgearbeitet worden war. Franz ber Erste ist der erste unter ben mobernen Ronigen, ber nicht nur einzelne Runftfer, fonbern gleich die Thatigkeit einer gangen Schule in Durch ibn entftand in fein Land ju verpflangen fuchte. Franfreich bie aus einer Rreugung florentinischer Anichauung und frangofischer Geschicklichkeit in allen brei Gebieten fruchtbare Runft, welche ohne ihren Urfprung ju verleugnen, schöpferifch weiter bilbete, und beren Erzeugniffe man nicht ohne Bohlgefallen betrachtet, fo wenig auch von reiner Rachahmung ber Ratur in ihnen enthalten ift Frankreich war bamals für die florentinischen Maler was vor breifig Jahren etwa bei uns Rufland für beutsche Dufiter war: ein halbrohes, fremdes Land, wohin man sich gern jedoch auf einige Jahre exilirte, um große Summen ju verbienen. Die florentinischen Meifter ritten ba mit feibnen Deden auf ben Pferben wie die Soclleute, ergählte man fich. angelo ware glangend aufgenommen worden. Frang ber Erfte verehrte in ihm einen ber Grunber berjenigen Runft. die ihm vor allen zusagte, außerdem aber, wie in Lionardo, ben berühmten Mann. Noch in späteren Jahren wiederholte der Rönig seine Anträge und es lagen bei seinem Bankier in Rom stets 3000 Ducaten bereit, um für den Fall, daß Michelangelo sich je entschließen könnte, als vorläufiges Reisegeld zu dienen.

Ganz zurückgezogen lebte dieser einstweilen in Benedig. Er hatte auf der Giudecca, einer der Inseln westlich vom Canal grande und gerade die, auf welche Aretin hinüberschaute als er an Tizian schrieb, ein Haus gemiethet, und so, nach der ungeheuren Aufregung der letzten Zeiten plotzelich in eine Stille versenkt, die nicht tiefer gedacht werden kann, fand er Zeit und Ruhe seine Lage zu erwägen.

Bas man ihm bot, wenn er bleiben wolle, ift nicht genau gefagt; in fpateren Zeiten, wo auch von Benebig aus berartige Borichlage fich wieberholten, maren es 600 Ducaten jahrlich, und für jebes Bert befonbere Begahlung.16 Er fertigte bamals jum Dant für Die gutige Gefinnung. mit ber man ihm entgegentam, eine Reichnung an für ben Bieberaufbau bes Rialto, ber hauptbrude in Benebig welche abgebrannt mar. Er ichenfte bas Blatt bem Dogen, boch ift die Brude fpater nach andern Blanen ausgeführt morben. Aber felbft bleiben, und ben Rialto vielleicht und Balafte bauen, und neue Statuen beginnen, mabrend in Aloreng und Rom die Arbeiten lagen, die er vollendet ober angefangen hatte? Es war Etwas, in jenen Beiten, eine Stadt mit ber anderen ju vertaufden. Ale Berbannter hatte er in Benedig gelebt, bort sogar von den wenigen Morentinern gemieben bie da wohnten ober auf Reisen burchtamen, benn auch in ber Frembe war ber Umgang mit ben Beachteten nicht erlaubt, und es gab Dittel, im Bebeimen barauf achten ju laffen ob bas Gebot inne gehalten

würde. Fremb, getrennt von seiner Familie, zu Hause ein Ebelmann der Theil am Staate hatte, in Benedig eine bezahlte Berühmtheit ohne Rechte und Einfluß. Nom ober Florenz waren die beiden einzigen Orte in Italien, wo er leben und schaffen konnte. Eher als Benedig aber noch Frankreich, wo die Berbannten eine ganze Colonie bildeten, wo der Klang der florentinischen Sprache keine Seltenheit war, und wohin ununterbrochen die frischesten Nachrichten aus Toscana sast ebenso rasch als nach Benedig gelangten.

Ich setze in diese Tage die Entstehung von Michelangelo's Sonetten auf Dante, die vielleicht unmittelbar aus der Stimmung hervorgingen, welche die Nachricht in ihm erregen mußte, daß in Florenz die Acht über ihn ansgesprochen sei. Am 30. September 1529 wurde das Actensstäck dort publicirt, lateinisch abgesaßt, worin dreizehn Bürger zu Rebellen erklärt werden, wosern sie sich nicht bis zum 6. October wieder eingesunden hätten. Michelangelus Lodovici de Bonarrotis ist der achte Name, Rainaldus Filippl de Corsinis der erste. Diesen aber traf der Bonn nun nicht mehr, da er vor dem 6. October zurückgesehrt war, und es sindet sich auf dem heute erhaltenen Exemplar des Edictes sein Name ausgestrichen. Michelangelo aber war nicht ersichienen und hatte alles das eingebüßt, was durch ein solches Urtheil einem Bürger von Florenz genommen werden konnte.

Go lautet bas eine femer Sonette auf Dante:

Rein Lob erreicht ibn Denn mas fonnt' ich fagen, Da felbft ben Blinden er voll Glanz erichienen? Doch bagu foll bie Sprache jeht mir bienen, Das Bolt, bas ihn befeibigt, auguttagen.

Ihm, ber jum Reich ber Seelen, die berloren, hinabsteigt, ihr Bebeimniß ju errathen. Ibm, bem die himmelsthore auf fich ibaten, Berichloß bie eigne Baterftabt bie Thore. D Baterfand bes Undante! Dir jum Schaden haft du ihn ausgefloßen! Du, das fiets Die Beften mit dem fcwerften Schuterz belaben

Anr feinen Namen brancht die Welt ju lefen! Denn ward ein Mann unwfird'ger je verbannt Und ift ein Mann fo groß wie er gewesen?

Das kann von Michelangelo gedichtet worden sein als die Frist zur Rückehr verstrichen war. 16 Denn die eigene Leidenschaftlichkeit bricht durch in diesen Bersen, und daß er zweimal dasselbe, fast in anderer Fassung gesagt hat, zeigt, wie ihm das eine Gedicht nicht genügte sein Gefühl ganz auszuschütten. Er mußte es wiederholen, wie Raphael seine vier Sonette dichtete, weil sich, wenn er den Sturm durch das eine beschwichtigt glaubte, das Herz noch einmal erhob und es neuer Verse bedurfte um die Gluth zu beschreiben von der es erfüllt war.

Bon Dante red' ich, der fo schlecht verftanden In seinem Thun vom undantbaren Bolte, Ber dem Gerechte niemals Beiftand sanden.

O war' ich er; follt' ich, was er, erleben, Fitr fein Eril vereint mit feiner Araft Bollt' ich bas größte Gilld ber Erbe geben. 17

So schließt bas zweite Sonett, bas in biesen letten Bersen noch deutlicher als das erste den Moment der Entstehung anzeigt.

Es war natürlich, daß Michelangelo bamals Dante las und an ihn dachte. Nicht blos der Politit wegen. Dante verhält sich zu Michelangelo's Zeiten, wie Goethe oder Shakespeare zu den unsrigen. Seine Werke bildeten eine Art zweiter Bibel, deren Sprache und Gestalten: diese in heidenischem Schimmer einhergehenden christlichen Helden und jene vom Lichte des Christenthums halberwärmten heidnischen

Dichter und Denker, den Gemüthern jener Tage bekannt und vertraut waren. Drei Jahrhunderte dauerte das, so kange als die italienische Kunst und Geistesblüthe Europa beherrschte. Mit dem Ende des 16 Jahrhunderts hörte es auf. "Betrachten Sie die italienische Kunst, sagte mir Tornelius, der Versall beginnt, wo die Maler aufhören Danke in sich zu tragen."

Nicht allein auf die Kunst darf das bezogen werden. Dante's Geist ist die Blüthe eines auf erhabener Anschausung aller irdischen und überirdischen Dinge ruhenden Gestühls vom Gleichgewichte der Erscheinungen vor den Augen des höchsten Schöpfers und Bewegers. Dante sennt nichts das er nicht in sein System hineinzöge. Aus Politis, Geschichte, Moral, Natur und den himmlischen Geheimnissen vereinigt schlägt er das Del, mit dem er sein Licht nährt. Er liesert denen die sich in ihn vertiesen eine vollendete Weltanschauung. Jeder fand in seinem Wesen und seinen Schicksalung, zu ersteuchten, zu tröften und zu begeistern.

Wollte man die Verhältnisse äußerlich nehmen, so könnte es scheinen, als hätten Dante und Michelangelo politisch verschiedene Gesinnungen gehegt, Dante sei als Shibelline, Michelangelo als Guelse in's Exil gegangen. Aber die Dinge lagen so, daß die Guelsen in Florenz zu Zeiten Michelangelo's dasselbe wollten, was die Ghibellinen in den Tagen Dante's. Dante's Merkmal ist nicht eigentlich, daß er für den Abel und den Kaiser einstand, sondern daß er, eine Vergangenheit verherrlichend welche niemals so bestanden hatte wie seine Begeisterung sie erblickte, dem Eindringen der neuen Elemente sich entgegenstemmte, die auf ihre bloße Uebermacht hin eine neue Gewalt, die sie Freiheit nannten, an Stelle bessen soulten, was er für die von Gott begründete

alte Ordnung anfah, bie er Freiheit nannte. Bang ebenfo ftanb Michelangelo zwischen Bergangenheit und Butunft Wie Dante, auch er ein von der Ibre allein begeifterter Parteigänger, und für bie alte Freiheit tampfend, bie er für die einzig legitime erachtete. Denn gu biefer alten Frei-- heit hatten die Jahrhunderte das geheiligt, was von Dante bei feiner Entstehung für die unberechtigte, neue Gewalt angefeben ward. Und wie Dante fich taufchte, indem er bie Fortbauer bes alten Raiferthums in ibealer Berjungung für möglich hielt, so irrte Michelangelo in seinem Traume von bem Wieberaufbluhen ber florentinischen Freiheit. Denn es muß auch bem, der Tyrannei und die Befriedigung gemein perfonlicher Berrichfucht haßt, wie Michelangelo fie haßte, bie Bahrnehmung bennoch fich aufbrangen, bag ben Berfuchen ber Medici, aus ber freien Stadt eine ihnen unterthanige Residens zu bilben, ein Drang ihrer Bewohner fowohl als berer bes übrigen Toscana's entgegentam, ber faft ftarter war, als bie eigene mediceische hartnadige Schlauheit, und ohne den die Unterjochung von Florenz unmöglich gemefen mate. .

Denn aus Florentinern bestanden ihre besten Helfers, helfer. In Florenz fühlte man das. Zu schimpslich nur erschien es denen, welche gegen die Wedict kampsten, daran zu glauben oder um deswillen nachzugeben. Und das macht jene letzten Kämpse so verzweiselt, daß das Gefühl des Unterliegenmüssens aus sich selbst als heimlicher Begleiter neben den ungeheuren Anstrengungen herläuft, mit denen man sich nicht allein zu retten, sondern auch zu betäuben suchte.

Denn so war bie Lage der Dinge: all diese häupter der ben Medici feindlichen Familien, welche durch gemeinsame Roth zusammengeschlossen bem einzigen übermächtigen Geschlechte entgegenstrebten, arbeiten, sie mochten noch so enge verbunden icheinen, unwillfürlich gegeneinanber, beimlich ober in offenbarer Feindschaft. Berrichen mollten fie alle. terbruden wollten bie boberen Runfte bie nieberen. Unterbruden wollten alle bie Mitglieber bes Configlio granbe biejenigen, die nicht gur Theilnahme am Stagte berechtigt waren. Unterbruden enblich wollten wieberum alle Florentiner vereint die Bewohner ber anberen Stabte von Toscana, die Bürger von Bifa, Lucca, Areggo, Bolterra, Livorno, Brato, Biftoja, die fie bie Untergebenen (sudditi) nannten. 50 wollten herrichen über 2500, 2500 über 100,000, und biefe 100,000 die Tyrannen fpielen aber alle übrigen Bewohner bes Gebietes ber Republit. Satte man bie Freiheit gewollt, bas Erfte hatte eine gerechtere Muffaffung ihrer Bedeutung fein muffen. Davon aber feine Rede. Bielmehr, was die Burger von Florenz am meiften emporte, mar, baß bie Medici, ohne auf Geburt und Reichthum ju achten, talentvolle Toscaner von überall her, wenn fie nur branchbar fchienen, in die Stadt verfett und bei ber Regierung verwandt hatten; daß bas niedere Bolf durch die Mebici einen Canal fand ju ben Memtern, Burben, Reichthum und Ginflug. Unterbrudt follte fein außerhalb ber Stadt, mas nicht Florentiner war, innerhalb, was nicht Sit im Configlio hatte, im Configlio, was nicht vom altesten Abel war. Die djelangelo felbft foll Frinde gehabt haben, nur, weil er gu ben Neun Mannern gehörte und feine Familie nicht gum hoben Abel ber Stabt.

Für die Aufrechterhaltung dieses Zustandes tämpste er, wie Dante einst für das Regiment des unfähigen ghibellinisichen Adels. Aber sie hatten beide nicht die Menschen, sondern die Ideen vor Augen. Dante sah die guelfische, Mischelangelo die mediccische Freihert für das unberechtigte glücks

gerftorenbe Element au. Für bie größere Maffe ber Bewohner von Floreng und Toscana war bas damais aber Freiheit, was von ben Medici gebracht wurde. Lieber wollte fich bas Land von einer einzigen, willigen, freigiebigen, leicht auganglichen Familie beherrichen laffen, als von einer hochmüthigen, talten, geizigen, unnahbaren Bürgerfchaft. hatte Benvenuto Cellini, beffen arme Familie feinen Sit im Configlto zu verlieren hatte, angetrieben, jum Bapfte nach Rom zu geben ftatt feine Baterftadt mitzuvertheibigen, oder Bafart aus Areggo gu einem Diener der Mebici gemocht; und aus ähnlichem Beweggrunde eine Menge von Toscanern und Florentinern, benen unter der alten Freiheit die Wege bes Emportommens versperrt waren, betrachtet ericheinen Die Debiei weniger als ein mit ungerechten Gelüften nach Herrschaft auftretenbes Geschlecht, vielmehr als eine auf natürlichem Boben anwachsenbe Dacht, Die im Laufe ber Dinge gulept bagu gezwungen war, die Alleinherrschaft an fich zu reißen.

Immer noch aber, auch so betrachtet, erscheint was 1527 bis 1530 in Florenz geschah zu geringfügig. Der lette Kampf der Bürger gegen die Thrannei hat höhere Bedentung.

Schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts, als Giulio der Zweite zwischen Frankreich, Spanien und dem Kaiser stand, begann die unter diesen Dlächten spielende Politik eine Richtschnur für die übrigen Staaten zu werden und ihnen Zwang aufzulegen. Damals aber zerfiel Europa noch in so viele Theile, daß dem Einzelnen das Belieben, wo er sich auschließen wollte, nicht ganz genommen war. Seit Karl des Fünsten Erscheinen war dem ein Ende gemacht. Die Bereimgung der ungeheuren Ländermasse in einer Hand wirkte gebieterisch ein auf die Politik der nicht

bon ibm beherrschten Theile, und die Berbindung ihrer aller nach ber Schlacht von Bavia ju gemeinschaftlichem Birten gegen bas Uebergewicht bes Raifers ericheint natürlich wie bas Rusammenrotten einer Schaar von niederen Raubthieren gegen ben einzigen Löwen ber fie ju tobten brobt. Macht ber Sobenftaufen war einst gesprengt worden, inbem Alles fich jurudgog, und fie verlaffen von Fürften und Stadten, ju Lanbesfürften von Reapel berabfanten, benen ein ungludlicher Rrieg ben Reft gab. Jest ftand ein Raifer auf, in beffen Gewalt fo viel als Brivatbefit tam, bag er ben alten ibeglen Anspruch, Berr bes Gangen gu fein, mit neuen Mitteln geltend ju machen im Stande mar. bamit hatte bie Rolle bes Bapftes, ber nicht nur geiftig in Europa die erfte Macht, fonbern zugleich in Italien weltlicher Fürft fein wollte, ein Ende. Bare Clemens ber Siebente ber erbliche Inhaber bes Rirchenstaates gewesen, er hatte fich mit Frantreich, England, Rorddeutschland und Benedig vielleicht gegen ben Raifer verbunden tonnen; abhangig aber ichon burch feine Einfünfte, Die aus ben Landern am reichlichsten floffen welche Sabeburg anbeimgefallen maren, blieb ihm feine Bahl; er mußte auf die Geite bes Raifers treten. Immer wieber, getrieben von ber Gehnsucht feine Freiheit bennoch zu bewahren, mochte er auf Schleichwegen fich Franfreich nähern, jedesmal aber ein gewaltiger Tagenichlag, ber ihm ben richtigen Weg weift. Jest endlich ließ er nach. Roms Unabhöngigkeit warb preisgegeben. Floreng wenigstens wollte er retten für bie Seinigen. Und so bezeichnet die Unterjochung dieser Stadt durch die Armee bes Kaisers zugleich die Untersochung Roms und den vollendeten Eintritt ber neuen Gewalten in Europa.

Denn wie ber Raifer innerhalb feiner Länder Alles gu gleichmäßiger Brauchbarteit für feine höheren Zwede gugu-

richten ftrebte, fo nun auch bie Fürsten bie ihm gegenüberftanben. Gleich ihm mußten fie ihre Dacht zu concentriren fuchen. Gin Ende follte es haben mit bem Biberftanbe bes Abels, ber ben Lanbesherrn nur als ben Erften unter Gleichberechtigten anerkennen wollte, und mit ber Unabhangigleit ber Stabte, Die ihm nach Belieben ihre Thore gu öffnen ober zu ichließen als Recht beaufpruchten. thanen verlangten die Fürften, über beren hochsten Rechten bas Recht bes Raifers ober Konigs in unantaftbarer Erhabenheit waltete. Richt mehr guten Billen, fondern Gehorfan brauchte man. Und fo fcmamm nichts Rettenbes im Strome ber Reit beran, fein Strobhalm an den bie untergebende Freiheit von Floreng fich hatte antlammern tonnen. Die alten Rechte, an beren Bertheibigung bie Burger fich neu zu erheben hofften, waren wie Steine bie fie fich an ben Sals gebunden. Dit berfelben unerbittlichen Confequenz gerbrach damals bas Alte in fich und gewann bas Rene bie Oberhand, wie in unfern Tagen beute biefes Rene, bas in jenen Tagen gebilbet word, als alt und unfruchtbar in fich abftirbt, und abermale ein Reuce an feine Stelle treten muß, bas wieberum tommende Beiten als abgethan gerftoren werben.

Riemals aber haben die Menschen ein völlig klares Gefühl ihrer Lage. Sie sehen nur bas Einzelne. Weber die, welche sinken, wissen was sie tiefer und tiefer stößt, noch die Ansteigenden kennen die geheime Hülfe ganz, die sie von Stufe zu Stufe siegen läßt. Denn die Zukunst ist unenthüllt und es scheint jeder Tag jede Möglichkeit in sich zu schließen. Nur eine dunkle Ahnung zeigt in Momenten was als unabwendbares Schicksal hereinbricht.

Deshalb ware es zu viel, anzunehmen, Dichelangelo hatte vor Augen gesehen, warum bie Sache feiner Stadt'

eine verlorene mar. Dag aber eine leife Stimme ihm gefagt, ber Rampf fei vergeblich, und bag ihn nicht bas Befühl burchichauert manchmal, feine Dube fei fruchtlos, läßt fein Charafter vermuthen und feine Heigung, die Dinge fcwer ju nehmen. Er und die Beften neben ihm bezweifeln nicht was kommen muffe, wie in homers Iliabe bie Trojaner von Anfang an die Gewißheit ihres Unterliegens in ber Seele zu tragen icheinen. Das aber gerabe macht fie größer für unfern Unblid. Bie bie Beftalten eines in ber Luft ichwebenden florentinischen Belbengebichtes, bas Worten aufzufangen nur fein Dichter berufen wurde, erweden fie ein boberes Befühl in uns als bas alltägliche Bebauern, bas mir empfinden wenn ein guter Golbat gulebt burch eine Rugel ober einen Stich ju Tobe fommt. Das Mitgefühl erregen fie in unferer Seele, mit bem wir ben Belden einer Tragodie finten feben. Es ift, als nabme Florenz die Ratur einer einzigen eblen Gestalt an, einer Frau mit helm und Schild und Lange, wie gang Deutschland gufammengefaßt wird in ber einen Geftalt ber Bermania, und ftande ba und vertheibigte ben Blat an ben sein Leben gekettet war. Und so ist es fein inhaltloses Bilb, wenn gefagt wirb, daß bie Stadt helbenmäßig gulcht und bewußtlos nieberfturgend erft bann vom Nampfe abstand, als fie fein Blut mehr aus ihren Abern zu vergießen hatte.

Hinter Karthago ober Jerusalem sieht Florenz so weit zurück, daß es neben diesen gar nicht genannt werden kann. Wit den Mächten verglichen die dort sich befriegten und die Eingeschlossenen zur Verzweislung trieben, sind die Anstrengsungen der Florentiner geringen Umfangs. Gegen zeite Städte wurden Befreiungskriege gekämpst, hier nur ein Ausstand zu Boden geschlagen. Aber der Vergleich nimmt dem, was in Florenz geschach doch seine Größe nicht. Die Ge-

finnung war die gleiche. Man wäre berselben rasenden Tapferkeit fähig gewesen. Man hat wie dort Leben und Bermögen für nichts geachtet Man fühlte, daß ohne die Freiheit Alles verloren ser, und in den Tagen gerade, die der Entmuthigung folgten, unter deven Tinslusse Michelangelo gestohen war, brach das große Sefühl rein zum ersten Male durch und verwandelte den Muth in Begeisterung.

Die Briefe seiner Freunde mußten ihm zeigen, wie die Stadt, gesänbert nun von denen, durch deren Einfluß die getheilte Meinung und der Mangel an Vertrauen entstanden war, vertrauensvolle Einigkeit und Muth zurückgewontnen hatte. Man beschwor ihn zurückzukehren, und wenn die Botschaften, die das enthielten, ihn zu bewegen nicht im Stande gewesen wären, die Depeschen des venetianischen Gesandten, welche dieser den Tag nach seiner Flucht nach Benedig abgehen ließ und deren Inhalt Michelangelo bei seinen hohen Verbindungen dort nicht verborgen bleiben konnte, hätte das Heimweh zur drängenden Sehnsucht, nach Florenz zurückzueilen, steigern müssen.

Eher wollte man mit eigenen Händen die Stadt in Flammen seinen und sich selbst den Tod geben, hatte die Signorie dem Papste geantwortet, als dieser als Grundlage der Unterhandlungen gesordert hatte, daß man seinem Gesandten erlaube, nach Gutdünken die Dinge umzugestalten. Mochte Clemens seiner Sache noch so sicher sein, daß er jett in übermüthiger Halsstarrigkeit das Unmögliche begehrter auch in Florenz wußte man endlich was man wollte, sich vertheidigen dis zum letzen Blutstropfen und zuletzt die Stadt in einen Trümmerhausen verwandeln. Dem Sieger sollten die rauchenden Steine nur zur Bente werden. Wäre Michelangelo dem Gesühl zugänglich gewesen, das gemeins hin, als ein milderer Ausdruck für Feigheit, Furcht genannt

wird, er hatte sich nicht entschlossen, ftatt nach Frankreich zu gehen jest nach Florenz zurückzukehren.

Fern von bort, unberudt bon ber in ber Beimath fluthenben Begeifterung, mar er im Stande, falter bie Butunft ins Auge zu faffen. Man mag ihm in Benebig noch fo troftreich von Sulfe ober Umichwung ber Dinge gerebet haben, er mußte ertennen, was möglich und ummöglich und was wahrscheinlich war. Fest stand, bag wenn die stolze venetianische Republit in die ihr zu Cambrah offengehaltenen Bebingungen zu friedlicher Musgleichung mit bem Raifer eintrat, fie felbft genng verlor an Befit und Anfeben, als baß fie, wenn fie Biberftanb hatte leiften fonnen, nicht um ihrer felbft willen weit eher hatte losichlagen muffen als gur Bertheibigung von Floreng. Benedig fühlte bie Rraft nicht mehr in fich, die fuhne Bolitif zu verfolgen, welche bie Morentiner von ihm begehrten. Es hatte geholfen, nicht aus Liebe ju ihnen, aber aus haß gegen bie Spanier. Der Moment ward sehnsüchtig erwartet, wo man fich rachen würde. Sielt fich Floreng, ward die Lage ber Raiferlichen in Toscana badurch bedenklich; ging bem Bapfte bas Gelb aus, waren bie Türken fiegreich in Ungarn; zeigte fich nur ein Sajimmer von Erfolg, bann blieben Franfreich, Ferrara und Benedig bie alten Berbundeten. Aber von allebem war bas Gegentheil viel mahricheinlicher, und in Benedig wieberum ertannte man es am unbefangenften, weil feine Gefandten am genbteften zu beobachten verftanben. Bie verzweifelt ber Bapft feine Intereffen mit benen bes Raifers verlnüpft. mußte man, und ebenfo, wie biefer, und wenn er felbft anders gewollt, Moreng ben Medici in die Sande gu liefern gebunben war.

In solchen Gebanken wohl erhielt Michelangelo ben Brief bes florentinischen Gesandten in Ferrara, worin er

einer wichtigen Sache wegen um eine Bufammentunft bort gebeten wurde. Die Behn über Arieg und Frieden hatten Dicfen Weg gemählt, um ohne felbst Schritte thun zu muffen, ba eine folche Behorbe nicht mit einem Berbannten unterbandeln tonnte, Dichclangelo jur Rudfehr ju bewegen. Der Befandte, Galeotto Stugni, ein alterer erfahrener Mann, feinem Wesen nach dem Michelangelo's verwandt, ein rasenber Guelfe, aufbraufend, von altem Abel, beliebt beim Bolle, nneigennützig und wenn er iprach feurig in ber Rebe und mit bem Talente begabt, feine gange Ratur in die Gecle beffen einfließen zu laffen ben er überreben wollte, wußte Michelangelo so wohl zu behandeln, daß er ihn nicht nur heimzukehren bewog, sondern ihn sogar dahin brachte die ersten Schritte zu thun. Am 13. Detober ift Gingni im Stande, ber Regierung zu melben, er fei von Dichelangelo ersucht worden, Fürsprache für ihn einzulegen. Wolle man vergeihen und feine Sicherheit verburgen, fo fei er bereit, in Floreng die Befehle ber Signorie entgegenzunehmen. 20. läuft bie Rudaußerung ein, er folle tommen und feinen Boften wieder einnehmen.

Michelangelo war nach Benedig zurückgekehrt, und das Schreiben, worm ihm freie Rückkehr zugesichert wird, kam dort in seine Hände. Einer von seinen eigenen Marmorsarbeitern war zum Boten ausersehen worden. Wie sehr man auf seine Rückehr rechnete und sie herbeizuführen bemüht war, geht daraus hervor, daß als am 6. October die auf den ersten Aufruf nicht erschienenen Flüchtlinge noch einmal sörmlich zu Rebellen erklärt worden und die Consiscation ihrer Güter ausgesprochen war, Wlichelangelo, obgleich er ausblieb nicht unter ihnen genannt ward, und daß sich sein Name ebensowenig auf der am 15. vom venetianischen Gesandten mitgetheilten Liste sindet. Die ihm auserlegte Strase be-

straflosigkeit eine Berhöhnung des Gesches gewesen wäre.

Der in Ferrara am 10. November ausgestellte Bag mit ber Unterschrift bes Bergogs ift noch vorhanden und geigt ben Weg über Mobena und durch die Carfagnana. 18 Seine Gultigleit beträgt funfzehn Tage. Mit bem Bergoge mar Michelangelo bei ber erften Durchreife burch Ferrara wieber aufammengetroffen. Alfons ließ fich jeden Abend eine Lifte ber angefommenen Fremben überreichen und fanbte, als er Michelangelo darauf fand, einige feiner Cbelleute zu ihm in's Birthsbaus, welche ihn in den ehrenvollften Ausbruden aufforberten im Palafte abzufteigen. Dichelangelo bankt, sucht ben Bergog aber auf, ber ihm Gelb anbietet und bem er gur Antwort giebt, bag er felbft reichlich verfeben fei und mit biefer Summe Seiner Ercelleng zu Dienften ftande. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ift in biefer Meugerung, Dichelangelo's Art und Beife nach, ber oft buntel ironische Umichreibungen feiner Gebanten liebte, eine Anfpielung auf bas wenig ehrenvolle Berhalten bes Bergogs ju erblicken, ber, als fein Sohn den Oberbefehl ber florentinischen Truppen nieberlegte, die baraufhin im Boraus empfangenen Gelber gurficfzugeben verweigerte, ftreng genommen also bie Republik darum betrogen hatte.

Daß Michelangelo die im Baffe vorgeschriebene Route innehielt, beweist sein Busammentreffen mit bem Bilbhauer

Begarelli in Modena, dessen Werke er sah und höchlich lobte. Begarelli verstand den Marmor nicht zu behandeln, fertigte dagegen Thonstatuen an, welche er brennen ließ, und denen er durch Anstrich ein bemahe marmorartiges Ansehen zu geben wußte. Michelangelo soll gesagt haben: "Wehe den Statuen der Alten, wenn dieser Thon sich in Marmor verswandelte." Ich habe Begarellis Arbeiten in Modena, von denen, was übriggeblieben ist, sehr geschätzt wird, nicht gessehen, doch will mir ein solches Lob aus solchem Nande nicht ganz glaubhaft erscheinen.

Zwischen bem 15. und 20. November muß Michelangelo in seiner Baterstadt wieder angelangt fein.

## 111.

Um 5. Movember 1529 traf Rarl ber Fünfte in Bologna ein, wo ber Bapft, ber Etitette wegen, bereite einige Tage früher erschienen war. Bon Beiben warb bier gunt glücklichen Willfommen bie Nachricht vom Abzuge ber Türken vor Bien empfangen. Das allein hatte noch auf ihnen gelaftet. Alle Kräfte konnten nunmehr ber Unternehmung gegen Floreng zugewandt werben. Um 15. October icon war die Armee des Bringen von Dranien vor der Stadt erschienen. Un demfelben Tage hatte fich bort bie Nachricht von der Einnahme Wiens durch Soliman verbreitet. war freilich ein Jrethum, wie fortan fast alle bie Gulfe von Außen versprechenben Botichaften. Un Radigeben aber bachte Niemand mehr, und gut verschen mit Golbaten, Lebensmitteln und Gelb erwartete man ben Angriff.

Am Hügel von San Miniato war während Michels angelo's Abwesenheit fortgearbeitet worden. Die Bürger hatten sich in Bataillone getheilt und übten. Die reichsten Leute in prächtiger Equipirung waren ba eingetreten, die Standesunterschiede wurden vergessen. 20 Ron den Berbannten früherer Jahre waren 600 waffenfähige Männer zurückgeschrt Was in den Borstädten noch unzerstört geblieben war, ging jeht vollends zu Grunde. Landhäuser und Pasläste in der Umgebung flammten auf, von den seindlichen Soldaten, ebenso oft aber von den eigenen Besihern angezündet. Em Wetteiser entstand, sich mit Hab und Gut dem Baterlande zu opsern, der die Bewunderung Italiens erregte, das wiederum wie zu den Zeiten Savonarola's dem einsamen Rampse der schönen Stadt zusah, mit dem bangen Gesühl wehmüthiger Neugur, mit dem man einen Palast in Flammen stehen und mitten in den Gluthen seine Wanern Standhalten sieht.

Auf San Miniato richtete fich, was voransgeschen worben war, ber erfte Angriff. Michelangelo's Befeftigungen jedoch ließen feinen Ameifel an ber Biberftandefabigfeit des Blages ju. Aber die Reinde waren nicht blos außerhalb ber Mauern. Ginen Franciscaner ertappt man, wie er eben babei ift, auf San Diniato Beichuge gu vernageln. Augleich wird er beschuldigt, feindliche Soldaten in Donchstracht burch fein Atlofter in Die Stadt einschmuggeln zu wollen. Man macht wenig Umftanbe mit ihm. Rurg vorher erft war einem in Floreng der Ropf abgefchlagen worben, weil er fich verächtlich aber bie Regierung geangert; gerade in den Tagen ber Rudfehr Michelangelo's folgte ber Franciscaner nach. Ein Entel bes alten berühmten Marfilio Kicino, felbst ein Gelehrter, batte gefagt, Die Medici, die so lange regiert und die Stadt durch so viel Bauten verschünert hatten, schienen ihm mehr als irgendwer jur herrichaft berechtigt; Die Behauptung foftete ibm bas Leben. Und so geschah Anderen, benen sogar nichts weiter

nachzuweisen war, als baß fie geflucht ober fonft gegen bie Sittengesetze ber Biagnonen verftogen hatten.

An dem Tage, wo auf San Mimato Alles in Ordnung und Manuschaft wie Geschütz auf ihrem Plate waren, ersichien Morgens mit Sonnenausgang Malatesta auf den Bastionen. Umgeben von Trommlern, Pfeisern und anderen Musikanten, giebt er mit einem ungeheuren Tusch dem Feinde auf den höhen gegenüber den ersten Gruß. Dann, als sich nichts regt im Lager draußen, sendet er einen Trompeter hinaus und läßt zum Kampse heraussordern. Und als auch das ohne Erfolg bleibt, donnern auf einen Schlag sämmtliche Kanonen des Berges los, Trommelwirdel und Trompeten könen hinein, und als ein ungeheures Echo von allen Seiten antwortet, sagt Barchi, zitterte ganz Florenz vor Freude und Bangigkeit.

Die belagernde Armee hatte ihre Artillerie ans Siena bekommen. Es kostete Mühe, sie von der Stadt zu erlangen, und dann, sie über die Berge vor Florenz zu schaffen. Vier Kanonen, eine Feldschlange und drei kleinere Stücke kamen au. Die Kanonen alte, den Florentinern ehemals abgenommene Beute. Der Papst sieserte drei Geschüße nus der Engelsburg, und Lucca, das wie Siena kaiserlich gesinnt war, that das Seinige. Am 29. October in der Frühe begann das Bombardement.

San Miniato stößt dicht an den südlichen Theil von Florenz an und beherrscht die umherliegenden Söhen, konnte von ihnen aus aber ebenso leicht bestrichen werden, als es sie selbst mit den Kanonen erreichte. Heute wäre der Kamps, der damals geführt wurde, eine Kinderei. Man schösse aus den Stellungen der Kaiserlichen über San Miniato hinweg in das Herz der Stadt und darüber hinaus. Damals, mit schlecht gegossenen Stücken versehen, von geringer Tragweite

und unsicherer Richtung, griff man weniger nachbrücklich an. Zwei Tage beschoß Oranien San Dinnato. Im Gauzen 150 Schusse die gethan wurden. Um zweiten Tage sprangen ihm zwei Kanouen. Nicht einmal das Fener von der Hohe des Kirchthurms hatte er zum Schweigen gebracht, von wo aus ein verwegener Kanonier mit zwei kleinen Geschüpen durch den Schaden, den er dem Lager zusügte, das Bombardement hervorgelockt hatte.

Der gludliche Beginn ber Bertheidigung fchien gludverheißend für die Lage ber Stadt gu fein. Plaffe und Dangel an Lebensmitteln wie an Fourage qualte die Armee braußen, beren Train und Reiterer in dem durch Regenguffe aufgeweichten Boben fteden blieb, mahrend bie leeren Mauern ber verbranuten Landhaufer feine Unterfunft boten. felben Tage an bem Dranien bie Ranonen fprangen, brach Die florentinische Reiterei aus den Mauern, schnitt den Raiserlichen ben Weg nach Arezzo ab und nahm eine große Daffe Lebensmittel fort. Die Soffnung auf Die Standhaftigleit Benedigs und Ferrara's hob fich wieber. fah ben ruhmvollften Gieg vor Augen. Belungene Ausfälle und bie Wiedereinstellung bes Bombarbements ließen bie hoffnung faft gur Gewißheit werben und eine Ruverficht in ben Burgern entstehen, bie fich ju ungebulbiger Rampfluft fteigerte. In den Rirchen befeftigten Die Bruder von San Diarco ben alten Glauben an die Unbesiegbarteit ber Stadt. Wideripruch gegen diese Lehre verftummte weil er ein Staatsverbrechen mar, energische Manner von entschiebener Karbe wurden rudfichtslos in die Aemter gebracht, welche folder Inhaber zu bedürfen fehrenen, und aus ber Alleinherrschaft ber einzigen Parter entwickelte fich ein ungeftumer nach Thaten brangenber Geift in ben Gemuthern. Als Nacovo Salviati, einer ber gurudberufenen Flüchtlinge, nicht

erichien und jum Sochverrather erflart worden war, jog eine Schaar von Florentinern binaus und ftedte feinen bis babin, als einem Bermandten ber Wediet gehörig, verschonten Sommerpalaft, ber einige Miglien von ber Stabt entfernt lag, in Brand. Ein prachtvolles Gebäude. einmal im Angunden brin, bereiten fie ber Billa ber Debici in Careggi gleiches Schicffal. Batte fich bie Regierung nicht bagwischen gelegt, fo mare es um allen Befig ber Diebici geschehen geweien. Bon Dichelangelo foll ber Borichlag ausgegangen fein, den hauptpalaft der Familie in der Stabt bem Boben gleichzumachen und einen öffentlichen Blat an feiner Stelle ju ichaffen, ber ben Ramen ,Maulefelplat erhielte, weil die bamaligen Medici alle mit einander unehelichen Ursprunges waren. Es wurde ihm bas als Sauptverbrechen in fpateren Beiten vorgeworfen, body verfichern feine Freunde, er habe niemals an bergleichen gebacht. Bare die Idee nicht der Berftorung des eblen Gebaudes wegen unglaublich, im Uebrigen ließe fie fich ihm ichon gutrauen. Aber auch das ipricht dagegen, bag er in bem Saufe fo viel Gutes empfangen und feine Laufbahn barin begonnen hatte.

Erbarmen aber kannte man nicht in jenen Zeiten. Die Gesangenen wurden auf beiden Seiten getödtet. Es sind Stimmen laut geworden damals, daß man für das von den Medici erlittene Unrecht sich an der jungen Caterina rächen müsse, die als Geißel in einem Kloster sestgehalten wurde, und was ihr geschehen sollte, sie war kaum zehn Jahre alt, klingt nicht weniger barbarisch als die Gräuel, welche von den Spaniern 1527 in Rom verübt worden waren.

2.

Während diefer Anfänge faßen Papft und Raifer in Bologna. Außer ben von Spanien mitgebrachten Soldaten

hatte Karl die vor Mailand siegreichen Truppen bei sich. Seine Absicht war, sich frönen zu lassen und dann mit der gesammten Armee nach Deutschland aufzubrechen, um dort, wo der Norden des Landes dein Vertrage von Cambary gemäß von Frankreich nicht mehr unterstützt werden durfte, seine Autorität zu begründen.

Auch ber Lapft hatte feinen Segen bagu geben muffen, daß endlich die Lutherauer zu Baaren getrieben wurden, aber Florenz ging ihm vor Dagegen, ware es Karl nicht fo fehr barum zu thun gewesen, als getronter Raifer in Bentschland aufzutreten, er hatte bie Urmee bon ber Stadt gurudgezogen und fich mit aller Rraft sogleich nach dem Norben aus-So aber mußte er fich halten laffen. Der Babft fette burd, bag Mailand an Sforga gurudgegeben marb und daß die Benetianer diefem ben von ihnen eroberten Theil der Lombardei, ihm felbst aber Ravenna restituiren Dagegen erlangte ber Raifer, bag Mobena bem Bergog von Ferrara, dem es gelungen war, fich trot der umigen Berbindung mit Frankreich in bas berglichfte Berhältniß zu ihm zu segen, einstweilen erhalten blieb. um versprach er, was Clemens bis bahin nicht hatte verhindern konnen, keine Unterhandlungen mit Floreng für fich allein anzuknüpfen. Es wurde die politische Unschauung damals festgestellt, daß Florenz, wie es sich jest vertheidigte, gar nicht Florenz fei, fonbern nur bie von einer aufrührerifchen Dimoritat ben rechtmäßigen Ginwohnern vorenthaltene Stadt. Rechtmäßige Befiger aber waren die als Flüchtlinge theils in Rom, theils in anderen Stabten, theils im Lager ber Raiferlichen vor Floreng befindlichen Burger, welche in ihren Befig wieder eingeführt werben mußten. Diefe Auffassung machte fich in der Folge sogar ber Rouig von Frankreich zu eigen, eine Berfibie, welche ebenso jammerlich erscheint

als der Verrath, den er in Cambray übte. Denn der Papft dachte wirklich so, dem Kasser stand jede Anschauung offen, er hatte sich zu nichts verpflichtet, bei Franz dem Ersten aber war es eine Vemäntelung der eigenen Schwache, die er nicht durch eine solche Verleugnung seiner Freunde hätte noch erbärmlicher erscheinen lassen sollen.

Es lag im Intereffe bes Raifers, nun, ba bie Bokämpfung der Stadt einmal übernommen war, Alles in Bewegung zu feben, um fie burchzuführen. Den Genueien wird verboten, mit Floreng Handel zu treiben. ware der größte Theil ber Bufuhr abgeschnitten. Herzog von Ferrara muß bie im florentinischen Beere befindlichen angeworbenen Ferrarefen gurudrufen. Dranien, ber fich in Bologna über ungureichenbe Mittel beklagt, mit Artillerie beifteben. Er gab ihm Ranonen, Die er 1527 von Bourbon erhalten, weit fie biefen auf bem Mariche behinderten. Mit 8000 Mann neuer Trubben nebst 25 Ranonen schwersten Kalibers, die mit ungeheurer Dinhe mitten im Winter jeht über die Avenninen geschafft werben, tommt Oranien von Bologna im Lager wieder an. Die Carbinale felber hatten ihre Maulesel als Laftthiere hergeben muffen. Sobald er zurück ift, wird bas Bombarbement fortgesett. 2m 19. und 21. November beschießen die Kaiserlichen San Miniato vom Morgen bis in die Nacht, Gerade in jenen Ihre Rugeln bleiben ohne Erfolg. Tagen war Michelangelo gurudgefehrt. Auf feine Auords nungen wurden von der Sohe bes Thurmes herab an Striden freihangenbe Bollfade aufgehangen, die weil die Kronung bes Thurmes überftand, frei schwebten und von ben Rugeln bes Feindes bin und hergeschleubert die Baube ichnten. Bor ber Façabe ber Kirche ward ein Erdwall aufgeworfen, in bem bie Rugeln fteden blieben. Diefe Ricche, eine ber

ältesten der Stadt, ein reizendes Musterstück der vorgothischen Architektur ans den besten hohenstaussischen Zeiten, in deren Bauart man den Uebergang von der antisen Tradition zum Wodernen empfindet, war ein Lieblung Wichelangelo's. Er nannte sie seine Braut und hat sie durch die bösen Tage glücklich durchgebracht. Und unangegrissen seitdem und wohlerhalten heute noch, steht sie da als eins der herrlichsten Werke in der herrlichsten Gegend.

Dennoch gelang es bem Feinde, ben 1. December, ben Thurm in Brand ju, ichießen. Es brennt die gange Racht hindurch; bas Solzwert barin verzehrt fich und bie Wollfade geben in Flammen auf. Unverzüglich aber wird ber Schaben ausgeboffert und bas Feuer von feiner Spige wieder aufgenommen. Dagegen am 6. December ein bedeutender Berluft. La Laftra auf der Straße nach Pifa wird erstürmt und 200 florentinische Burger verlieren bas Leben dabei. Am Itten bagegen ein Ausfall. Um Witternacht verlaffen 600 Mann bie Stadt. Gie haben, um fich im Dunkel ju ertennen, die hemden über bie Banger gezogen. San Miniato gegenüber wird bas Lager angegriffen, und, während die Florentiner teinen Mann verlieren, 200 feindliche Staliener zusammengehauen. Die faiserliche Armee war den Rationen nach getheilt: Spanier, Deutsche und Italiener lagen in abgetrennten Berichangungen. berjelben Beit fchlagt Ferruccio, der Befehlshaber ber ftabtiichen Armee außerhalb ber Mauern, bem es oblag bie Straße nach Livorno offen zu halten, ben Reind jo glücklich in offener Schlacht, daß er eine gange Abtheilung vernichtet und feche Fahnen erbeutet.

Immer noch war der ganze Rampf eine Kette einzelner Scharmutel. In der zwischen Florenz jund dem Meere gelegenen Gegend, nördlich vom Arno, hatten die Bürger

freie Sand. Das eigentliche Florenz war nicht eingeschloffen. Die jungen Leute gingen ba auf die Jagb und stiegen die Boben von Riefole binauf, ohne bem Feinbe ju begegnen. Und felbst gegen San Miniato und bie fubliche Stadt, in der Malatesta's Sig und die Quartiere der fremden Truppen lagen, fein blanmäßiges Berfahren. Den bombarbirte einen Tag, femieg bann wieder und begann gelegentlich von Die Bufuhr in's Lager wurde auf den unergrund. lichen Begen immer ichwieriger und bas Belb ging oft auf bie Reige, mabrent in Floreng Alles im Ueberfluß mar. Und fo, indem die Gifersucht ber brei Rationen in ber Armee bes Bringen hingutam, Die ju gegenfeitigem innerlichen Rampfe geneigter waren als jum Angriff gegen Rloreng, erschien die Stadt in jeder Begiehung bem Jeinde überlegen, und je langer fich bie Belagerung hingog, um fo vortheilhafter gestaltete sich ihre Lage. Frankreich gab verftoblen wieber bie beften Berfprechungen. Rur feine Sohne wolle ber König gurudhaben und auf ber Stelle werde er jur Sulfe ericheinen. Ferrara und Benedig machten ahnliche Rusicherungen. Der Kaiser, ber feine Armee anderweitig brauchte, ward ungebulbig. Der Bapft fat ben Moment fommen, wo fein Gelb mehr für Dranien aufgutreiben war; benn daß er die sammtlichen Rosten bes Krieges trug, verstand fich von felber.

Clemens, so sehr er zum Aeußersten entschlossen war, brach beshalb auch jetzt noch nicht ganz mit der florentinischen Regierung. Er hielt immer einen Finger ausgestreckt. Ein stiller Wechsel von gegenseitigen Borschlägen hörte nicht auf. Richt nur, daß je schlechter es mit der Belagerung ging, um so freisinniger wieder von Versassung und dergleichen gesprochen wurde, sondern sogar vergrößern wolle er das Gebiet der Republik, wenn man sich mit ihm verständigte.

Tervia und Ravenna sollten dazu geschlagen werden, ein meisterhafter Schachzug, um Benedig mit Florenz zu entszweien, wie denn auch, sobald davon verlantet, der venetiantische Gesandte nicht verschlt, seine Regierung ausmertsam zu machen Doch wurde dies tief im Geheimen betrieben. Die össentliche Weinung war für Kampf auf Leben und Tod, und der neue Gonfalonier, welcher am 1. Januar 1530 eintrat, der Wann, diesen extremsten Gedanten seitzushalten: Raphael Girolami, aus einer der ältesten Familien stammend, ehemaliger Palleste, seht aber bitterster Feind der Medici, eine rasche gewandte Natur, beim Bolte beliebt seiner glänzenden Gaben wegen, der einzige von den vier nach Genna geschickten Gesandten, der sich augenblicklich in Florenz wieder eingestellt hatte

Girolami ware vielleicht im Stande gewejen, Floreng ju retten Die Abhangigfeit aber, in ber er als Gonfalomer gehalten wurde, war zu groß, als baß auch ber geniglite Ropf in Diefer Stellung jest noch etwas hatte erreichen tonnen. Ein Staatsmann ber an der Gvipe ber Regierung fteht, muß in gewissen Dingen aus freiem Ermeffen handeln und jede Mitwissenichaft ausschließen durfen. Das Configlio aber muchte fich in Alles, und die Leute, durch welche die Majoritätsbeichlusse zu Stande tamen, urtheilten weber nach festen Regeln, nod) oft genng nur auf Grund Harer Rennt-Den Beichlüffen mangelte das Gebrage, das bem Borte eines aus fich handelnden Alleinlierrichers Birtsamfeit giebt. Wo ein Emziger fest sagt was er will, fuhit Das Bolt, daß eine Rotlingung eintritt, entweder zu gehorchen ober fich aufzulehnen; wo eine Majorität besiehlt, weiß jeder, baß am nachsten Tage ber Beichluß wieder aufgehoben werben fann. Dadurch im Schoofe des Configlio ein ewiges Sin- und herreben, die Reinung wechfelt, die Gifersucht ruht niemals, das Mißtrauen halt ewig seine Augen offen, und der Gonfalonier, statt den Ausschlag zu geben, unterliegt dem Willen der aus zufälligen Ursachen heure so, morgen anders gestimmten Bürgerschaft. Und das Schlimmste; dieser bürgerlichen vieltöpfigen Regierung gegenüber befand sich innerhalb der Manern tropdem eine unabhängige Macht, alleinstehend, ohne Controle im Einzelnen und mit Planen im Kopse, zu deren Geheimussen Reiner den Schlüssel bestaß: Malatesta Baglioni.

Als ber Sohn bes Herzogs von Ferrara den Oberbefehl niedergelegt hatte, forderte Ralatesta dessen Stellung
für sich und erhielt sie. Die Gestalt Ralatesta's steht
immer wie der Schatten eines Teufels im Hintergrunde,
wenn vom Untergange der florentinischen Freiheit erzählt
wird. Das aber kann man ihm nicht vorwersen, daß er
einen arglosen Freund betrogen.

Diese Berren vom militairischen Metier maren bamals alle fo. Richt an Malatefta, sonbern an bem Suftem ging Florenz zu Grunde, beffen Bertreter er war Dan hielt ihn für nichts Besonderes. Bas die Burgerschaft bewogen hatte, ihr Bertrauen in ihn zu feten, war bie Berechnung feiner politischen Lage. Das Schickfal Malatefta's hing mit bem bon Floreng gujammen. Er war ein Gobn jenes Baglioni, dem Machiavelli einft zum Borwurf gemacht, daß er Ginlio ben Aweiten mit ben Carbinalen nicht gefangen nahm, und ber fpater von Leo bem Behnten nach Rom gelockt und bort enthauptet wurde. Der Sohn eines folchen Mannes, glaubte man, werbe nie zu den Wedier Bertranen haben, am wenigften ju Clemens, unter beffen Beirath Leo bamals gehandelt. Es war befannt, bag in Rom nur Die Gelegenheit erwartet wurde, um aus Berugia die Baglioni ju entfernen, wie bie Bentippgli einft aus Bologna. · Alle die kleisten Tyrannen sollten in den Städten des Kirchenstaates entwurzelt und beseitigt werden. Das hatte Walatesta zu erwarten, mochte man ihm vom Vatican aus für den Moment noch so günstige Vedingungen stellen. Dagegen, war in Florenz die Freiheit von Vestand, so gewann er einen Rückhalt dadurch Rom gegenüber, den keine Freundschaft der Päpste gab.

Dennoch mißtraute man ihm. Denn auch fur ben entgegengesetten Fall mar die Rechnung einsach. Diesen Kall aber hatte man in Floreng mit weniger faltem Blute vor Augen, als Malatofta felbst. Er muß ichon zu einer Zeit baran gebacht haben, fich für jeben möglichen Ausgang ben Rudzug gu beden, wo ben Florentinern bieje Bolitit feinerfeits noch nicht in fo hohem Grabe fur ihn geboten bauchte. Es bebarf, um Dalatefta's Stellung aufzufaffen, feiner Enthüllungen ober Erwägung absonberlicher Charattereigenschaften bes Mannes. Er mußte, wenn er fich mit bem Bapft verftanbigen wollte, biefen nur an ber Stelle paden wo er fich halten ließ. Clemens hatte Oranien Berfprechungen gemacht, von benen er mußte, bag ber Bring fie mit Gewalt würde zur Erfüllung bringen tonnen. Nahmen die Raiferlichen Floreng, fo konnte Oranien mit ben Burgern obne ben Papft unterhandeln, und wer weiß, wogn man fich aus Saß gegen die Medici und in Soffnung einstiger befferer Wendung entschloffen hatte. Deshalb die Bemuhungen bes Bapftes, mit ben Bürgern in Berbindung zu bleiben. Und hier fand Malatesta seine Stellung. Unter allen Umftanben mußte er verhindern, daß die Stadt in fremde Gewalt fame. Darin liegt noch teine Berratherei. Aber auch bas mar nothwendig, daß wenn Florenz fo weit gebracht worden ware, Oranien nicht langer Wiberftand leiften zu tonnen, Malatefta innerhalb ber Mauern noch ungeschwächt genug baftande.

um bessen Einzug zu verhindern. Dazu aber mußte er seine Soldaten schonen. Darin liegt das Berächtliche seines doppelten Spieles. Günstige Aussälle waren möglich, die er aus dieser Rücksicht entweder verhindert oder mit zu wenig Nachdruck ausgeführt zu haben scheint. Sobald er merkte, daß auf Frankreich, Ferrara und Benedig nicht mehr zu hoffen sei, kam es ihm nicht mehr darauf an, den Widersstand der Florentiner zu verstärken und seine Leute in Gesechten aufzureiben, deren günstiger Ersolg sogar ihm seht keinen Nutzen brachte.

Und so kann man sagen, Malatesta habe diejenigen, benen er treuen Dienst geschworen, verrathen und betrogen, während man den Bürgern den Borwurf nicht ersparen darf, daß sie zugleich sich selbst verrathen und betrogen haben, indem sie einem Manne, den sie so wohl durchschauten, die Macht einräumten die ihnen endlich über den Kopf wuchs.

Um 26. Januar 1530 wurde ihm bas oberfte Commando übertragen. Bor dem Regierungspalaste gelchah bie feierliche Sandlung. Der Marmorlowe an der in den Blat hereinragenden Reductbuhne, wo die Signorie ihren Sit hatte, trug einen golbenen Rrang, Die bemaffneten Burger erfüllten ben freien Raum umber, Malatefta erichien mit einer Debaille am Barette, auf ber bas Wort Libertas ftanb, und empfing vom Gonfalonier, ber eine ichwungvolle Rebe hielt, ben Commanboftab. Den die Ceremonie unterbrechenden Regenschaner legte man je nachdem gum Seil ober Unheil aus. Raum 10,000 Mann waren die Miethstruppen ftart, wofür jedoch Malatefta eine Bezahlung bezog als waren es 14,000; eben jo hoch etwa mag fich die Rahl ber bewaffneten Bürger belaufen haben. Fortwährender Abund Zuzug veranderte biefe Zahlen. Bald tommen aus ben aufgegebenen fleineren Festungen bie Mannichaften in bie Grimm, Beben Wichelangelo's. 4. Muft. 11.

Stadt, bald verschwinden Soldaten oder Bürger in's seinds liche Lager. Doch auch von außen präsentiren sich Uebersäuser. Im Ganzen wuchs die Zahl der Kämpfenden langsam, während im Lager eine constante Erhöhung der Streitsträfte in großartigerem Waßstade stattsand. Der Papst sieß werben was nur irgend auszutreiben war. Die vom Kaiser aus Bologna geschickten Truppen waren besonders deshalb wichtig, weil ein Theil aus alten, triegsersahrenen Spaniern bestand.

Ende Januar traten in ber Stadt bie ersten Reichen ju Tage, welche bie Nothwendigfeit einer Enticheibung anbeuteten: das Fleisch begann knapp zu werden. fehlte im Lager Brob und Wein. Bieb ließ fich braufen eber gutreiben, aber die belabenen Bagen blieben fteden. Ru diefer Reit festen fich die Raiferlichen endlich auf bem nördlichen Ufer bes Urno fest. Maramalbo, ein berühmter neapolitanischer Solbat, führte 2000 von den aus Bologna getommenen Spaniern über ben Fluß. Reineswegs mar bamit die Stadt völlig eingeschloffen, aber bie Bufuhr mußte vorsichtiger hineingeschafft werben. Barcht bemerkt jedoch, wie weder der beginnende Blangel noch der Fortschritt in ben Bewegungen bes Feindes Ginfluß ausgeübt habe auf bie Stimmung ber Bürgerschaft. Riemand, ergablt er, batte bem Leben in ben Stragen nach geglaubt, bag man fich in einer belagerten Stadt befinde. Gelb im Ueberfluß, wenn auch bei ungeheurer Steuerlaft, ju ber Dichelangelo für fich gllein 1500 Ducaten guguschießen hatte. Erhebend wirfte ein Geift verfohnender Freundlichkeit im Berfehr, wie er niemals in Florenz criebt morden mar. ,Arm aber frei! war überall mit Roble ober Areide an die Baufer angefchrieben. "Laft bas bis die Gefahr vorüber! war der allgemeine Einspruch mo Streit auftauchte. Dabei ununterbrochenes

Arbeiten an den Befestigungen, denn Anzeichen waren vorhanden, daß bald größere Truppenmassen an's diesseitige Ufer geschafft werden würden, und hier hatte bis dahin für die Bertheidigungswerte weniger geschehen können.

Allmälig wird nun auch auf der nördlichen Seite die Umzinglung vollbracht. Am 13: Februar langen Deutsche Landsknechte unter dem Grasen von Lodron im Lager an, Truppen, welche durch den Frieden mit Benedig in der Lombardei entbehrlich geworden waren. Sie sassen Posto am nördlichen User, wo sie eine Batterie von 22 Kanonen errichten. Bon jest ab ist nicht bloß San Miniato daß ziel der kaiserlichen Geschütze. Und am 2. Februar bereits, wo die Berbindung mit Pisa und Livorno noch weit freier war als nach der Ankunft der Deutschen, hatte der venetianische Gesandte nach Haust derichtet, daß Fleisch sei so rar, daß bald überhaupt keins mehr auszutreiben sein werde.

In Anbetracht ber wachsenben Gefahr befchließt bie Regierung, 5600 Handwerker und 6000 Landbewohner zu bewaffnen, und 15 ber Berbindung mit ben Debici nicht aang unverbachtige Burger in's Gefangnig ju fegen. wird diese Magregel nur natürlich finden, wenn man die oft erftaunlich geniale Urt und Beife fennt, mit ber frot aller Borficht Rachrichten über bie geheimsten Plane ber Regierung ihren Weg ju ben Florentinern in's Lager fanben, die dort in reichlicher Angahl ben Sieg bes Bapftes erwarteten. Bapft und Raifer weilten noch immer in Bo-Clemens hatte fich im Jahre 1527 burch Tribolo, einen Bilbhauer und Schuler Michelangelo's gang im Beheimen eine plaftische Nachbildung von Florenz aufertigen laffen, welche bie Stadt bis auf die einzelnen Saufer ertennen ließ. Daran studirte er bie Ereignisse. Dit wie anderen Gefühlen mag Michelangelo bamals in die Stadt hinuntergeblickt haben, als er ben 22. Februar, — wie eine zufällig erhaltene Rotiz uns mittheilt — auf besondere Erlaubniß des Kurchenvorstandes, die Auppel von Santa Maria del Fiore bestieg und Umschau hielt. Der Frühling brach ein. Für die Belagernden gestalteten sich die Dinge von Tage zu Tage günstiger; innen aber begannen die Bürger zu fühlen, daß bei all der erfrischenden Begeisterung die Luft schwül sei und daß ein entscheidender Schlag geführt werden müsse.

3.

Anfang Marg gieht fich ber Raifer, bem am 24. Febr. bie Krone auf's Saupt gesett worden mar, nordwärts, mahrend Clemens nach Rom gurudfehrt. Go völlig ausgebeutelt, baß er nicht im Stande ift ben Gold für die Armee aufgutreiben. Die Rabl ber in ber Stadt eintreffenden Ueberläufer wächst in Folge beffen, aber bas Fleisch ift beinabe verschwunden und Krantheiten nehmen überhand. Im April find die 10,000 Mann Malatefta's auf die Salfte gufammengefchmolgen, mahrend im Gangen bom 15. Darg bis gum 15. Abril 5800 Berfonen gu Grunde geben wollen bie Burger und befturmen' Malatesta fie hinandguführen. Die Raiferlichen aber weichen jedem Bufammentreffen aus. Wenn bie Florentiner bis bicht an ihre Changen tommen und fie berausforbern, rufen fie bobnifch herunter, es fiele ihnen nicht ein fich mit ihnen zu schlagen. "Sunger follt ihr leiben, fiefen fie, bis ihr euch wie Sunde am Strid führen lagt!

Michelangelo war um diese Zeit Tag und Nacht auf San Miniato in Thätigkeit. Er erlebte, daß Maria Orsino, der ihm zuerst ausgesprochen, daß Malatesta ein Verräther sei, dort von einer seindlichen Kugel getöbtet ward. Die

ganze Stadt erlebte es mit ihm. In solchen Zeiten, wo der Mensch das höchste Gut vertheidigt, stießen alle privaten Schicksale zusammen in das große allgemeine Sefühl das Jeder theilt, wie auf einem brennenden Schisse Alle derselbe Pulsschlag zu verbinden scheint. Keiner empfindet da, was nicht dem Anderen im gleichen Momente das Herz erschütterte. Alle die Uebergänge von der trübsten Besorgniß zur Hossnung, und von der rückwärts wieder in das alte Stend; Womente, über die die Briese Capello's nach Benedig Tag für Tag Rechenschaft geben, muß Michelangelo durchgemacht haben wie die anderen Bürger, und die allgemeine Geschichte enthält die seine, auch ohne daß er besonders genannt zu werden brauchte.

Alt geworden aber bei ununterbrochener Beschäftigung mit der Kunst, war es ihm unmöglich, sich der gewohnten Thätigkeit ganz zu enthalten. Es gab Tage, an denen die Gesahr für San Miniato weniger dringend erschien, diese verbrachte er in der Stille bei seinen Marmorsiguren. Während er draußen gegen die Medici kämpste, arbeitete er hier an den Grabmälern weiter, heimlich, weil es ihn in Berdacht der Anhängerschaft hätte bringen können, wenn er kein Geheimniß daraus gemacht. Aber auch die Fortsehung dieser Arbeit darf vielleicht als ein Beweis angesehen werden, daß er in der Tiese seines Herzens weniger hoffnungsvoll von der Zukunst dachte als er auf der öffentlichen Straße zeigen durste, und sich den Mussionen nicht hingab, mit denen die Herren im Palaste so gern Tag für Tag ihre Sorgen hinswegverhandelten.

Bielleicht ist bamals ein Sonett entstanden, welches fürzlich zum erstenmale veröffentlicht, auf Florenz und die Freiheit bezogen werden kann und das ich in diesem Sinne überseth habe: Roch immer hoff ich auf ein ploglich Glud, Und bach, wenn ich's bedente, muß ich fagen: Hot' ich benn nicht das nabende Gefchick So deutlich fcon mit feinen Flügeln fchlagen!

Bu Afche glutt ber Freiheit Sonne! Tod If ihre Frucht. Und wenn bes Siegere Bande Gelbst Gulfe bringen wollten, mar' mein Ende Doch eine Racht jest ohne Morgenroth

3ch feb's und fühl' es, aber etwas todt Mein Berg babin wo bie Bernichtung lauert; Es lodt, und folgen muß ich feiner Dlabnung!

Tob hier und bort! Bas foll ich thun? Es ftodt Unichluffig boch mein Bille! Und bas bauert So Tag für Tag wie ew'ge Tobesahnung.

Geschrieben ist das auf ein Blatt, auf dem sonst noch Folgendes steht: "Ich Michelangelo Buonarrott sand im Hause, als ich von Benedig zurücktam, ungefähr fünf Fuhren Stroh, habe hernach noch drei dazu gekaust, habe drei Pferde gehalten etwa einen Monat lang, setzt habe ich nur ein einziges. Den 6. Januar 1530.' Und darüber von anderer Hand: "Gonsalone Chiave, Quartier Santa Croce', Michelangelo's Wohnungsangabe. Das Ganze wahrscheinslich eine Anzeige, die der wachsenden Noth wegen von den Bürgern gesordert wurde. Dem Anscheine nach sind die Berse nur ein Liebesgedicht. Daß sie einen nebenhergehenden geheimen Sinn haben, dürste Niemand bestreiten wollen, aber es ist fraglich, ob ich ihn genau getroffen. Doch schien mir bei der Armuth an Zeugnissen stückes gestattet.<sup>21</sup>

Bu jener Zeit malte Michelangelo auch endlich einmal wieder, nachdem er beinahe zwanzig Jahre keinen Pinsel angerührt, denn seit der Beendigung der Sistina scheint er das völlig aufgegeben zu haben. Zwar mahnt ihn im Jahre

1523 ber Carbinal von San Marco in einem freundlichen Briefe an bie Erfüllung bes Berfprechens, ihm ein Bemalbe für fein Studienzimmer malen zu wollen, allein es muß wohl nicht bagu gefommen fein, ober bas Bert, von dem weder Condivi noch Bafari miffen, ift fpurlos verichwunden. Jest begann er bas für ben Bergog von Ferrara bestimmte Gemalbe, Leba mit bem Schwan, in Temperafarben, nachbem er zuerft einen Carton gezeichnet. Diefer foll in England befindlich fein, boch habe ich ibn bort nicht gesehen. Much bas Original, von bem Ginige behaupten, bag es Ludwig ber Dreizehnte habe verbrennen laffen, foll in traurigem Buftanbe babin gerettet fein. gegen giebt es alte Stiche und Copien, von benen einige fcon in ber fruhesten Beit angesertigt worben finb. Leicht juganglich ift bie auf bem Dufeum in Dresben, groß, fraftig und mohlerhalten, vielleicht von ber Sand eines niebertanbifden Malers, und gang geeignet, eine Borftellung bon ber Beichnung und ber Malerei gu geben. 22

Ich will das Bild hier nicht beschreiben. Wie es Dinge giebt die nur gesagt werden können, ohne eine Darstellung im Bilde zu ertragen, so giebt es Gemälde, die teine Beschreibung dulden, weil das, was wir auf ihnen sehen, sich zu verwandeln scheint, indem es genannt wird. Nur das sei gesagt: während die anderen Künstler, wenn ste Leda mit dem Schwane malten, nichts zu geben vermochten als den reizenden Körper einer Frau, zu der ein Schwan sich spielend herandrängt, so daß, wenn das antike Märchen verloren wäte, sich dessen tieferer Inhalt aus ihren Compositionen saum errathen ließe, läßt Wichelangelo die Gestalt der Leda und das Ereigniß, dem sie unterliegt, so groß, so historisch im höchsten Sinne erscheinen, daß man erstaunt über seine Fähigteit, sowohl die Dinge aufzujassen

als fie wieberzugeben. Reine feiner Frauen bat etwas fo burdjaus Roloffales als biefe Leba. Bie eine geftrecte Riefin liegt fie ba, und bas traumerisch ftarr auf die Bruft gefenfte Muge icheint in einem ahnungevollen Blide all bas ungeheure Unheil im Weift zu erbliden, bas ihre Schwanen. brut über Troja und Griechenland gebracht bat. Schon genug ift fie, um bie Mutter ber Belena ju fein und ber ungleichen Zwillingsbruder Raftor und Bolydeutos, die alle drei die Rinder diefes Angenblickes find. Niemand beuft an beren Helbenleiber, ber Correggio's und ber anderen Maler Darftellungen biefer Scene por Augen bat, bei benen bie Berabfunft Jupiters in Geftalt eines Schwanes bas Ueberwältigende verliert und in gragios genrehafter Beije ausgebeutet wirb. Bie ein ichneeweißes Wolfengebirge, bas auf eine Rette von irdischen Bergen fich berabbrangt, tommt Michelangelo's Schwan hernieber. Das fühlt man: so lange er an dem Bilde gemalt hat, war fein Beift weitab von Rloreng, verfentt in die Gebanten ber alten Briechen und befreit von der Laft der Ereignisse, Die fonft mit gleich. magig dufterem Drud alluberall fich aufdrangend ihn belafteten.

Manchmal überstog bennoch ein Lichtglanz ächter Hossnung die Stadt. Zu Oftern schien ein Umschwung ihres
Schicksals einzutreten. Wie Glück und Unheil sich an bestummte Gestalten zu ketten pflegen, mit deren Austreten sie sich
einstellen, so schien der verderbenbrungenden Anwesenheit Masatesta's gegenüber jetzt außerhalb der Mauern ein anderer
Mann als der Träger des Heils und der Rettung für
Florenz erschienen zu sein, Francesco Ferrucci. Neben
Michelangelo der idealste Charafter der in jenen Kämpsen
sich hervorthat, und weil er jung und start war und so
elend umkam, beinahe glänzender noch als dieser. Ein

Mann, bessen Ramen heute noch jedes Kind in Florenz tennt und dessen Marmorstatue dort neben Dante's, Michelsangelo's und anderer großer Bürger Standbildern aufgestellt worden ist.

Ferrucci stammte aus einer Familie, beren triegerische Tüchtigleit seit Generationen anerkannt war. 3m Jahre 28 fehrte er als ber einzige von ben höheren Offigieren nach Florenz gurud, die mit der frangösischen Armee unter Lautrec nach Reapel gezogen waren. Die andern alle und zwei Drittel der florentinischen Truppen blieben dort als Opfer ber Beit. Die Uebriggebliebenen mußte Ferrucci fo gefchickt nach Toscana zu führen und sich burch strenge Mannszucht folches Unschen ju gewinnen, bag er von ber Regierung bon Poften ju Boften beforbert, endlich im Jahre 29 bas Obercommando in Empoli erhielt, einem zwischen Florenz und Livorno gelegenen höchst wichtigen Plate, über ben bie Zufuhr an Schießpulver und Fleisch in die Stadt ge-Bon hier aus beschloß er jest auf eigene Fauft andere Blane zu verfolgen, als Malatefta und bie Berren bon ber Regierung felber jemals im Sinne hatten, und beren Anfang war, baß er Bolterra, bas fich eben jest gegen die Florentiner emport und bem Bapfte ergeben hatte. wieber eroberte

Er verlangte Berstärtung aus Florenz. 500 Dann zu Fuß gehen mitten zwischen den seindlichen Lagern durch zu ihm ab und erreichen unter andauerndem Rampse mit 500 kaiserlichen Reitern ihr Ziel so gut, daß, während sie selbst nur vier Mann und einen ihrer Hauptleute einbüssen, der Feind mit einem Bersuste von 80 Reitern und drei Hauptleuten die Bersvlgung ausgeben muß. Ja, hätten sie die 200 berittenen Florentiner, berichtet Capello, welche zu gleicher Zeit die Stadt verließen um auf anderen Wegen

in Empoli einzutreffen, bei fich gehabt, so ware bie gesammte feindliche Cavallerie zu Grunde gegangen.

Am 24. Marz war bas geschehen, am 29. bereits hatte man in Florenz die Nachricht von der Ginnahme von Bolterra. 400 Spanier waren bort gufammengehauen worben und die von ben Genuefen bem Lapfte gefandte fcwere Artillerie erbeutet. Bu gleicher Beit treffen Briefe ans Frankreich ein, ber Ronig merbe binnen wenigen Tagen feine Gobne guruderhalten und bann auf ber Stelle ben Florentinern zu Buffe tommen. Und nicht genug bamit: im Lager braugen gabrt es icon lange, Die in Rom einlaufenben Belber reichen nicht gu, gwijchen ben verichiebenen Rationalitäten kommt ce zu Reibungen, jeder Theil glaubt fich hintangefest, und als am 1. Dai auch hier bie Ginnahme von Bolterra ruchbar wird, und obendrein, gang Toscana ringeumber werbe in turger Beit gu Gunften bet Morentiner fich erheben, rebelliren bie Spanier, nehmen bie gefammten Gefchute als Unterpfand für nicht empfangenen Sold in Beichlag und wollen abgreben. Mit Dilhe beruhigt fie ber Bring burch eine Abichlagzahlung. Um folgenden Tage weiß man in ber Stadt, die berittenen Ebelleute hatten bas Lager verlaffen um nach Reapel zu ziehen, wo bie Türten mit ihrem lang erhofften Angriffe endlich Ernft gemacht. Dan hegt bie fefte Uebergengung, in'14 Sagen werbe bie übrige Urmee babin nachfolgen und Floreng ben Jammer los iein.

Dabei aber steigt die Sterblichkeit von Tage zu Tage. Aus den geringsten Materialien schon wird Brod gebacken, weil tein Weizen mehr vorhanden ist. Del und Wein sehlen gänzlich; Pserde, Esel und Kapen werden geschlachtet. Die guten Rachrichten aber helsen über jede Entbehrung ginaus. Berstärfungen an Ferrucci gehen ab, 6000 Mann beschließt man für ihn anguwerben, und bie Rniferlichen felbft liefern bie beste Mannichaft bagu. Die Rampfluft nimmt in einem Grabe überhand, daß, jo febr Malatefta wiberfpricht, jum 5. Mai ein Ausfall in großem Dagiftabe ftattfinden foll. Der Feind mar natürlich vorher bavon unterrichtet. Mann fturmen bie feindlichen Laufgraben am füblichen Ufer, fo heftig wird gefampft, bag bie Truppen von jenfeits gn Bulfe gerufen werben muffen, mabrent fich auf Geiten ber Florentiner Malatefta felbft ins Gewilht fturgen will unb nur mit Dube von ben Seinigen, weil er alt und franklich war, jurudgehalten wirb. Gegend Abend giebt er bas Beichen jum Rudjug. Giner feiner beften Officiere, ber ftatt feiner bas Commando führte, war tobtlich verwundet. 3m Uebris gen verlor ber Feind mehr Leute als bie Florentiner. Satte man alle Krafte barangefest, wurde hinterber geurtheilt, fo ware bas Lager erobert und ber Jeind vernichtet worben.

Die bon Ferrucci einlaufenben Radprichten inbeffen gaben Troft für bas, was bei biefem Rampfe nicht erreicht worden war. Best erft lernte man in feinem gangen Umfange fchagen, was burch bie Einnahme von Bolterra von ihm gewonnen und, in Bezug auf ben Feinb, vereitelt worden war. In Bolterra hatte fich eine aus Ballesten gebilbete Armee vereinigen follen, bie mit ben bort unter Maramaldo liegenben Spaniern gufammen gegen Bifa, Biftoja und Arreggo, wo die Citabelle noch immer florentinifch war, operiren follte, mabrent Floreng unterbeffen eng umzingelt bliebe. Mit Bolterra war bas Centrum biefer beabsichtigten Unternehmung fortgenommen. Statt bie anbern Blate anzugreifen, mußte ber Feind bie hauptfachlichften jett erft wieber ju gewinnen suchen, ben Ferrucci nun, fo rafch er fonnte jum Biberftand ruftete. Bein, Del und Getreibe war in Ueberfluß gefunden worben, Gelb mußte er gu

schaffen und an Mannschaft fehlte es nicht. Alles beutete ben glänzenbsten Erfolg an.

Florenz dagegen war vom 12. Mai ab vollständig einsgeschlossen. Mit den 200 Hammeln, welche an diesem Tage noch eingetrieben wurden, gelangte das lehte Fleisch in die Stadt. Tropdem wird am 15. der Jahrestag der wiedergewonnenen Freiheit mit prachtvoller Feierlichteit begangen. Im Dom hält nach der Wesse Baccio Cavalcanti, einer der eifrigsten Bürger, eine schwungvolle Rede, deren Schluß Freiheit oder Tod war. Um solgenden Tage leisten auf dem Platze vor der Kirche San Giovanni unter dem Borsih der Behörden alle Bürger, Mann sür Mann, den Schwur, treu der Regierung siegen oder sterben zu wollen. Dazu neue Steuern. Was an deponirten Capitalien vorhanden ist, Stiftungen, geistliche Güter, Gelder der Hospistäler und Zünste, wird mit Beschlag belegt.

Aber mitten hinein jest in diese Begeisterung der Um-

Ferrucci hatte, als er nach Bolterra zog, einen als tapfern Mann bekannten florentiner Bürger als Commissar in Empoli zurückgelassen. Sbenso zuverlässig schienen diesjenigen, welche er ihm beigeordnet. Dennoch gelingt es den im kaiserlichen Lager besindlichen Florentinern, sie zum Verrath zu bewegen. Am 28. Mai wird Empoli von den Spaniern eingenommen und gepländert, und zwei Tage darauf schon müssen die Bürger von Florenz die eblen Frauen und Jungfrauen, von denen Ferrucci gesagt, sie allein würden Empoli vertheidigen können, drüben auf den Wälsen des Lagers erblicken, wo sie ihnen zum Hohn ausgestellt werden. Zu dersetben Zeit fällt durch Verrath die Citadelle von Arezzo. Aus Frankreich hört man, dem Könige würden die Söhne nicht eher zurückgegeben werden, als bis Florenz

erobert sei. Und während zu alledem die Noth um Essen und Trinken täglich steigt, werden den Kaiserlichen die in Empoli erbeuteten 12,000 Scheffel Korn und 3000 Anker Wein zugeführt. Erbärmliches Brod, und Wasser als Gestränk, dient den Bürgern zur Nahrung. Kein Sedanke mehr an Einsuhr. Die Straßen voll Leichen. Statt des Einsalls der Türken in Neapel, die Rücktehr der kaiserlichen Reiterei ins Lager. Und im Hause Malatesta's plötlich das Austauchen eines Bertrauten des Bapstes mit Bermittslungsvorschlägen. Darauf aber zur Antwort: an die Regierung der Stadt möge sich Clemens wenden; weder durch eigene Gesandte, noch durch Malatesta trage man Lust zu unterhandeln. Alle Hossmung beruhte auf Ferrucci, der in Volterra Maralmaldo gegenüberstand.

Bu bicfem ftiegen nun bie Spanier, welche Empoli genommen hatten, und eine Abtheilung aus bem Lager unter bem Marcheje bel Guafto. Um 12. Juni langen biefe Ermübet vom Mariche lagern fie fich Berftärkungen an vor Bolterra, ohne für die gehörigen Berichanzungen Sorge Auf der Stelle greift Ferrucci an, vor der Uebermacht aber muß er fich wieber gurudgiehen. Am folgenben Tage errichtet bel Guafto bie Batterien, am britten ftürmt er. Ferrucci aber, obgleich zweimal verwundet, läßt fich in einer Ganfte hinaustragen und bie Spanier werben zurudgeschlagen. Um nächften Tage empfangt bei Gnafto vier neue Ranonen und eröffnet nun aus 14 Befchüten bas Reuer. Wiederum fturmen bie Spanier, wiederum ber im Fieber liegende Ferrucci mitten im Gewühl. Richt nur mit Baffen vertheidigt fich die Stadt, fiebenbes Del und Rorbe voll Steine werben ben Sturmenben entgegengeschleubert, und jo verheerenbe Wirtung hat biefe Abwehr, bag bie Belagernben am nadiften Tage mit einem Berluft von 600 Mann abgieben.

Damit aber ift Oranien nicht einverftanden; er fenbet bel Guafto 2000 Mann Infanterie und entsprechende Reis terei mit bem Befehl entgegen, bie Stadt unter jeder Bebingung ju nehmen. Die Alorentiner, ermuthigt burch ben Erfolg Ferrucci's und burch bie Schwäche ber Armee vor ber Stadt, wagen einen Ausfall, erklettern bie Balle bes Lagers, hauen 500 Landsfnechte gufammen und gieben fich mit einem Berlufte von taum funfgig Dann wieber gurud. Bu berfelben Beit wirft Ferrucci ben Mardjese bel Guafto jum brittenmale von ben Mauern Bolterra's und abermals wird hier die Belagerung aufgehoben. Der Berluft ber Spanier ift groß. Der Bapft, ber alle feine Roftbarteiten bertauft und verfett hat, tann tein Gelb mehr ichaffen, mabrend bie Burger immer noch golbene und filberne Befage finden, die in die Dange mondern. Auf beiben Seiten wurde mit ben letten Kräften gearbeitet.

Der Juli brach an. Dan muß Floreng fennen, wie es in ber heißen Jahreszeit rings von Bergen umgeben baliegt, tief, wie im Grunbe eines Reffels, und ohne einen fühlenben Luftzug die Gluth ber wolfenlofen Tage aufjaugend. Der im Winter reißende Arno wird bann flach und hat mitten in seinem Bette fandige Infeln. Wie im fchleichenben Fieber athmeten die Menschen und lechsten nach Starfung. Beber Biffen mar koftbar. Buerft werden die Frauen Die von ihrem schlechten Rufe leben aus ben Thoren gestoßen. Dann die Landbewohner, die in die Mauern geflüchtet waren. Die Dächer werben abgebeckt weil Brennmaterial mangelt. Berzweiselte Entschlüffe fangen an aufzudämmern. Lorenzo Soberini, überführt mit bem Lager in Berbinbung gu fteben, einer der vornehmften Männer, wird gehangen und das Bolt gerath bennoch fast in Aufruhr weil es ihn lieber lebendig zerreißen wollte. Aus aller Krankheit wird jest

bie Pest. Schon ist es so weit gesommen, baß man als einzigen Erfolg das ins Auge faßt, nicht von Malatesta lebendig dem Feinde in die Gewalt gespielt zu werden. Ferrucci wird zum Oberbeschlähaber sämmtlicher Truppen ernannt und ihm anbesohlen, auf Florenz loszumarschiren. Beim geringsten Zeichen seiner Nähe wollen dann die Bürger aus den Thoren brechen. Die Kaiserlichen werden von zwei Seiten angegriffen Bis zum letzten Blutstropsen wird gefämpst. Unterliegt man, so tödten die zur Bewachung der Mauern Zurückgebliebenen die Frauen und Kinder, stecken die Stadt in Brand und stürzen sich dem Feinde entgegen, damit, so lautet das Ende des Beschlusses, nichts übrig bleibe von Florenz als die Erinnerung an die Seelengröße derer, die als unsterbliches Beispiel allen denen vorleuchten werden, die für die Freiheit geboren sind und sie bewahren wollen.

4.

Um 14. Juli empfängt Ferrucci die Botschaft ber Regie-Zwei junge Florentiner, Die verkleibet Rachts fich burch bas faiferliche Lager schleichen, überbringen fie ihm. Er beschließt, fofort nach Bifg aufzubrechen und bon ba Morena gu erreichen. Bolterra, Bifa und Moreng bilben ein gleichseitiges Dreied, beffen fühliche Spige Bolterra ift. Bebe Stadt von der anderen zwei bis brei Tagemariche Bon Bolterra gleich in norböftlicher Richtung direct auf Florenz loszugeben, war nicht thunlich, denn das gebirgige, gerriffene, ben Florentinern feindliche Gebiet mare ju burchichreiten gewejen. Ferrucet mußte über bas in nordwestlicher Richtung am Dieere gelegene Livorno nach Bifa zu gelaugen fuchen, bas nicht weit von Livorno abliegt. Bon da fich nach Often wendenb und im Thale bes Arno marichirend, würde er Florenz am raschesten erreicht haben.

Die Mitte bieses Weges aber bilbete bas nun verlorene Empoli: es mußte ein anderer Weg gefunden werden.

Nach Pisa schlug sich Ferrucci burch. Es war ben Spaniern unmöglich, ihm den Weg zu verlegen. Glücklich angekommen aber, fällt er jeht der in Bolterra mit Gewalt überwundenen Krantheit aus's Neue zum Opfer, und so werden 14 kostbare Tage verloren. Das Geld geht ihm aus und die Truppen rebelliren. Mit furchtbarer Strenge vom Krantenbette aus commandirend, treibt er von den Pisanern die nöthigen Summen ein. Soweit ging Ferrucci, daß er einen Bürger, welcher behauptet hatte, er wolle lieber verhungern, ehe er das Geld gäbe, festnehmen und ihm kein Essen verabreichen ließ, dis die Verwandten die Summe erlegten. Wit ungeheurer Energie rüstete er den Zug nach Florenz, den er, nach schwerer Krantheit endlich wieder-hergestellt, am lehten Juli antrat.

Dit ber Biebereinnahme von Empoli tounte man fich nicht befassen: Ferrucci wollte über Lucca, Bescia und Brato geben, Die in leichtem nach Morben gefrümmten Bogen eine Rette amifchen Bifa und Floreng bilben. Er hatte einen großgrtigen Blan im Sinne. Er wußte, wie erbarmlich bie Soldaten Draniens bezahlt wurden und wie leicht es war, Truppen, die feinen Gold erhalten, gur Empörung gu bringen. Gin großer Theil ber Raiferlichen bestand aus fogenannten Bifogni, der ichlechtesten Gorte Golbaten bamals. welche nicht burch ben Reipect vor ihren Sauptleuten, fonbern nur durch die Aussicht auf Beute zusammengehalten, überall bin ihre Richtung nahmen, wo fie ihre Raubluft gu befriedigen hofften. Blötlich nun bor bem Lager bes Bringen erscheinend, wollte er ber Armee befielben ben Borfchlag machen, mit bem Bourbon einft feine Leute von Floreng abgelenft: Die Stadt liegen gu laffen und mit ibm

lieber auf Rom loszugehen, das längst wieder sett genug geworden wäre, und wehrlos wie damals in ihre Hände fallen müsse.

Am 1. August erscheint Ferrucci, burch bas Gebiet von Lucca ziehend, vor Bescia. Aber Lebensmittel sowie freier Durchaug werben ihm verweigert. Auf Umwegen, um Maramaldo irre gu führen, der ihm auf ben Ferfen folgte, bewegt er fich im gebirgigen Lande nad Biftoja weiter. Mit biefer Stadt hatte es besondere Bewandtnif. Parteien befämpften sich seit langen Jahren in ihr in ber letten Beit aber war bie, welche von Floreng begunftigt murbe, besiegt und vertrieben worden. hatten sid ihre Unhänger gesammelt und Ferrucci ange-Theilnehmend an feinem Auge hofften fie die ichlossen. Berrichaft wieber zu erlangen. Aber auch ihre Begner hatten fich geruftet und bilbeten eine 1000 Dtann ftarte Masse, beren sich Ferrncci erwehren mußte. Dazu spanische Truppen welche in ber lagen, eine Banbe aus emporten Ausreißern ber Belagerungsarmee gebilbet, bie auf eigene Fauft im Lande fengend und brennend umberzogen, und nachdem fie fich vorher den Florentinern felbst angeboten, burch die Aussicht auf ben naben Rall ber Stadt gum Rampf gegen fie getrieben wurden.

Bei vereinten Kräften und gemeinschaftlichem Plane wäre der Feind jest schon Ferrucci überlegen gewesen, der durch seine Bagage behindert und von Spionen umgeben sich mühsam nach Florenz durchwand. Niemand aber wagte ihn anzugreisen.

Hätte ein Mann wie er in Florenz als Fürst an ber Spipe ber Dinge gestanden und nach eigenem Ermessen den Krieg geführt, wie anders wären die Dinge dann verlaufen. Wenn man seine Berichte lief't, in denen er mit sachgemäßer

Grimm, Beben Michelangelo's. 4. Muft. 11.

Genquigfeit furg und bundig die Ereigniffe mittheilt, glaubt man ben ftrengen, umfichtigen, unermudlichen Dann vor fich ju feben und fprechen ju boren. Stete ift er in Berfon voran und thut die schwerste Arbeit. Immer ift er guten Muthes, und fein Geift voll von Sulfsmitteln um erlittenen Rachtheil zu erfegen. Ermattet von ber letten Prantheit und oft taum fabig fich aufrecht zu halten, ertheilt er ftets die richtigften Befehle und verliert feinen Moment ben Ueberblick über feine Lage Schwierigkeiten erhöhten feine Spannfraft. Unbeschrantt mar bas Butrauen ber Truppen auf seine Führung. Bon Jugend auf mar er rudfichtelog aufgetreten mo er Unrecht begehen fab, in den Straffen von Morens fowohl als im Relbe. Dehr als einmal appellirten ftreitende Parteien an ibn. Beliebt und verehrt von feinen Freunden, geachtet und gefürchtet von feinen Geinden, gab er jest bie Brobe, wie fehr er ben Ruf verdiente ben er genog. Leiber, bag man in Morens ju fpat ertannte, welche Stelle man ihm hatte geben muffen.

Die vierzehn Tage die er in Pija frauk lag, waren für die Stadt verderblich geworden. Hätte man an dem Tage, als der Beschlich gesaßt wurde zu siegen, oder zu sterben: frisch darauf losgehen können, man ware im Stande gewesen, sich dem Tode so herorich entgegenzustürzen, wie die Worte lauteten in denen es ausgesprochen war. Statt dessen mußte gewartet und gehungert werden Der Gedanke an Unterhaudeln mit dem Papste erwachte selbst bei denen endlich, welche früher laut über Berrath geschrieen, wenn davon gesprochen worden war. Dennoch gelang es der Partei, welche sür das Aeußerste war, die Oberhand zu beshalten. Die Prediger begeisterten das Bolk sür den letzten großen Kamps, Malatesta's Gegenreden wurden nicht geshört, er mußte sich sügen, weil er bei so gesteigerter Stims

mung Aller nicht ficher war, ob ihn nicht bie eigenen Golbaten verlaffen und fich unter ben numittelbaren Befehl bes Sonfaloniers geftellt hatten. Am 31. Juli murde bie lette große Revue gehalten: 16,000 Bemaffnete, Burger und Soldaten, mit 21 Beichuten jogen auf. Die Sauptleute empfjugen bas Sacrament Am 1. August fant eine ungeheuere Broceffion ftatt. Der Gonfalonier und die Ditglieber ber Regierung voran, barjuß fammtlich, ging ce von Rirche ju Rirche. Allgemein ward communicitt, Testamente wurden gemacht, Jeder beftellte fein Saus, als nehme er für immer Abichied. Um 2. August, mabrend Ferrucci von ben Soben von Biftoja ber berunter fame, follte ber Rampf unternommen werben. Ameitaufend Mann murben ihm entgegengeben, mabrend die llebrigen fich auf bas Lager bes Feindes fturgten, beffen Bernichtung um fo leichter fcbien, als es an bemfelben Tage von Oranicn mit feinen Truppen verlaffen worden mar. Der Bring wollte Ferrneci in Berfon entgegentreten.

Ein entschender Kampf war möglich also. Die Partie ftand gleich. Was sie zu Gunften der Bürger hatte entscheiden muffen, war die Todesbegeisterung, mit der sie sich zu sechten schnten, war die Mitwirfung Ferrucci's, war endlich die Unsicherheit der Kanserlichen, von denen die Mehrsahl halb in Empörung begriffen sich lässig geschlagen, und wenn sich der Sieg den Florentinern zuneigte, diesen angesichlossen hätten.

An jenem zweiten August aber wurde der Berrath von Malatesta vollbracht. Er weigerte sich, den Aussall geschehen zu lassen. Niemand wußte besier wie er, daß das Lager so gut wie entblößt von Truppen und leicht zu erobern sei. Genauere Nachrichten hatte er darüber als Gonsalvnier und Signoren. Denn diese ahnten nicht, daß Orapien überhaupt

nur beshalb mit der Blüthe seiner Leute nach Pistoja abges gangen war, weil er Walatesta's Versprechen in Händen hielt, an diesem Tage einen Angriff auf die Berschanzungen verhindern zu wollen.

Schon feit langerer Reit unterhanbelten Beibe. Ruerft in ber Art, daß bie Regierung barum wußte, dann aber, als biefe fich auf nichts einlassen wollte, in den letten Tagen, ohne ihr Borwiffen. Richt ganz und gar allerbings auf eigene Kauft verhandelte Malatefta mit Dranien. Angahl vornehmer Florentiner, nicht allein folche, welche für bie Debici waren, benn biefe hatten längst entweber die Stadt verlaffen ober in die Gefängniffe mandern muffen, fondern Manner aus allen Barteien, beren gemeinfame Ucberzeugung mar, daß der Rampf nicht weiter geführt werben tonne, ichloffen fich an Malatefta an. Reine Berschwörung fand ftatt, aber eine Art ftillschweigenbe Garantie wurde ihm geleistet, daß man gut heiße, was durch ihn für eine friedliche Ausgleichung geschähe. Ohne bies hatte er nun auch nicht gewagt, ber Signorie mit bem Worte entgegenzutreten, daß ber Ausfall unmöglich fei. Und ohne Diefe Bartei, beren Bewicht Die Signorie felber fuhlte, hatte biefelbe wenigstens bas burchgefest, daß man Ferrucci bie 2000 Mann entgegenichidte. An jenem zweiten August aber, als Malatesta ber Regierung gegenüber noch ben besten Billen zeigte und nur ftrategische Grunbe vorgab, weshalb man nicht fampfen burfe, hatte er fruh ben Bringen bitten laffen, Seine Sobeit mochte enticheiben, ob er, Dalatefta, mit all feinen Truppen die Stadt verlaffen, ober ob er diefe zwingen folle, die Debici aus freien Studen wieber aufzunehmen. Und ber Bring, nachbem er fich für bas erftere entichieben, war gegen Ferrucci abgezogen.

Malatefta hatte nicht gewagt im Balafte zu erscheinen.

Schriftlich sandte er der Regierung die Aufzählung der Gründe zu, warum man nicht kampsen dürse. Diese Schrift war eine Lüge. Es wurde ihm erwiedert, er habe zu halten wozu er verpslichtet sei, und man werde kämpsen. Am dritten August antwortet er. Er werde, da der Ramps unmöglich sei, einen oder zwei Bevollmächtigte an Oranien schicken. Stelle der Prinz Bedingungen die mit der Ehre der Stadt unverträglich wären, dann sei er bereit den letzten Ramps zu wagen. Vorher aber müsse das Tonsiglio grande berusen werden, vor ihm habe die Regierung sich auszusprechen, auch er werde erscheinen und seine Ansicht vortragen: laute die Abstimmung dann für den Ramps, so wolle er ihn unternehmen und er ergebe sich dem Willen der Gessammtheit.

Die Absichten ber durch Malatesta arbeitenden Parteien blickten so beutlich aus den Zeilen dieses Briefes, daß die Regierung keinen Zweisel mehr hegen konnte über das was im Werke sei. Der Schluß des Schreibens besonders, der auf rasche Entscheidung drängte, klingt heraussordernd insolent. Ein Aufstand gegen die Regierung sollte hervorgerusen wersden. Malatesta und seine Leute wollten so die Oberhand zu gewinnen suchen, damit Florenz sich selbst und nicht die äußere Gewalt es dem Papste überlieserte. Jeden Augenblick erwartete er die Nachricht von der Vernichtung Ferrucci's, damit dieser letzte Schlag das Signal zur Entscheidung gäbe.

So verstand jest aber auch die Regierung die Lage ber Dinge. Immer noch hielt das Bolk sest am Glauben an seine Unbesiegbarkeit. In den letzten Tagen war ein Abler gefangen und sein Ropf triumphirend in den Palast zum Gonfalonier getragen worden, als gutes Borzeichen für die Vernichtung der kaiserlichen Gewalt. Die Prediger ermübeten nicht, Savonarola's Prophezeiungen zu wiederholen. Ein ungeheuerer Tumult entstand, als die Kunde
von Malatesta's Botschaft durch die Straßen slog. Die Bürger stürmen zusammen um mit den Wassen in der Hand Malatesta seines Amtes zu entsehen. In zwei Feldlager theilt sich die Stadt. Dort die Regierung im alten Florenz, wo Tod den Berräthern geschworen wird, hier der General in der südlichen Stadt, mit seinen Soldaten in der Position, die Bürger zurückzuschlagen. Zwischen Beiden der Fluß, bessen Brücken das Schlachtseld geliesert hätten wie vor Jahrhunderten als die letzten Familien des alten Abels an den Brücken die Bürger erwarten.

Ganz aubere Nachrichten aber, als Jeder erwartet, treffen da ein. Eine Schlacht ist geschlagen, Ferrucci hat gesiegt, Oranien ist gefallen! Ungeheuerer Jubel erfüllt die Bürger und erneute Zuversicht, während Malatesta und die Seinigen plötlich gefügig werden. Die Regierung setzt durch, daß, wenn auch kein Angriff, doch ein heraussorderuder Auszug gegen das Lager stattsindet. Dicht an die Schanzen kommen sie heran, Niemand aber zeigt sich und sie greifen nicht au. Man erwartete Ferrucci. Zeit genug, um zu kämpsen, wenn er nur erst eintras. Dann auch Zeit, um mit Malatesta abzurechnen.

Aber Ferrucci kam nicht. Die Schlacht hatte er gewonnen, Oranien war getödtet, Beides wahr, aber das Glück hatte sich gewandt im Lause des Tages, und Ferrucci war todt wie sein Gegner. Das Tressen entspann sich ber einer der kleinen Städte im Gebirge von Pistoja. Mangel an Lebensmitteln hatte ihn zum Angriss gezwungen. Während er von der einen Seite in den Ort eindringt, kommen die Spanier durch's andere Thor ihm schon entgegen. Innerhalb der Straßen und außen im fresen Felde wird zu gleicher Beit getämpft. Auf bem Punkte zu gewinnen, wird Ferrucci von der andrängenden Uebermacht dennoch zurückgeworfen. In ein Haus gedrängt mit wenigen Besgleitern, fällt er den Spaniern in die Hände, die ihn vor Maralmaldo führen.

Enblich hatte dieser den Mann in der Gewalt, der ihn durch seine Kunst so oft beschämte und dem er nie anders gegenüberstand, als um besiegt oder umgangen zu werden. Bon Bolterra herunter hatten die Soldaten Mian, Miau gerusen, weil Maralmaldo in der Mundart Neapels, seines Geburtsortes, Maramau ausgesprochen ward. Einen Trompeter, den er an Ferrucci als Parlamentär geschickt, hatte dieser kurzweg ausgehaugen. Es erscheint begreislich, wenn der wüthende Neapolitaner seht eine Pite nimmt und sie dem wehrlosen, zum Umsinken ermatteten Feldherrn mit einem Fluche durch die Brust stößt. "Du tödtest einen, der schon todt ist," waren Ferrucci's sehte Worte. Er stürzte zu Boden. Die Spanier schlugen ihn vollends todt.<sup>23</sup>

Das geschah am britten August. Am fünften erst, scheint es, wurde die Nachricht in Florenz für wahr gehalten. Wer sie hörte, schreibt Barchi, dem begann der Boden unter den Füßen zu wanten, der wurde bleich wie der Tod. Nur die Piagnonen, die an Ferucci wie an einen zweiten Gideon geglaubt, hossten jett noch, die Engel würden kontmen und die Mauern von Florenz vertheidigen. Alles müsse vorher verloren gehen, endlich aber werde die Stadt dennoch siegen, lautete die alte Prophezeihung Einen surchtbaren letzen Ausschwung nahm der Geist der Bürger. Untergang und Rettung schienen dasselbe: nur kämpsen wollte man. Aber die Zahl derer vergrößerte sich, die jetzt um jeden Preis die Stadt der verderblichen Begeisterung zu entreißen suchten. Um den Palast schaaren sich die, welche sestbleiben,

und der Gonfalonier erläßt seine lette Mahnung an Malatesta. Um diesen sammelt sich die andere Partei set öffentlich und in Waffen gleichfalls, nicht nur um sich innerhalb
der Manern zu behaupten, sondern nun auch um dem beutegierig auf die Stadt zurückftrömenden Heere draußen Widerstand zu leisten.

Walatefta war nur bem Bringen von Oranien verbflichtet gewesen. Sogleich fest er fich mit Ferrante Bongaga, feinem Machfolger, in Berbindung, welcher Baccio Balori, den Commiffar bes Bapftes im Lager, ju ihm fenbet. Drei Buntte werben mit biefem als Grundbedingungen ber Unterwerfung vereinbart: Rudtehr ber Medici, Freiheit der Stadt, Unterwerfung unter die binnen vier Monaten gu treffenbe Entfcheidung bes Raifers über bie enbaultige Beftaltung ber Dinge. Immer noch, feben wir, ift Clemens gezwungen, bie Freiheit zu versprechen, weil er bem Raifer bas lette Rugeftanbniß hatte machen muffen, und er biefem gegenüber nur als die eine von zwei Parteien baftand. Auch mußten Gonfalonier, Regierung und Bolf erft gewonnen werben. benen bas wenigftens noch freiftand, bie Stadt angunden und fich ben Tob ju geben.

Der Regierung läßt Malatesta einsach mittheilen was geschehen war. Die Herren gerathen in solche Wuth, daß sie den Träger der Botschaft mit gedundenen Händen zurückpeitschen lassen wollen. Ruhiger geworden, beschließen sie eine schriftliche Antwort. Malatesta solle sie zum Kampfe sühren, seine Ehre verlange es. Malatesta kommt darauf um seine Entlassung ein. Es wird beschlossen, diesem Gesuche zu entsprechen. Die Schriftstücke sind vom 8. August. In der ehrenvollsten Form wird ihm der gesorderte Abschied ertheilt und zugleich in festen Worten andesohlen, mit den Truppen die Stadt zu räumen. Jest geräth er in

Buth. Demjenigen, der das Schreiben ber Regierung fiberbringt, ftoft er feinen Dolch in Die Bruft. Die Burgerichaft, bie auf jedes geringfte Ereigniß ein scharfes Auge bat, erbebt fich um biefen Frevel ju rachen. Der Goufalomer legt bie Baffen an, und vorwarts auf bie Bruden foll es losgehen, auf die von der anderen Seite Malatefta bie Ranonen richten läßt, während er bie Thore ben Banden Rerrante Gongaga's ju öffnen broht. Solbaten gegen Solbaten, Burger gegen Burger, benn bon ben Golbaten waren in ben letten Tagen viele bom Gonfalonier herübergezogen und mit beiligen Gibichwuren jum Acuferften verpflichtet worden, während von ben Bürgern immer mehr zu Malatefta gingen, um, wenn es fein muffe, mit ihm gegen bie Regierung zu ftreiten. Und neben allebem braufen die Raiserlichen, die zu merken begannen, daß ihnen Florenz nicht in die Sande gegeben werden follte, und wie wuthende Beier um bie Leiche ichwarmten, bie fie nicht berühren burften.

Der Kampf in ber Stadt sollte beginnen. Es bedurfte nur noch des Gonfaloniers, daß er zu Pferde steigend das Beichen zum Sturm auf die Brücken gabe. Da im außers sten Momente wird ihm von seinem Freunde eingeredet, den letzen Versuch friedlicher Unterhandlung zu wagen.

Girolami gab nach und das entschied.

Bu sterben waren die Bürger bereit gewesen; aber noch einmal warten, erst nach ein paar Tagen kampsen? Bielleicht, wenn sie nicht so völlig ausgehungert gewesen wären, hätten sie es vermocht. Plöglich aber versagt ihnen die Kraft. Aus dem Palaste wird ein Bürger an Malatesta abgesandt. Die Nacht brach ein. Die Bürger sollten auf dem Plate unter den Fahnen zusammentreten, um die Wachen zu beziehen. Sie kamen nicht. Eine Erschlaffung war eingetreten, die wie der Schlaf nach vielen durchwachten Rächten bleiern auf den Leuten lastete, daß sie, starr mit ansehend was geschah, sich nicht mehr regten um es zu hindern.

Einsam bleiben die Fahnen auf dem Plaze. Die Männer, die eben noch sich in den Tod stürzen wollten, hatten den Muth nicht mehr, die Straße zu betreten, und während, solange fremde Truppen in der Stadt waren, keiner von den Soldaten Nachts das Quartier zu verlassen und sich zu zeigen wagte: ohne einen Schlag zu thun, war Malatesta plözlich Herr von Florenz. Das war das Ende der Freiheit von Florenz. Um Abend des 8. August 1530 erlosch ihr letzter Funken, und in der Nacht welche solgte, wurde das Weitere von den Anhängern der Medici nach Gutdünken eingerichtet.

## Elftes Capitel.

1530--1534.

Rückkehr der mediceischen Herrschaft. — Persöhnung mit dem Popfte. — Arbeit in der Sacrifict. Die Aurorn. Die antike Runft im Gegensahe jur modernen. — Der Eag, die Abenddömmerung, die Nacht. — Alekandra bei Medici, erblicher Herzog von Florenz. — Unterhandlung mit dem Herzog von Nebino. — Beise nach Rom und neuer Contract über das Grabdenkmal. — Berftärkte Arbeit in der Sacrifici. — Die Ciladelle von Florenz. — Ausstellung der Gercules-Gruppe des Bandinellt. Eod Clemens des Siebenten.

Am 9. August läßt die Regierung befannt machen, Jedem stände frei, die Waffen niederzulegen und seinen Geschäften nachzugehen. Am 10. verlangen diejenigen Bürger, welche sich an Malatesta angeschlossen hatten, die Losslassung der politischen Gefangenen. 65 Edelleute erhalten ihre Freiheit wieder. Malatesta läßt den Dominicaner, der am wüthendsten gegen den Papst gepredigt, sestnehmen. Er wünschte Clemens mit dem Manne ein angenehmes Geschenk zu machen, der nach Rom geschafft und in die Engelsburg gestedt, in Schmut und Elend langsam verhungern mußte.

Das Bolt erbricht jest die Gefängnisse, und wer darm sist erhält die Freiheit. Der Rus: palle, palle! ertont wieder in den Straßen. Die Form der Capitulation wird neu berathen. Immer noch bleibt man dabei, daß die Freiheit bewahrt werden musse und daß der Raiser über die Gestaltung der Verhältnisse endgültig zu entscheiden habe.

Ein matter Anflug von Energie übertam die, welche für die Freiheit getämpft hatten, am folgenden Tage, als die vier von der Regierung erwählten Sesandten mit der Bollmacht, abzuschließen, zu Ferrante Gonzaga abgegangen waren. Bewaffnete Bürger sammeln sich vor dem Palaste. Raum kommt dies zur Kenntniß derer um Malatesta, welche in der südlichen Stadt eine Art kriegerischer Aufstellung inne hatten, als auch sie mit blanken Wosfen auf dem Platze erscheinen. Barchi meint, noch einmal hätte es zu allge-

meinem Rampfe tommen tonnen, aber bie Burger, bie zuerft fich eingefunden, verloren fich und die anderen behielten bas Reld. Abende famen bie Gefandten nach abgethanem Geichafte gurud; am 11. wird die Capitulation angenommen, Die Armee braugen erhalt 80,000 am 12. unterzeichnet. Scubi. Innerhalb zweier Tage follen Bongaga bis ju einer Sohe von 50 Personen alle die ausgeliefert werben, welche Malatesta bewacht bie Stadt bis weitere er begeichnet. Befehle vom Raifer tommen. Uebrigens folle Alles vergeben und vergessen fein. Dies ber Schlug. Wer nur bie geringfte Erfahrung befaß, wußte, daß die gange Capitulation fich in ben einen Cap gusammengiehen ließ: ber Papft verfahrt mit ber Stadt nach Belieben und nimmt Rache an feinen Gegnern wo er ihrer habhaft werben tann. Ber entfliehen tonnte, entflob; bie meiften nach Benedig und Frankreich. Biele auch verftedten fich in ber Stadt. In Rirden, Rloftern und Haufern gab ce Schlupfwinkel genug. Jebes Baus hatte bamals einen verftedten Ort, wie es fur Beiten ber Beft und hungerenoth feine geheimen Borrathetammern befaß.

Auch Michelangelo hielt sich verborgen. Wahrend sein Haus zu wiederholten Malen durch und durch untersacht ward, saß er im Glocenthurm von San Nicolo oltra Arno im südlichen Theile der Stadt, nicht weit von dem nach San Miniato führenden Thore. Er hatte also, scheint es, bis zuleht auf seinem Posten ausgehalten.

Langsam gingen die Medici jest vorwärts. Nur mit Mühe gelang es, das über die verjagte Plünderung wüthende Heer von den Manern abzuhalten und fortzuschaffen Die Spanier und die deutschen Landsknechte lieferten sich eine förmliche Schlacht zwischen ihren Lagerplähen. In den Nächten aber griffen sie gemeinschaftlich die Stadt an und nußten blutig zurückgewiesen werden. Aus Rache verhin-

berten sie die Zusuhr. Kaum war es möglich, Lebensmittel herbeizuschaffen. Reine Ernte gab es in diesem Jahre. Ringsum das Land verheert und die kleinen Städte ausgesogen wie Florenz selber. Hier, nachdem so viel Bürger getödtet, gestorben und entstohen waren, nehmen die Hinrichtungen ihren Ansang und die Gefängnisse füllen sich wieder. Girolami wurde im Thurm zu Bisa vergiftet

Der 20. August war ber erfte Tag ber neuen Ordnung. Baccio Balori lagt bie große Glode aufchlagen und bas Barlament berufen. Amolf Dtanner erhalten Dachtvolltommonheit, ber Stadt eine neue Berfassung ju geben. erklärteften Anhängern ber Medici wird dies Amt übertragen. Am 12. September verläßt Malatefta bie Stadt, ein Bug von Wagen folgt ihm, um bas fortzuschaffen was er für fich erworben hatte. Auch von ber Artiflerie wird ihm gum Die Deutschen Landofnechte, Die einen Beichente gemacht. Theil ber Belagerungsarmee gebilbet, gieben als papftliche Bieder find fie es, beren Menichlichkeit ge-Besatung ein Nordi ergahlt, wie tie florentinischen Frauen rühmt wird. und Rinbern, die vom hunger getrieben fich ins Freie magten, beiftanden, und den Italienern zu Leibe gingen, Die sich über fie bermachen wollten.

So waren die Debici endlich wieder die Herren Aber was sie besaßen war das alte Florenz nicht mehr. Die reiche, stolze, üppige, übermüthige, freie Stadt, umdrängt von Borstädten, Billen und blühenden Gärten, war ein Märchen geworden, von dem denen, die später auf die Welt kamen, erzählt wurde wie von versunkener, seenhafter Herrstichkeit. Wie Rom nach 1527, war Florenz nach dem Jahre 30 leiblich und geistig für alle Zeiten verändert, und ohne die eigene aus sich selbst schöpfende Kraft sortan, die bis dahin sein Ruhm und die Quelle seiner Freiheit gewesen.

Michelangelo's Name war zu groß, als daß man die Schmach hätte auf sich laden dürsen, einen solchen Mann zu tödten oder ins Gesängniß zu wersen. Mußerdem; es gehörte zur Politit des Papstes, den Anschein zu wahren, als sei im Kriege gegen die Stadt Alles, was ausgezeichnet war, auf seiner Seite gewesen. An dieser Darstellung wurde sestgehalten Der Krieg sei nur eine Empörung der vornehmen Familien zweiten Ranges gegen die gewesen, welche in erster Linie standen. Und demgemäß auch wurde bei den Verurtheilungen versahren.

Freiheit, Sicherheit und Fortbestehen ber alten Auftrage unter ben alten Bedingungen bot man Deichelangelo, wenn er fich zeigen wolle. Endlich fam er nun aus feiner Berborgenheit hervor und ging ftill an bie Arbeit fur die Sacriftei. Bahrend ber Belagerung hatte man bort bie Berufte abgebrochen und als Brennholz verbraucht. angelo lieft die Bauarbeit in den ersten Reiten ruben und meißelte an den Figuren für die Graber. Er muhte sich ab in franthafter Saft. Er mußte arbeiten um fich gu betäuben. Dit folder Unftrengung forberte er fein Bert, baß er binnen wenigen Monaten bie vier toloffalen Gestalten gusammenbrachte, Die auf ben Steinsargen gu Fufen ber in Bandnifchen thronenden Statuen Lorengo's und Giuliano's liegen. Zwar vollendete er feine von ihnen gang und gar, aber unfertig wie fie find, haben fie die Bewunderung ber Menschen erregt, von der Zeit ihrer Entstehung an bis heute. Sie find das Höchste was Michelangelo als Bildhauer geschaffen hat.

2

Er wollte symbolisch die Beit darstellen und bildete in den Figuren den Morgen, den Abend, den Tag und die Nacht. Zu je zweien genommen, wie sie auf der Sarkophagen gruppirt sind, gewinnt jedes Baar für sich neue Bedeutung. Denn wie die beiden Figuren zu Füßen Lorenzo's
ben vollbrachten Segensatz zwischen Leben und Tod darstellen
— bort die höchste Kraft des Mannes, denn als eine gewaltige männliche Gestalt ist der Tag gebildet, hier die
schutzlose Machtlosigseit, idealisirt durch eine in Schlas versunkene Frau — so zeigen Abenddämmerung und Morgengrauen zu Füßen Giuliano's den Uebergang der Seele aus
dem einen in den andern Zustand. Die in Ruhe ausgelöste
utännliche Gestalt, der die Augenlieder zuzusallen scheinen,
ist ein Symbol des Abschiednehmens im Sterben; die aus
dem Schlase sich losreißende Frau, die das neue Licht wie
einen Schmerz beinahe zu empfinden scheint, des Erwachens
aus dem Todesschlummer zur Unsterblichkeit.

Diese Gestalt, l'Aurora di Michelagnolo, ist die schönste von allen. Zugleich die am weitesten vollendete. Denn während bei den anderen die Köpse nur angedeutet sind (da Michelangelo das Antlit, wie es scheint, meistens zuleht arbeitete), zeigt sich bei ihr jede Linie des Gesichtes im Besit ihres geistigen Inhaltes.

Sie liegt auf der sanst abschrissig gerundeten einen Seite des Sarkophagdeckels auf den Rücken hingestreckt. Richt ruhend aber, sondern als wälzte sie sich, vom Schlase noch befangen, uns zu, so daß, während der obere Theil des Rückens noch ausliegt, der untere Theil sich uns entsgegenwendet. Hier liegt sie auf der rechten Seite; das uns nähere Bein lang, und nur matt getnickt im Knie, von der Höhe hinab sich ins Freie streckend, das andere halb angezogen und mit vorgedrängtem Knie, als möchte es austreten und suchte nach sestem Boden. Dieses Bein vom obersten Ansatz die just zur Fußspise ist wundervoll gearbeitet. Der andere Fuß ist an den Zehen nicht ganz vollendet.

Der rechte Urm, auf bem bie Bruft fich emporftugen möchte, icheint matt und anstrengungslos nur ein zufälliger Oben brangt fich die Schulter heraus. uns völlig jugewandte Antlit neigt fich leife jurud mit bem Ausbrud ber tiefften Schwermuth. Der andere Arm bebt fich über ber linten Seite. Bei icharf eingelnichtem Ellenbogen greift seine Sand nach oben ruchvärts und mit losen Fingern in die Falten eines Schleiers, als wollte fie ihn jum Schut gegen ben Glang bes Tages über bie Augen gieben. Es ift feltsam, wie bei Dichelangelo die Motive wieberkehren. Auf ben Gemälben ber Giftinischen Dede feben wir ba, mo bie Erichaffung von Mond und Sonne bargeftellt wird. unter ben Kinberengeln welche bie fliegende Geftalt Gottes umdrängen, einen, ber eine Falte bes weiten fliegenden Mantels sich wie eine Kapuze über das Gesicht zieht als Schut gegen ben Glang bes Gestirns, bas von ber Sand bes Schöpfers berührt, eben jum erften Dale aufflammt.

Es ware vergebliche Mühe, die Schönheit des Körpers beschreiben zu wollen, den Michelangelo ganz ohne Bekleidung geschaffen hat, denn der das Haupt umgebende Schleier vers deckt nicht mehr als das Haar verhüllen würde. 25

Bafari fagt, durch biefes Wert sei Alles verdunkelt worden, was selbst die antite Kunst hervorgebracht.

Es ist das ein Urtheil, das mit den Behauptungen der Franzosen etwa auf einer Linie zu stehen scheint, von denen Corneille's, Racine's und Boltaire's Tragödien über die der alten Dichter gestellt zu werden pslegten. Freilich waren zu Basari's Beiten griechische Statuen kaum besannt. Die Mehrzahl der damals wiederausgesundenen Marmorwerke gehörte der späteren griechisch-römischen Kunst an. Diese übertroffen zu haben, wäre für einen Mann wie Michesangelo

schon ein mäßigeres Lob. Aber nehmen wir an, Basart habe Alles gesehen was wir kennen, und dennoch ausges sprochen was er gesagt hat, worin hätte er geirrt? Welche Eigenschaften geben den Werken der Griechen vor denen Nichtelangeso's den Borrang?

Wenn wir von einem mobernen Künftler fagen hörten, er habe die Arbeiten ber griedzischen Meister auch nur erreicht: bie Benus von Milo wurde auffteigen vor uns in lächelnder himmlischer Schönheit, um aller anderen Statuen ju fpotten, die man neben fie gut ftellen versuchte. ich nenne sic allein, weil fie, angebunkelt und zerkratt, ohne Maje und Arme bennoch bie übrigen überglänzt - steht so fiegreich ba, daß es unmöglich scheint, ein Wert ber neueren Sculptur mit ihr zu vergleichen. Wenn wir bie Aurora bes Michelangelo neben fie ftellen wollten, fo murde es fein als fprachen bie verschiedenen Jahrtaufende aus ihren Ror-Ja, hatte Midjelangelo ferner Statue eine abuliche Stellung gegeben, befäßen fie beibe gleiches Größenverhaltniß und waren aus bemfelben Steine gearbeitet; in Stude gefchlagen und unter einander gemengt, wurde ber bloge Schimmer ber Arbeit bas Rusammengehörige unterscheiben Ein wunderbarer nicht gu'übermaltigender Zwang wohnt ben Runftlernanne, ihre Beit hineinzugießen in ihre Arbeiten, und wie wir fagen, die Griechen fühlten anders als die Staliener, fo erfennen wir in ihren Bilbhauermerten ben Unterschied, ber feine Bermecholung gulagt.

Der menschliche Körper ist wohl immer berselbe gewesen bei den Böttern kankasischer Race, die Anschauung aber hat gewechselt, und mit ihr der Begriff, wie dargestellt er am schönsten zur Erscheinung komme. Das Ideal ist nichts Feststehendes, sondern, wie das Wort selbst sagt: das was wir sehen im Gegensahe zu dem was wirklich ist. Das

3beal wechselt, je nachbem ber Beift ber Menfchen frei ober unfrei, und ihr Ange geübt ober ungeübt ift. Das Ibcal läßt fich bem Bilde einer Frau vergleichen, wie es bem vor ber Seele fteht ber von ihr bezaubert ift. Das mas der Einzige, ber fie liebt, erblickt, ift eine Erscheinung die nur ihm fich Das Ideal bes Menschen an fich ift die eine unerreichte und unerreichbare volltommenfte Gestalt, die einem gangen Bolle vor Angen ichwebt wenn es fich felbft in einem einzigen Menichen vertorpert. Bie wir fagen ber Deutsche' und meinen alle Deutschen. Mus unenblichen Theilen ift ein folches Wefen zusammengesett. Bas Jeber als bas Schonfte an Rorper und das Ebelfte an Geift tennt, überträgt er darauf. Richts Unvollfommenes wird baran acbulbet. Und beshalb, jemehr bie ungabligen Mugen eines Bolles geubt find im Erfennen beffen, was ihnen für bie Bollkommenheit gilt, - etwa wie heute in England Taufende leben; die über bie Bute eines Pferbes bis in die Meinften Details mit Scharfe zu urtheilen miffen, - befto schwieriger wird man das allgemeine Urtheil bei der Abwägung ber einzelnen Theile finden, besto ftrenger in ber Ausscheidung beffen, was nicht allen Unsprüchen gerecht wirb.

Uns, die wir heute leben, schwebt ein solches Bild körperlicher Lollendung nicht so bentlich vor wie den Griechen. Den Unterschied, den wir vom Menschen zum Menschen machen, ist vorwiegend geistiger Beschaffenheit. Unser Ideal liegt in der inneren Kraft, im festen Charakter des Mannes; bei den Frauen in dem, was wir das Weibliche, das Anziehende, Beglückende nennen. Wir theilen beinahe Geist und Körper. Wir mussen und erst hineinfinden in Gemälde und Statuen, die auf den ersten Blick nichts als die hülle des Geistes zu geben scheinen.

"Der erste Anblick schöner Statuen, sagte Windelmann, ist bei dem, welcher Empfindung hat, wie die erste Aussicht auf das offene Meer, worin sich unser Blick verliert und starr wird; aber in wiederholter Betrachtung wird der Geist stiller und das Auge ruhiger und geht vom Ganzen auf das Einzelne. So viel Fassung und langsames Betrachten bedurfte es selbst bei ihm, der doch vor allen Andern mit der Fähigseit des Erkennens begabt worden war. Zu der Beit aber, als die besten Statuen der Griechen entstanden, hatten unzählige Augen lange Jahr hindurch sich bemüht, den menschlichen Körper zu betrachten. Zu erkennen, was vollkommen in ihm sei, war eine heilige Uebung. Man könnte sagen, diese Erkenntniß und das Bestreben, mit dem eigenen Körper dem Ideale sich zu nähern, sei die Aufgabe des griechischen Bolkes gewesen.

Daber die ungemeine Bartheit in feinen Unsprüchen und die fast unbegreifliche Geschicklichkeit, mit der die Runftler ihnen ju genugen wußten. Ift bie Aufmertfamfeit eines Boltes erft einmal erwedt, bann fcharft fich ber Geift bes Ginen an bem bes Andern zu haarspaltenber Feinheit. Bie Mufiter heute die bem ungenbten Ohre faft unmöglich gu unterscheibenben Eigenschaften eines gefungenen ober gespielten Tones fofort ertennen, bag fie fich, wo er ihnen falich Mingt, berührt fühlen wie wenn ber Wagen über einen Stein fpringt, fo beurtheilte in Griechenland ein ganges Bolt bie Oberfläche bes menichlichen Körpers und erkannte bei feiner Darftellung die geringfügigften Linien und Flachen als Theile ber gangen Geftalt, und aus ihnen ben Grab bet Fähigkeit deffen ber fie gebildet. Und weil fich diefe Betrachtung nicht blos auf ben Körper, fonbern zugleich auf ben gangen Menichen bezog, auf Sprache, Beift, Charafter und Alles mas als eine Meuferung menschlichen Dafeins höherer Vervollkommnung fähig ist, so hielt man bei ber bilbenden Kunst stets boch an dem nur sest, was mit dieser Gesammtheit der Eigenschaften in Zusammenhang stand. Eine Statue als Gegenstand der öffentlichen Kritik war für die Griechen, was für einen Theil unseres Publicums ein Gedicht oder eine Symphonie ist, in denen kein Wort, kein Ton unerfüllt sein darf vom Geiste des schaffenden Künstlers, und eine einzige leere Phrase mitten in einer großen Arbeit gefühlt und gerügt wird.

Ahnen nur tonnen wir, welch ein Bilb ber eignen Schonbeit bem griechischen Bolte vor ber Seele ftand wenn es fich felbst in ber Birtlichfeit ober in ben Berten ber Runft beurtheilte. Bie bei uns Manner und Frauen ber guten Gefellichaft in guten Meibern ju Saufe find, waren bie Griechen gewöhnt an ben eigenen unbefleibeten Leib, und fühlten fich bann am freiften und beften gefleibet, wenn fie fo menig als möglich an Gewandern zu tragen hatten. Daburch, mahrend bei uns nur die Bewegungen bes Befichts und zuweilen ber Sande ein Spiegel ber Befühle find, bei ihnen der gange Körper ber Ausbruck bes Innern. Linie wußten fie zu beuten. Jebe Bewegung hatte Ginn, Dan fah dem nadten Deufden an feinen Musteln ab, mas man heute ben Falten unferer Stirne absieht. Und biefe Renntniß war jedem Auge fo geläufig, daß die Runftler burd bas, was fie wußten ohne es ju lernen, mehr befagen, als fie bei uns burch angestrengte Beobachtung und Thatigfeit als erfte Grundlage erft erwerben muffen.

Und barans fließend die Freiheit, mit der die Griechen bas Material, in dem sie bildeten, behandelt haben. Wie Dichter oft, statt die Dinge auszusprechen, sie so kunstreich aus ihren Versen nur herausklingen lassen, daß man sie sicherer so zu vernehmen glaubt als ständen sie mit gesperr-

ten Lettern ba, feben wir von den griechtichen Runftlern mit Benigem bennoch icheinbar Alles ausgebrudt. Das Bufällige laffen fie aus ohne bag wir es vermiffen. Dit finb nur bie nadten Dausteln gegeben, als mare bie Saut unb bie barunter liegende Fettlage abgeriffen, oft erscheint bie Oberfläche fo glatt gegebeitet als lage nichts barunter. Dann wieder verschiedene Behandlung bei Bronze und Marmor. Und endlich nach ben Marmorarten felbst eine verschiebene Auffaffung ber Geftalten. Groberer Stein marb anbers behandelt als feiner. Bei jenem großere, glattere Rlachen, leichtere Schatten, fanftere Ranber; hier tiefere Ginbobrungen. fcharfere Ranten, feinere Mancirung ber Rlachen. foldje Birtuofitat befagen bie Griedjen, in Rudficht auf bas Material und ben Gegenstand bas burchans Richtige jebesmal gu thun, bag faft alle bebeutenben Werke bie erhalten blieben, in irgend etwas eine Abweichung in ber Behandlung ertennen laffen. Gins aber ift ihnen allen gemeinfam, und bas unterscheidet fie bon ben romifden Berten, b. f. bon ben Arbeiten, Die Jahrhunderte nach ber erften Bluthe ber alten griechischen Sculptur burch ipatere griechifche Runftler im Dienft ber Romer geichaffen wurden: jebes icheint bervorgegangen aus unmittelbarer Renntnig ber Ratur unb liebevoll zu ihr gurudtehrenber Unichaunng.

Wannes ber teine Sihnle fand, die ihn Anfangs geleitet hatte, und tein Bolt, das ihn benrtheilte? Was vermochte der einsame Michelangelo jenen Meistern gegenüber, beneh Alles entgegentam? Eins ersehte ihm in gewisser Weise den Berluft: er sand eine Malerci, deren Werte ihm viel gewährten, er fand einige Antiten im Garten der Medici und in Rom, an denen er die Arbeit der Alten studirte. Er hatte auch Gönner, die ihm zu thun gaben. Aber fassen

wir Alles zusammen, welch eine erbärmliche Mitgist im Bergleiche zu bem, was den griechischen Bildhauern mitgegeben ward! Er stand allein und verbrauchte seine besten Arafte, nur um sich sesten Boden unter den Fußen zu schaffen. Er sand keine Technik, keine irgendwie brauchbaren Borarbeiten. Wit Michelangelo erst begann das Studium der Anatomie wieder. Das Ideal, das zu sinden ganz Griechenland arsbeitete, mußte er für sich entdecken und aus sich darstellen kernen Wie die Unskeln des Norpers zu bilden seien, wie sie sich bewegen und nit den Jahren verandern, wo das Individuelle aushöre und das Allgemeingültige beginne: Alles mußte er bevbochten und hatte keinen Meister bei dem er lernte. Er allein verstand die Feinheit zuerst, mit der er bildete Er studiete die Alten, aber er ahmte uichts nach. Ganz selbständig ging Nichelangelo vorwärts.

Daß er auf folden Wegen das nicht erreichte, was den Griechen gelang, ift natürlich. Aber da sein Geme ein so gewaltiges und seine Arbeitskraft unversieglich war, hat er bennoch seine Welt zu schaffen gewußt, und wenn ihn die Verlassenheit, in der er lebte, viel entbehren ließ, hat sie thm dennoch auch Vortheile gewährt.

Er arbeitete unbesimmerter als die antifen Meister. Ihnen legte das in unbegrenztem Umfange mitarbeitende öffentliche Urtheil Schranken auf. Sie mußten sich sigen in manchen Punkten. Sie konnten weber ignoriren, noch sich dem Entschlusse dessen, mas vor ihnen gethan worden war und um sie her geschah. Michelangelv war durch nichts gebunden. Da gar kein Weg vor ihm lag, den Andere gebahnt, blieb er unbeschrauft in der Wahl, wohin er sich wenden wollte. Bis zu einer Genausseit hat er im Nackten die Nachbildung der zufälligen Lage getrieben, wie die Griechen es nie gethan. Hautsalten hat er gemeiselt,

die unmöglich gewesen wären bei einem antiken Künftler, gebauschte, gequetschte Armmuskeln hart und hoch dargestellt, wie sie kein antikes Werk hat, wäre auch dieselbe Stellung gebildet und fände sich die Natur im Einklang mit Michelaugelo's Auffassung. Die Griechen hielten stets eine gewisse Linie inne, und vermieden oder milderten im Aunstwerk was darüber hinausging. Michelangelo kennt keine Beschränkung. Und dieses durch keine Rücksicht gehemmte eigene Gutdünken ist die letzte Ursache, weshald seine Werke so durchaus verschieden von denen der Griechen sind.

Wie bie Griechen trennen auch wir die Altersstufen. Rind, Rnabe, Jüngling, Mann und Greis find Bezeichnungen, bie auf den forperlichen Buftand junächst angewandt werden. Dennoch urtheilen wir, wo wir sie gebrauchen, weniger nach bem äußeren Anjehen als nach bem Charafter. Die Griechen aber hatten für bas Körperliche eine ibeale Stufenleiter gebilbet, auf ber gewiffe Altersmomente als bie Dtitte beftimmter Epochen angenommen und von den Rünftlern festgehalten wurden. Es giebt bei Anaben im britten ober vierten Jahre eine Beit bes Aufschiegens, wo fie mager und fchmal werden: so habe ich sie niemals von griechischen Bildhauern gebilbet gefunden. Es treten nach dem fraftigen Rnabenalter abermals folche Beiten bes Sichstredens und Längerwerdens ein: auch biefe haben fie übergangen. Griechen geben immer nur bie Bluthe ber menichlichen Beftalt, in ben Werten wenigstens bie auf uns getommen find.

Michelangelo bagegen arbeitete nach seinen Modellen, ohne sich barum zu kümmern ob die Figur im Sinne ber Griechen ber Repräsentant einer bestimmten Altersstufe sei. Seine Statuen haben etwas Individuelles. Dem Bacchus, seiner frühesten römischen Arbeit, sehlt auch der leifeste Hauch der abgerundeten Fülle in der die Griechen ihre jungen Göt-

ter bilbeten. Der im Renfington-Mujeunt gu Lonbon 88 findliche Cupibo aus berfelben Reit ift in bemfelben Beifte Gleich individuell find der David und der fterararbeitet. benbe Gefangene für bas Grabmal Gintio's aufgefaßt. Sie reprafentirten Mittelftufen zwischen Rnabenalter und Junglingsthum, beren Darftellung auf uns, weil unfer Auge mehr burch ben Anblick antiker Arbeiten als burch ben der Ratur geschult ift, einen fremben, ungewohnten Gindruck Beim David habe ich bas oft bemertt, an Anderen wie an mir felber. Man ichob bas Befrembenbe auf ben Biberfpruch zwischen ben bochft jugendlichen Formen und ber toloffalen Große ber Statue. Dag bies ber mabre Grund nicht fei, zeigen bie noch toloffaleren Antinousstatuen, Die, weil wir mit dieser Auffassung burch die Gewohnheit bes Anblicks vertraut geworben find, nichts Seltsames für uns haben.

Aber man gehe die antiken Werke, soweit sie auf und gekommen sind, durch, von den selihsten griechischen Arbeiten dis zu den letzten Rachahmungen Hadriand: keine wird gestunden werden, welche wie beim David einen so starken, kast dicken Kops mit so schlanker, sast schmaler Gestalt, und endlich wieder so großen Händen und Füßen verbindet. Die Natur läßt eine solche Zusammenstellung von Widersprüchen zu. Gerabe diese Berbindung von Plumpheit und Leichtigkeit kennzeichnet ein gewisses Alter, und es konnte, wenn David wie ihn die Bibel beschreibt: ein Knabe und Held zugleich, ein Hirtenjunge, mehr gewandt als stark, einem Pferde vergleichbar das das Fohlenhaste in seinen Gliedern noch nicht ganz verloren hat, nichts Charakteristlischeres gesteben werden als Michelungelo's David.

Unffallenber noch wirkt Michelangelo's Festhälten an bem, was die unabhängig von anderer Anschauung beobach-

fete Ratur bietet, bei weiblichen Geftalten. Bic Somer Benelove ober Helena immer in blühender Jugenblichkeit auftreten läßt, mogen fich bei ber Berechnung ber Greigniffe ihre Jahre als noch so zahlreich erweisen, so zeigen die Bildhauer ber Griechen ihre Frauen in den fanften, fcmtegfamen Formen ber erften Schonheit. Bielleicht bag nach bem Berfdminben bes jugenblichen Glanges ber Uebergang jum Alter bei ben Griechinnen ju ploblich war, um überhaupt noch darftellungsfähig zu erscheinen Midjelangelo aber meißelt was er fieht, bie ausgearbeiteten harteren Dusteln fpaterer Jahre. Ja, er icheint fie vorzugieben. Er weiß ben mabdenhaften Schimmer feinen Beftalten nicht zu verleihen, fast überall macht bas toloffal Frauenhafte fich bei ihm geltenb. Schulb baran mogen bie romischen Modelle gewesen fein. Die Romerinnen haben fruh etwas festauftretend Gemaltiges, bas auch bei Raphael oft burchbricht. In ben Gemälden fucht biefer es ju milbern, in ben Studien erscheint es unverhalt. Dichelangelo's Frauen find feine Sphigenien, fondern ericheinen Schweftern ber Lady Macbeth. Und fo die Morgendanimerung Michelangelo's feine Griechin, wie bie ichlafenbe Ariabne im Batican ober bie Riobe, fondern eine romiiche Frau, und ihrer Bilbung nach der antiken Anschauung so fern, wie Dichelangelo selber Die nadten Frauengestalten Dürers und ber Deutschen Schule gewejen waren.

Möge die Benus von Milo bastehen als das verförperte Ideal des größten bildenden Künstlers. Was sagt er durch sein Wert? Nicht nur das Antlit rebet: Alles spricht an ihr, von den der Arme beraubten Schultern herab alle die Linien um Leib und Busen spiegeln sich in unserm Blicke, wie die Verse eines reizenden Gedichtes sich uns in das Ohr schmeicheln. Was aber erzählen sie? Was Homer

uns ergablt und Aeichblos und Cophofles: Dlarchen, begaubernde Gebichte von ber Schonheit eines verschwundenen Boltes und bem Glange feines Dafeins, die uns entguden wenn wir uns zu träumen fehnen, die in erhöhtem Mafie uns beglüden wenn bas Glud ichon ba ift: heitere, liebliche, ernste, donnernde Musit, nicht aber bas Glud, Die Liebe. ben Schreden felber tragen fie in unfere Seele binein. Reine Berfe bes Cophoffes ober Binbar, Die uns erschütterten wie Goethe und Shatefpeare; feine Erinnerung an bie Ibeale bes eigenen Bufens, wenn Antigone fpricht mit handelt oder bie Benus von Dilo bafteht. Brachtvolle Geftalten, aber Schatten, Die, losgelöft vom Lebenbigen bes heutigen Tages, nicht mehr aus Fleisch und Blut gebilbet ericheinen wenn Goethe's Iphigenie ober Chatefpeare's Julia neben ihnen erscheinen, aus beren Worten jedem bas Liebste ju flingen icheint bas von ber liebsten Lippe gu boren uns entzudte. Aus Raphaels Mabonnen-Augen feben uns Blide an, bie wir verfteben, wer aber erhoffte bas von ben griechtichen Geftalten? Die Griechen, die fur fich und ihr Jahrtausend gearbeitet, vermogen unser Berg nicht ausaufüllen. Seitbem fie nicht mehr gebacht, gebichtet, gebilbet. find weltbewegenbe, neue Gebanten aufgetommen, unter beren Einfluß das Aunftwert mitentstanden fein muß, bas uns bis in die Tiefe ergreifen foll.

Eine seltsame Kälte haucht die Geschichte der antiken Welt aus. Rühl wie schattige Wälder im heißen Sommer erscheinen die Massen, einsamer und unverbundener die Einzelnen. Trop der ungeheuren Thaten, die die Begeisterung sie verrichten läßt, slößen sie mir dies Gefühl ein. Etwas Starres hat das Leben das sie führen, wie der Gang eines Kunstwerkes. Charaktere sehe ich von so sesser Prägung, daß die unsrigen verschwommen dagegen erscheinen, das aber

fehlt, was bas Element unserer Tage ift, was in feinem Extrem : Schwarmerei, Melancholie, Schwermuth ; in fanfterem Grade: Stimmung, Schusucht, Ahnung genannt wird. Sie leben und fterben ohne Scrubel, und ihre Philosophie fommt nicht aus dem Nebel, um fich im Rebel wieder zu verlieren. Rein Befühl nicht zu befriedigender Gehnsucht läßt fie ben Tod wünichen als Befreiung gn hoheren Bedanten, fonbern 206ichied nehmend vom Leben, nehmen fie Abschied zugleich von ber Sonne und fteigen ruhig in bie fuhle Dammerung ber Unterwelt. Es ift als hatte von ber schattenhaften Ruhe, ber fie bann gang verfallen find, ein Sauch im Leben ichon fie umgeben und ihre Bedanten gleichmäßig frifch erhalten. Sie miffen nichts von bem raftlofen Trieb, ber uns ungewiffen Ereigniffen entgegenbrangt, fie tanuten bas nicht, mas Goethe bas ,Dumpfe' in feiner Natur nennt, bas Aufund Absteigen in flarer und unverhalter Erkenntnig, bie Traner bie ber Anblick bes Bollenbeten in unferer Seele Sie fühlten bas nicht. von inneren Schidfalen binund hergeworfen, in Zwiespalt mit fic, mit ber Gesellschaft, mit ben Gedanten ber Zeit, nach Rube gu fuchen Rechnung ichließt immer flar ab, und die Gebanten berer, die anders empfanden, waren wie einzelne Bolten, die niemals dem gangen Bolte por bie Sonne traten und feinen Wer von ben griechischen Runftlern bie Himmel trübten. Schönheit bilben wollte, ftellte fie bar als etwas Ewiges mit unfterblichem Lächeln Ihn durchschauerte bas Gefühl nicht von der Bergauglichfeit bes Irbifden, bas in unferer Seele beim Unblid ber Schonheit die Freude anfrift bie wir empfinden.

Dunkles Gewölk bildet bei uns ben hintergrund auch der heitersten Schöpfung. Unsere Meister mussen uns verwandter sein als die der Alten. Goethe und Shakespeare find mir unentbehrlich, bie antifen Dichter gabe ich Breis gegen fie, wenn ich zu mahlen hatte. Und fo, Michelangelo tauschte ich nicht ein gegen Phibias. Es ware als sollte ich mein eigenes Rind gegen ein fremdes hingeben, auch wenn bas fremde frijcher, ftarter und glangenber erichiene. Diese innerliche Bermandtschaft ift allerdings das Gingige, bas Michelangelo über die Griechen erhebt. Für mich überbietet fie gleichwohl alle anderen Rücksichten. Bo fich feine Runft mit ber ber Griechen vergleichen lagt, fteht fie tiefer, wo ber Bergleich aber aufhort, liegt ein Fortidvitt, und bei der Aurora prägt sich bas am reinsten aus. Auf bem jüngsten Gerichte hat Michelangelo dies halb benunktloje Sichemporheben aus bem Schlafe und Bieberinnewerden ber Gebanken in allen Stadien bargestellt, während er im fterbenden Stlaven bas Berabfinten in die Traume bes Tobes gebilbet. Ich tenne im gangen Bereiche ber Bildhauertunft nichts Schoneres als diefes Jünglingsantlig. Bei ber Aurora leuchtet aus jeber Bewegung, wohm man fieht, bas Befühl bas fie erfüllt. Im Rampfe gegen eine unendliche Mubigfeit bes Rorpers und ber Geele erbliden wir fie. Schon bat fie ben Urm aufgestemmt, sich halb emporgehoben, ben Bug angesett um aufzutreten, und finkt wieber gurud. Bie prachtvoll hat Michelangelo in ber Bewegung des linten Urmes das Ausstreden ber Glieder beim Erwachen ausgebrudt: ber Ellenbogen bebt fich, und bie Sand, über die Schulter gurudgreifend, faßt in die Ralten bes Schleiers. Eine gange Spniphonie von Beethoven liegt in biefer Statue.26

Ein zufälliger Umstand verstärkt die symbolische Bebeutung der Gestalt. Michelangelo sieht darin zumeist den Unterschied zwischen Sculptur und Malerei, daß der Bildhauer durch Hinwegnehmen, der Maler durch Hinzuthun wirke. Bom arbeiten in Thon sagt er, baß es mehr eine Art Malerei sei. Der Stein muß frei angegriffen werden; das kleine Modell ist nur eine Hülse für das Gedächtniß. Wichelangelo betrachtet eine Marmorstatue nicht als die Copie einer Thonstatue, sondern als etwas von Ansang an Vollendetes, das, im Steine verborgen, durch den Meißel aus einer verhüllenden Schaole erlöst wird. Der größte Künstler, beginnt eines seiner Sonette, 27 kann nichts ersinnen, das ein einziger Marmorblock nicht in sich trüge, verborgen unter der Obersläche die es mit überslüssigem Steine zudeckt. Und nur die Hand, die dem Geiste gehorsam ist, dringt zu der Gestalt in die Tiese.

Bei der Statue der Morgendämmerung aber steden die übrigens völlig vollendeten Glieder an einigen Stellen noch drin im roben dicken Marmor und es scheint sich die Figur vor unseren Augen dem Steine zu entwinden. Und da Reiner gekommen ist der sie völlig befreite, beweist auch das die Wahrheit des Gedankens: wie ohne die Hand, und ohne den Geist, dem diese gehorsam ist, der Marmor die Gestalt ewig umschlossen halten müsse. Diese Idee muß Michelangelo bei der Arbeit oft gekommen sein.

Bie fich im unbehau'nen todten Stein, Jemehr ber Marmor nnter'm Meißel schwindet, Anwachsend immer voll'res Leben findet, So mag es, edle Frau, mit mir auch sein.

Bas Gutes in mir ift, es hallt fic ein Tief in mein eigen Fleisch, und fo, umrindet Bom rauben, roben Stoffe der mich bindet, Drängt fich zu mir umsonft das Leben ein.

Bu matt und fraftlos fuhl' ich mich allein. Das Ende naht und Tag auf Tag verschwindel: Rimm fort, was fich um meine Seele winder! Ich lönnt' es nicht, doch du tannft mich befrei'n! Diese Berse sind, wie ich annehme, an Vittoria Colonna gebichtet und gehören in spätere Jahre, die Anschauung aber die ihnen zu Grunde liegt, war Michelangelo eigen von den ersten Zeiten an <sup>28</sup>

Die Sarkophage, auf benen die vier Gestalten liegen, sind längliche, auf zwei hohen querstehenden Unterlagen ruhende Steintröge. Die Deckel legen sich flach darüber, so daß die Figuren von der Mitte abwärts nach beiden Seiten hin auf die sanst gesenkte Fläche gestreckt sind. Neben der Aurora, Nacken gegen Nacken gewandt, ruht die Abendstämmerung, il Crepusculo, eine männliche Gestalt, dem Geschlechte des italienischen Wortes solgend

Für diese Figur ist im Vergleich zu den antiken Arbeiten beinahe der Entwickelungsmoment des farussischen Hercules gewählt. Die Glieder sind voller, und schwerer als beim Lavkou, während die liegende Statue des Nils im Vatican glatt und muskellos daneben erscheinen würde.

Der Mann liegt ba, hingesunken wie ein gefällter Eichenstaum; man müßte Hebel ansehen um ihn von der Stelle zu wälzen. Während bei der Anrora der eingeknickte Arm, auf dem der Oberkörper lastet, die Möglichkeit zeigt, sich zu stemmen und die Gestalt aufzurichten, ist der Arm, auf dem diese Gestalt liegt, völlig von der Brust bedrückt und deutet die tiesste Ruhe an. Der andere reicht lang hingestreckt dis auf den Oberschenkel des linken Beines, das im Knie sich erhebend, über den Oberschenkel des andern unten liegenden nach vorn übertritt Der Kopf ist sast noch roh, dennoch glaubt man das mit der Stirn vornickende Gesicht in den Bart versinken zu sehen.

Als Gegensatz zu dieser Figur die auf dem Sarkophage gegenüber: der Lag, il Giorno. Statt der Brust, die uns drüben zugewandt ist, wird hier ein Theil des Rückens sichtbar; die eine Schulter, stark wie em Felsblock, ist vorsgeschoben; über sie hin das hinter ihr liegende Antlit mit scharfen Blicken herborschauend, von einem vollen Inpitersbart umgeben, das Haupthaar aber in dichten, starkgekneteten Locken sich vorn überbäumend. Un der Statue selbst zwar sehlt auch hier das Antlit so gut wie ganz, aber das kleine Nodell blieb erhalten und bringt in charaktervoller seiner Arbeit zur Anschauung was im Großen beabsichtigt war. 20

Neben bem Giorno die letzte der vier Gestalten: die berühmte Statue der Nacht, la Notte di Michelagnolo, das Wert, das Jeder nennen hörte zu dem Michelangelo's Name drang. Bei keinem kann mit so viel Recht behauptet werden, nur er habe es zu schaffen vermocht.

Sie zeigt sich, von rechts nach links hin ausgestreckt, ganz im Profil. Was zuerst auffällt ist der ungeheure Schenkel des uns näher liegenden Beines, das, hoch angezogen, mit dem Anie fast zur Höhe des vorgeneigten Ropses emporragt, während der Fuß, dicht neben dem Anie des anderen mehr gestreckten Beines, auf ein dicks Bündel Mohntöpse auftritt. Ein kolossales Stück Fleisch zeigt dieser Schenkel. Wie aber ist seine Obersläche gearbeitet! Grieschische Künstler hätten hier eine verhüllende Drappirung nicht sehlen lassen: Wichelangelo hat sie ersest durch die Darstellung der Muskeln. Kein Theilchen das unbelebt erschiene. So überrascht man sich fühlt im ersten Augenblicke, so bewundernd betrachtet man bald diese Arbeit.

Aber noch mehr. Durch das gewaltige Emporstehen des Schenkels wird auf der einen Seite der Leib zusammensgepreßt und wir sehen vier tiefe Falten quer über ihn hinslaufen. Diese Falten sind später oft nachgeahmt worden, wer aber, ehe Richelangelo sie bildete, hätte sie nur als etwas Darstellbares in Betracht zu ziehen gewagt?

Der eine uns näher liegende Arm greift weit rückwärts und läßt einem Felsblode Raum, sich als Stühe des Rückens unter die Achsel zu drängen. Der andere dagegen ist mit der Spihe des Ellenbogens wider jenen kolosialen Schenkel geseht, und die Hand bildet eine Stühe für das im Profil sichtbare und im Schlase vorn übersinlende Haupt. Nicht mit der Stirn aber, sondern mit dem das Haupt überragenden Diadem stüht sich der mit geschlossenen Augenlidern geneigte Kopf gegen den eingeknickten Rücken der Hand. Leider ermangelt das Autlit der seineren Uebergrbeitung.

Eigentlich ift ce unmöglich, bergleichen gu beschreiben. Die Stellung erichemt fo complicirt, daß bei ber Ertlarung ber Theile der Eindruck bes Gangen nicht festgehalten werden Unnatürlich ift bie Lage nicht; nur burchans ungewohnt find wir, die Ratur in folden Momenten foftgehalten gu ichen. Die Gestalt hat etwas Ungeheuerliches Bruft ift breit, die Brufte liegen weit ausemander, find voll und ftart, verhaltnigmäßig aber bennoch flein, und alle die Musteln um Sals und Schultern groß und gewaltig ausgeprägt. Es ift als fabe man ein Riefenweib por fich, bas, erwachend, Felfen zu schlenbern beginnen würde, vor bem die wilden Thiere froden, und bas fein anderer bezwänge ale die Dannergeftalt des Tages neben ihm. Niemand murbe baran benten, bas Bort ,ichon' hier angumenben. Ein Griede hatte fie angestaunt wie bas Bilb einer Genthin. Eine wilde Bacchantin, Die fich mit Lowen balgte, würde man fich glatter, fanfter, rubiger benten. rora, mit biefer Racht verglichen, ericheint weniger foloffal, harmonischer, jungfrauenhafter. Denn hier erblickt man nichts als eine Frau, ftart im festesten Ginne bes Bortes, ohne einen Auflug weiblicher Beichheit, und biefes Geschöpf. damit ber Gegensag vollkommen sei, in tiefen Schlaf versunden.

In ben Felsen, über den sie den linken Arm geschlagen hat, ist eine Maske eingehauen mit leeren Angen und phanstaftisch scheußlichen Zügen, um die Träume darzustellen vielleicht. Unter dem angezogenen Schenkel sist wie in einer Höhle eine Eule Unter der Gestalt entlang ist ein faltiger Mantel ausgebreitet.

3.

An biefen Figuren arbeitete Michelangelo vom Geptember 1530 an. Daneben vollendete er die Statuen der beiden Bergoge. Es icheint, bag alle feche Stude gleichmagig geforbert wurden. Der Bapft empfing mit Befriedigung die Berichte bes Priors von San Lorenzo, Figiovanni, dem die Sorge für den Ban der Sacristei oblag, und machte ihm zur Pflicht, Michelangelo mit ausgezeichneter Rudficht zu behanbeln. Bas an Gelbern verlangt wurde, ging auf ber Stelle ein. Die politische Bergangenheit war in Bergeffenheit versentt worben. Rur in einem Buntte fah man fich gezwungen, Michelangelo zu franten: Bandinelli erhielt den Marmorblod gurud. Er, der nie feme Anhänglichkeit verläugnet hatte, verdiente biefe Aner-Budem, ber Act ber revolutionaren Regierung burfte nicht anerkannt werben. Es mare ein politischer Berftog gewesen, hier eine Ausnahme zu machen, umsomehr als ber Beichlug vom 22. August 1528 in abfichtlichem Biberfpruch gegen bie Bestimmungen ber Debiet gefaßt worden war.

Michelangelo verleugnete seine Gesinnung niemals. Als die Statue der Nacht zum ersten Male ausgestellt warb, fand sich unter den, der damaligen Sitte gemäß ihr angehefteten Bersen der solgende: "Die Nacht, die du so reizend hier schlummern siehst, ist von einem Engel in Marmor gehanen worden. Sie schläft, sie hat Leben; wecke sie auf wenn du es nicht glauben willst und sie wird reben.' Engel und angelo, als ein Theil von Michelangelo's Namen, gewähren einen Doppelsinn, ber öfter in dieser Beise ihm zum Lobe gebraucht worden ist. Der Berfasser war Siovanbatista Strozzi, einer ber entschiedensten Anhänger der Medici, welcher 1529 schon die Stadt verlassen und sich während des Krieges in Padua mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt hatte. 31

Michelangelo ließ die Statue selbst auf diese Berse Antwort geben. So lautet sein Gedicht: "Lieb ist der Schlaf mir, mehr noch, daß ich von Stein bin, während die Schmach und die Schande bei uns dauern; nichts sehen, nichts hören ist das glücklichste Schicksal; deshalb erwecke mich nicht, bitte, sprich leise."

Grato m'è'l sonno, e più l'esser di sasso, Mentre che'l danno e la vergogna dura; Non veder, non sentir m'è grau ventura, Però non mi destar, deh! paria basso

Es war nicht möglich, ein Deutsches Gebicht baraus zu bilden. So oft ich es versuchte, litt ber großartig einfache Zug der Worte und Gedanken darunter. Wer das Italienische nicht versteht, muß darauf verzichten, die Leidenschaft des Zornes zu fühlen die sich hier Luft machte.

Es scheint im Frühjahr 1531 gewesen zu sein, daß sich dies ereignete, denn Baccio Balori, der von seinem Posten in Florenz bald wieder abberusen ward, hatte die Statue gesehen ehe er die Stadt verließ. Wenn wir bedenken, wie lose damals die Verbannung über Jedem schwebte der nur zu mucken wagte, so ermist sich die volle Summe des Unmuthes, den Michelangelo in diesen Bersen auszusprechen wagte. Er arbeitete ohne Ruhe und Rast. Er war in trauriger Versassung. Nicht zu gedenken, daß Theurung

herrichte, daß die Stadt verarmt war, bag bie Beft mit erneuter Beftigkeit ausbrach : auch die öffentlichen Buftanbe berichlimmerten fich bon Tag ju Tage. Ber ein offenes Muge hatte, merkte bald, wohin es der Bapft treiben wollte. In der Capitulation war die Bewahrung ber Freiheit, bas beißt einer unabhangigen, von Burgern, gleichviel welcher Farbung, aber von freien Burgern gebilbeten Regierung ausgesprochen, bas Rabere follte einer Bereinbarung ber Stadt, bes Bapftes und bes Raifers vorbehalten bleiben : Clemens dachte die Dinge anders ju lenken, und ber Beg, ben er einschlug, mar mit fo viel Schlauheit gewählt, baß er, obgleich er burchschaut warb, sein Biel erreichte. Denn wer tonnte die Bürgerichaft hindern, vom Raifer ftatt ber Freiheit, die Berrichaft eines Surften felbst gu begehren? Und wer ben Bapft, Die Bfrgerichaft in Diefem Sinne fich au Willen ju ichaffen?

Clemens hatte gefiegt mit Gulfe bes Raifers, jugleich aber auch, wie 1512, mit Sulfe feiner Partei. Wie bamals fanben fich auch jest unter ben Pallesten Danner von Reichthum, Chrgeis und Energie, Die am meisten widerstrebten fobald von Burftenthum bie Rebe war. Der Bapft brauchte fie um bie Rebellen ju unterwerfen, und burfte nichts thun was ihnen zum Anftog gereichte. Und fo zeigte fich balb, bag im Grunde Alles beim Alten geblieben fei. 3m Balafte ber Mebici fag Baccio Balori als Bertreter bes Bapftes, gang wie Cortona drei Jahre früher. In der erften Reit gelang ce ihm, jeine Berfon ale entscheibende Dacht bei ben Staatsangelegenheiten in Geltung zu erhalten. Die Bürger machten ihm ben Sof. Er war ber Alleinherrscher, im Geringften wurde feine Meinung eingeholt. Michelangelo felbft perschmafte nicht, ihn burch die Marmorarbeit, die er für ihn beftimmte, feiner Familie geneigt zu erhalten. Der in

ben Ufficien ftehenbe Apoll, noch roh und nur in ber Bewegung tenntlich, eine breiviertel lebensgroße Figur, foll in jenen Tagen von ihm für ben allmächtigen Balori begonnen worden fein. Gehr balb aber, gang wie fruher, nur rafcher biesmal, organifirte fich im Palafte ber Regierung wieber bas zweite Centrum ber öffentlichen Angelegenheiten. nehme Beute, Anhänger der Medici, Ariftotraten, Manner von ber Geltung in Floreng etwa wie Balmerfton, Clarenbon und folde herren in England, ftellten bas Anfinnen an Balori, er moge fich ju ihnen verfügen wenn regiert Wolle er nicht, fo fonne er fortbleiben, nicht bei ihm aber, fonbern bei ihnen lage bie Enticheibung. Berren ftanben feineswegs in Ungnabe beim Bapfte. mens tounte fie nicht entbehren, fo lange fie machtig waren, Befeitigen aber wollte er fie, benn feine Abficht mar, baß Aleffandro, fein Gohn oder Reffe, Bergog von Floreng wurde.

Es tann bei ber Urt und Weife, wie er bier zu Berte ging, bem Papfte bas Lob eines ichlauen politischen Betrugers nicht vorenthalten werben. Er nahm bie Operation nach allen Regeln ber Runft vor. Aleffandro, bereits jum Bergog von Benna befordert, weilte beim Raifer in Flang Bon ihm war in Floreng gar nicht die Rede. Bielmehr giebt Elemens der Stadt gegenüber bie Abficht gu ertennen, die wirklich vortheilhafteste und gediegenfte Conftis tution beransfinden zu wollen, und bittet bie vornehmften Ballesten, ihre Ibeen barüber schriftlich einzureichen. Allein er erfucht Jeben einzeln! Diefer Bug ift bewunderunge. wurdig. Denn ftatt bag fich die Berren jest vereinigt und eine gemeinsame einzige Borlage gemacht hatten, halt Beber fich für ben einflugreichften, und es geben eine gange Reibe Projecte ein. Gins miderspricht bem andern, in Rom werben Conferengen barüber abgehalten, und mahrend man

bort berath, pruft, neu redigirt und gegeneinander Intriguen spinnt, wird in Florenz Raum und Zeit gewonnen, zu Gunsten des wirklichen Projectes kräftiger vorzuschreiten.

Baccio Balori, mit ber Brafibentschaft ber Romagna abgefunden, verläßt bie Stadt, und Niccolo Schomberg, Erzbischof von Capna, tritt in feine Stellung ein. einer Renntnig ber ftabtifchen Berhaltniffe, wie fie fein Anderer befaß, und nicht als Bertreter ber mediccifchen Bartei, fonbern als ein allen Burgern zugethaner, alle Intereffen beachtenber Regent, weiß biefer bie Gemuther fo gefchickt in bie erforberliche Stimmung gu verfegen, bag im Februar 1531 Aleffandro bei Medici, abwefend und unbetannt wie er mar, feiner ausgezeichneten Gigenschaften wegen von ber Regierung fur fabig erflart wirb, alle Staatsamter ju betleiben. Bon Gefandten an ber Grenge empfangen, trifft berfelbe Enbe Junt in prachtvollem Aufzuge in ber Rabe von Floreng ein, bas er ber Beft wegen gwar nicht betritt, beffen vier, Die Chrfurcht ber Burgerichaft bezeugenbe Abgeordnete er jedoch in Brato empfängt. Wenige Tage barauf erscheint ein Gesandter des Raisers mit verfiegelten Briefen, in benen bie lette Enticheibung über bie Regierungsform ber Stadt enthalten war. Dit ihm jugleich giebt Aleffanbro, feftlich eingeholt, nun boch in Floreng ein. Um 6. Juli feierliche Situng im Balafte ber Regierung, bamit ber Bille bes Raffers verlefen werbe. Mit lautem Jubel empfängt die Bürgerichaft aus der Saud bes hodiften Gebietere Aleffanbro ale lebenslänglich regierenden herrn. beffen Rindern ober legitimen Erben die rechtliche Nachfolge aufteht. Der Bergog nimmt Die Suldigung ber Behörden entgegen und geht nach Rom weiter, mabrent Schomberg. als fer gar teine Menberung eingetreten, fortregiert.

sanft als möglich wurde vorwärts gegangen und bie Hamptsache immer als Nebensache behandelt.

Aus diesen Tagen, bem September 1531, sinden wir die ersten Nachrichten über Michelangelo seit der Zeit nach Eroberung der Stadt, in einem an Baccio Balori nach Rom gerichteten Briefe eines Oheims des Antonio Mini, der in Wichelangelo's Diensten stand. Das Schreiben hat den Zweck, über dessen Zustand die rechte Auftlärung an den Papst gelangen zu lassen. Wichelangelo's Freunde scheinen den Mann, dessen Metier, wie Styl und Orthographie zeigen, das Briefschreiben nicht war, dazu ausersehen zu haben.

Treue Diener, beginnt er, wie ich einer bin, burfen nicht verfehlen. Alles bas mitzutheilen, mas etwa, wie ich bente, Geiner Beiligteit gu gang befonberem Diffallen gereichen tonnte. Und bies betrifft Michelangelo, Seiner Beiligfeit Bilbhauer, und zwar hatte ich benfelben mehrere Monate nicht gesehen, in Rücksicht barauf, aus Furcht vor ber Peft zu Hause geblieben zu sein, boch ift er vor brei Wochen etwa zweimal Abends zu mir ins Haus gefommen, junt Bergnugen, mit Bugiardini und Antonio, meinem Reffen und seinem Schuler. Nach vielen Gefprächen über die Runft beschloß ich bingugeben und die beiben Frauen gu feben, und that ce, und in Bahrheit, fie find etwas gang Erftaunliches. Eure Herrlichkeit, weiß ich, haben bie erfte gesehen, die Statue ber Racht nämlich mit bem Monde über bem Ropfe und bem gestirnten Simmel; barauf aber bie andere, Die zweite, übertrifft fie in jeder Begiehung an Schönheit, ein höchft wunderbares Bert, und augenblidlich arbeitet er an einem von den beiden Alten, und ich glaube man tann nichts Befferes mit Augen feben.

"Aber weil mir genannter Michelangelo fehr abgemagert und abgefallen erschien, sprachen wir barüber, ich, Bugiardini und Mini sehr eingehend, da Beide beständig um ihn sind, und kamen zuletzt zur Ueberzengung. daß es mit Michelsangelo bald ein Ende haben muß, wenn nichts dagegen gesthan wird, weil er zuviel arbeitet, wenig und schlecht ist und noch weniger schläft, und seit einem Monat leidet er start an Rheumatismus, 32 Ropsschmerz und Schwindel, und um zum Schlusse zu kommen: zwei Uebel quälen ihn, eins im Kopse und eins im Herzen, und bei beiden ließe sich Hülfe schaffen daß er gesund würde, und Folgendes sagen sie darüber.

,Bas bas Uebel im Ropfe anbelangt, so muffe ihm von Sr. Beiligfeit verboten merben, mahrend bes Binters in ber Sacriftei ju arbeiten, benn gegen bie icharfe Luft bort giebt es teine Abhulfe, aber er will bort arbeiten und tobtet fich, und er tonnte in bem andern fleinen Gemache arbeiten und bie Mutter Gottes vollenben, die ein fo wunderichones Bert ift, und die Statue des Herzogs Lorenzo gludlichen Andentens, in biefem Winter. In ber Sacriftei tonnte unterbeg bie innere Warmortafelung ausgeführt und die bereits fertigen Figuren an Ort und Stelle aufgeftellt werben, und chenfo bie erft halbvollenbeten, fie tonnten bann an ihrem Blage fertig gearbeitet werben, und auf biefe Beife rettete man ben Meifter und forberte bie Arbeiten, und Maes murbe, wenn man es aufmauern liefe, einen befferen Blat haben als zusammengepadt unter ben Schutbachern. wir gewiß, Michelangelo murbe bamit ein Gefallen gefcheben, er tann nur ju teinem Entschluffe tommen, mas ich aus bem Umstande entnehme, bag man ihm vorwirft, er befummere fich nicht barum.32 Dies ift unfer Urtheil, was ihm gut thun wurde, und es mochte boch Se. Beiligfeit Figiovanni wiffen laffen, mit Michelangelo barüber zu reben, und find wir überzeugt, es wurde ihm nicht unlieb fein.

Das llebel aber, das ihm im Herzen sitt, ist die Geschichte die er mit dem Herzoge von Urbino hat; dies, bebaupten sie, nähme ihm die Auhe, und er wünscht sehnlich
daß sie geordnet würde. Wenn man ihm 10,000 Scudi
schenken wollte, würde es kein lieberes Geschent sür ihn
sein. Se. Heiligkeit könnte ihm keine größere Gnade erweisen. Das sagen sie mir und habe ich ihn unzählige
Wale sagen hören. Se. Heiligkeit ist vorsichtig, und ich bin
gewiß, wenn Nichelangelo zu Grunde ginge, würde er ihn
mit einer großen Gelbsumme gern erkausen, und besonders
jeht, wo er so angestrengt arbeitet, verdient er berücksichtigt
zu werden. Weine Liebe und Ergebenheit zu unserem Herrn
haben mich so weitläusig werden lassen.

Wie nahe bringt uns bies Schreiben die Berhältnissen Dean sieht den beinahe alten Mann, denn an 60 sehlte nicht mehr viel, gequält von Rummer, frant und eigensinnig in dem kalten und frischgemanerten Ranme stehn und arbeiten. Essen schmeckt ihm nicht und schlägt nicht an. Er schläft nicht. Sein Kopf leidet. Mit Schrecken denken die Freunde an den Winter und sinnen darauf, wie man ihn hindern könnte sich todt zu arbeiten. Und mitten in dieser Trübsal hat er eben die wundervolle Gestalt der Morgendämmerung vollendet.

Auch der Herzog von Ferrara hatte unter Michelangelo's verzweifelter Stimmung zu leiben. Die Leda war noch während der Belagerung soweit geführt, daß sie wenig Wochen nach der Uebergabe fertig dastand. Wichelangelo meldet es dem Herzog, der ihm Ende October 1530 aus Benedig im liebenswürdigsten Tone dafür dankt und ihn selber den Preis zu bestimmen bittet, da er allein die Milhe zu tagiren wisse, die er darauf verwandt. Als ein zum Empfang des Bildes abgesandter Edelmann sich dann

aber nicht gang so benimmt wie es Michelangelo recht war, bricht dieser den Handl mit einem Ruck gang und gar und macht das Gemälde Antonio Mini jum Geschenk. Beinahe soviel als hätte er es aus dem Fenster geworfen.

Bu Allem tamen nun noch bie Sanbel mit bem Bergog Bwangig Jahre hatten fie icon gebauert. von Urbino. Die Forberung von Seiten ber Rovere's mar eine begrunbete. Die Sache brudte Michelangelo bas Berg ab. follicitirte nicht weniger beim Bapfte als bie Erben Giulio's, bag ein Abichluß ju Stanbe tamt. Der Botwurf aber mar ein ungerechter, daß er bei anderen Arbeiten seine Reit verlore. Roch im Dai 31 hatte er einen bringenben Untrag bes herzogs von Mantua abgewiesen, mabrent er früher bas Material bes Grabmales gegen Leo vertheibigte, ber es für die Façade von San Lorenzo haben wollte. Aber Gelb hatte er empfangen und feine Arbeit geliefert, bas ftand fest, und mas ihn jest gerade bagu treiben mochte, raich einen Bergleich berbeiguführen, war die Furcht vielleicht, daß er ben Winter nicht überleben möchte, und feine Erben bann in einen ungladlichen Proces verwickelt wurden.

Der zweite, acht Tage nach bem ersten geschriebene Brief Mini's zeigt, daß der Papst sich die Mittheilung zu Herzen genommen hatte. Valori war beauftragt worden, für Michelangelo's Gesundheit sowohl, als für die Auseinandersehung mit Urbino Schritte zu thun. "Worgen, schreibt Mini, ist Festtag, da will ich ihn besuchen, denn wenn er arbeitet geht das nicht, und ich weiß, euer Brief wird ihm angenehm sein. Wie gesagt, macht den Versuch, mit seinen Gegnern zu unterhandeln, die rechten Leute und Geld bringen ja Alles in Ordnung, ihr seib boch ein Mann, der größere. Dinge als das zu vermitteln versteht und habt den Beweis dasür geliesert. Wollte Gott, Michelangelo wäre gleich am

ersten Tage abgereist, Alles wäre längst beigelegt. Denn biese Geschichte, wie sie jetzt liegt, ist ein Nagel zu seinem Sarge (lo sotterra un pezzo), so sehr ist er durch sie niedergedrückt. Es sehlt ihm der rechte Muth, etwas zu verlangen und darauf zu bestehen. In den letzten Tagen hat er sich ein wenig wohler gefühlt.

Michelangelo's Freunde meinten also, er habe die Ansgelegenheit fahrlässig betrieben und hätte auf der Stelle in Rom mit dem Agenten des Herzogs verhandeln sollen. Bedeutend ist der Aussprüch, Michelangelo sei pusillanimo a richiedere, kleinmuthig im Fordern. Solche gelegentliche Urtheile besagen viel. Hier eine Bestätigung seiner Unfähigteit, stark auszutreten wenn es sich nicht um die höchsten geistigen Interessen handelt. Eine Beschmüthigkeit und Bescheidenheit zeigt Michelangelo meistentheils, die Zeugniß ablegend für die Zartheit und Verwundbarkeit seiner Seele, die Fälle, wo er hart und abstoßend ward, ins rechte Licht sehen. Die Nothwehr allein zwang ihn zuweilen, sich als unempfindlich zu geben.

Die Grabmalssache vermittelte Sebastian del Piombo, der sich in Rom damas mit Bandınelli in die Gunst des Papstes theilte und das einträgliche Amt, von dem sein Beisnamen herrührt und das ihm 500 Scudi jährlich einbrachte, erhalten hatte. 38 Er versah als piombatore die papstlichen Bullen mit dem Bleisiegel. Die Stelle wurde gewöhnlich Künstlern zu Theil. Sebastian war mit den Portraits Baccio Balori's, des Papstes und der jungen Herzogin Catezina beschäftigt. An ihn hatte sich Staccoli, der Agent des Herzogs, als Vertrauensmann gewandt, und der Brief ist vorhanden, der von ihm in Folge dessen Mitte November etwa an Michelangelo geschrieben ward.

Sebaftian beginnt mit ber Anzeige feiner Stanbeser-

"Wenn ihr mich, schreibt er, ale ehrwürdigen Beren fahet, ihr wurdet euren Spag boran haben. bin bas schönfte Stud von einem Geistlichen in Rom. Dein Bebtage ift mir bergleichen nicht in ben Ginn gefommen. Aber Gott fei gelobt in Ewigfeit: Er icheint es gang befonbers fo gewollt ju haben. Und fo fei es benn.' Darauf folgt, was ihm Staccoli über die Grabmalfache Langes und Breites ergahlt. Um liebften wurde bem Bergoge fein, wenn Michelangelo bas Grabmal fo lieferte, wie es nach Giulio's Tobe neu bedungen fei. Da bierbei aber von Seiten bes Bergogs noch Einiges nachzugablen mare, mas Ge. Ercelleng nicht leiften tonne, fo wunsche er bag Dichelangelo nach Maggabe jenes Brojectes einen neuen Entwurf mache, für beffen Ausführung bas empfangene Gelb gerade ausreiche. Er, Sebaftian, habe darauf erwiedert, Michelangelo fei nicht ber Mann bagu, fich auf Beichnungen, Modelle und bergleichen einzulaffen. Brei Bege gebe es nur, bie Sache jum Biele ju führen : entweber, ber nach Bapft Giulio's Tobe neu geschloffene Contract wurde aufgehoben und es Michelangelo einfach anheimgestellt, wie und wann er für bie an ihn gezahlten Gelber bas Dentmal felbft arbeiten wolle, ober aber, ein neuer Contract tame gu Stanbe, monach fich Michelangelo verpflichte, in Beit von brei Jahren bas Grabmal burch Andere ausführen ju laffen, und 2000 Scudi babei aufzuwenden, für welche Summe er mit feinem in Rom befindlichen Saufe haftete. Er moge fich nun er-Maren, welchem von ben beiben Borichlagen er ben Borgug gabe. Schlieglich bas Beriprechen, ihn im nachften Sommer in Floreng besuchen gu wollen. Der Brief ift lang und folecit geidrieben.31

"Mein lieber Sebaftiano, antwortet Michelangelo barauf, ich mache euch viel Unruhe. Tragt es im Stillen und

beuft, es fei immer noch ruhmvoller, bie Tobten wieber aufanweden,28 als Geftalten zu ichaffen, bie mur lebenbig icheinen (b. h. als zu malen). Ueber bas Grabmal habe ich oft nachgedacht. Awei Wege giebt es für mich, ganz wie ihr schreibt, meinen Berbindlichfeiten nachzufommen : entweder bie Arbeit felbst zu thun, ober Gelb ju geben und Jene bamit auf eigene Rauft arheiten zu laffen. Bon beiben Wegen muß ich natürlich denjenigen einschlagen, der dem Papfte beliebt. Daß ich die Arbeit felbst vollende, wird er, wie ich mir bente, nicht wollen, weil ich dann nicht für ihn arbeiten tonnte; man müßte fie beshalb bagu bewegen, b. h benjenigen, ber bie Sache in der haud hat, bas Gelb ju nehmen und bas Bert felbft ausführen zu laffen. 3ch wurde Reichnungen und Modelle liefern und was fie fonft brauchen, und ich glaube, mit bem was hier bereits fertig vorhanden ift und ben 2000 Ducaten, bie ich bazugebe, wird ce ein ichones Dentmal werben. Arbeiter haben wir hier, die ce beffer als ich felbst machen murben. Gingen fie beshalb barauf ein, bas Gelb an nehmen und bann auf ihre Rechnung fortarbeiten zu laffen, fo komte ich 1000 Ducaten fogleich, und ben Rest frater gablen. Inbessen fie mogen bas ju ihrem Entichluffe machen was bem Papfte gufagt. Ginb fie fur ben letten Borichlag, fo werde ich wegen der anderen 1000 Ducaten ichreiben, wie fie beschafft werden follen, und zwar auf eine Beife, bie, wie ich bente, ihnen genehm fein wirb.

"Ueber mich selbst ist nichts Besonderes zu sagen. Nur so viel: aus 3000 Ducaten, die ich nach Benedig mitnahm, wurden, als ich nach Florenz zurückkam 1500, 20 die Regierung nahm 1500 davon in Anspruch. Wehr also kann ich nicht geben. Doch werden sich Wege sinden lassen, hoffe ich, zumal wenn das, was mir der Papst verspricht, in Betracht kommt. Sebastiano, lieber Gevatter, das sind

meine Borschläge, bei benen ich bleiben muß. Habt bie Bute, Menntung bavon zu nehmen."

Clemens enticied wie Michelangelo vermuthet hatte. und die Art und Beife, wie er es ibm ju erfennen gab, war durch ben Erlag eines Breves, durch welches ihm bei Strafe ber Excommunication verboten warb, ergend andere Arbeit ju berühren als bie, mit der er augenblicklich für ben Papft beschäftigt fei. Das in ausgesucht schmeichele haften Benbungen gehaltene Schriftstud ipricht von feinen Berbienften, feiner angegriffenen Gefunbheit und ber Liebe bes Bapftes zu ihm; man fühlt, wie ber ber Abfaffung bie Absicht, ihm angenehme Dinge zu fagen, vorhanden war. Dem Gesandten Urbino's ließ fich Clemens als geneigt barftellen, zu jebem vortheilhaften Abtommen gern bie Sanb bieten zu wollen, Michelangelo felbst werbe in Rom bie . Sache zum Abschluß bringen. Buerft hatte ber Bapft bieje Reife nicht gestatten wollen, Michelangelo aber, ber ihre Rothwendigleit einsah, bat bringend um Erlanbnig, tommen ju dürfen. "Da Dlichelangelo will, berichtet Staccoli bem Bergoge, wird auch bem Papfte nichts übrig bleiben, als bamit einverstanden zu fein.' Wlichelangelo war befannt als der, dem fich nichts abschlagen ließ. Papft Clemens wagte fich nicht nieberzusepen wenn er mit Michelangelo fprach, aus Kurcht, dieser möchte unaufgefordert ein gleiches Und wenn er Michelangelo befahl fich ju bebeden in feiner Gegenwart, fo geschah es vielleicht nur beshalb, weil Michelangelo auch bier bie Anfforderung bagu nicht lange abgewartet hätte.

Michelangelo's Bunfch, jest Florenz zu verlaffen, war ein sehr natürlicher. Zu Winters Anfang war der Herzog dorthin zurückgekehrt. Seinem Bater und Großvater nachschlagend, gehörte Alessandro nicht zu denen, die, wie es sonst bei den Medici herkömmlich war, verstedt und heuchlerisch zu Werte gingen. So wenig, wie diese auch, machte er ein Hehl daraus, daß er absoluter Herrscher von Florenz zu werden beabsichtigte. Widerspruch war ihm gleichgültig, Haß schreckte ihn nicht, auch ließ er deutlich merken, auf wen er selbst seinen Haß geworfen hatte.

Was der Ursprung seiner Abneigung gegen Wichelangelo war, wissen wir nicht. Indessen es bedarf seiner des sonderen Gründe. Das dürsen wir wohl glauben, Alessandro würde Dichelangelo nicht so haben herumgehen lassen, wenn von ihm die Begnadigung abgehangen hätte. Der "Mauleselplat," zu dem Wichelangelo den Palast der Medici machen wollte, war mit auf ihn gemünzt gewesen. Die Reise nach Kom bot jeht eine gute Gelegenheit, dem neuen Herrn aus dem Wege zu gehen. Es ist nicht genau gesagt, wann Wichelangelo Florenz verließ. Vielleicht daß er erst Ansang März in Rom eintras, wo er sich sogleich mit Staccoli in Berbindung setze und den Verhandlungen mit Urbino die Richtung zu geben suchte, daß er womöglich durch die Arbeit am Gradmal nach Florenz zurückzusehren verhindert würde.

Die mitgetheilten Briefe zeigen den Stand der Angelegenheit. Sinlio der Zweite hatte auf 10,000 Ducaten für das Ganze abgeschlossen. Nach seinem Tode war im zweiten Contracte der Preis auf 16,000 Ducaten erhöht worden. Diese Summe nun, behaupteten die Rovere's, habe Michelangelo empfangen, zum eigenen Bortheil verwandt und nichts geliesert. Dies war der Borwurf, der an ihm nagte und ihm die Ruhe nahm.

Bei der Production der Quittungen aber stellte sich jett heraus, daß er nicht mehr als höchstens 5000 Ducaten erhalten hatte. Wolle man das fehlende Geld zuschießen, erklärte er, so sei er erbötig, das Grabmal, wie es im zweiten Contracte bedungen fei, ju vollenden. Der Bapft aber fagte ihm ins Gesicht, es sei reiner Bahnfinu, fich einzubilben, Urbino werde noch Gelb nachzahlen. Run blieben zwei Bege: entweder die fertigen Marmorftude herauszugeben, 2000 Ducaten bagugulegen und bem Bergoge gu überlaffen, wie er baraus burch andere Arbeiter ein Dentmal gu Stanbe brachte; ober aber, für die 5000 Ducaten bas Denkmal, fo gut es ginge, felbft berguftellen. Das erftere more Clemens am liebsten gewesen, Weichelangelo ber zweite Mobus. Man wählte eine Art Mittelweg. Er ichlug vor, nur eine einzige Borbermand in reducirtem Magitabe aufzuftellen. reits fertigen Stude werbe er babei ju verwenden miffen, fedis von ben Statuen mit eigener Sand ausführen, barunter ben Dofes und die beiben Gefangenen (die Brongetheile tamen in Begfall), binnen brei Jahren ftanbe baffelbe fertig an Ort und Stelle, und in jebem biefer brei Jahre werbe er auf zwei Monate nach Rom tommen,40 um fich während diefer Reit ber Arbeit gang zu wihmen. Die Aufftellung, in welcher Rreche fie erfolgen follte, wurde innerhalb von vier Monaten entschieben werben. Beterstirche war aufgegeben, bagegen ichwantte man noch, ob Santa Maria bel Bopolo ober San Bietro in Bincola porzugiehen fei.

Am 29. April wurde der Contract abgeschlossen, und am nächsten Tage bereits ging Wichelangelo auf Besehl des Papstes nach Florenz zurück, um in der Sacristei weiter zu arbeiten. Zum ersten Dtale mußte er seht von seinem Grundsatz abweichen, sich nicht helsen zu lassen. Aus Rom wurde ihm Montorsoli mitgegeben, ein Bilbhauer, der unter seiner Leitung eine Statue des heiligen Cosimo anfertigte, deren Nodell Michelangelo sedoch überging, während er Ropf und Arme ganz und gar aus eigener Arbeit hinzussägte. Auch bei den Ornamenten der Herzöge half Montorsoli. Ferner Tribolo, 1 dem die beiden nackten Figuren gegeben wurden, welche in den Rischen zur Rechten und Linken Lorenzo's 1 ihren Platz sinden sollten. Die eine Gestalt die Erder mit weitgeöffneten Armen und chpressenumkräuztem, gesenktem Haupte den Tod des Herzogs beweinend; die audere der Himmel mit erhobenen Händen und lächelndem, strahlendem Antlitze seine Aufnahme unter die Seligen begrüßend. Montelupo, ein dritter Bildhauer, sollte den heiligen Damian, als Gegenstlick zum heiligen Cosimo, arbeiten, beides die himmlischen Schutzpatrone der Wedici. Als vortressliche Arbeiten anerkannt, erscheinen sie neben den Werten Wlickelangelo's in der Sacristei deunoch steif in der Bewegung und stumpf im Marmor.

Außer diesen Dreien arbeiteten eine Wenge Steinmeten an den architektonischen Theilen des Marmorschmucks. Giovanni da Udine ward berufen um die Decke zu malen. Holzschnitzer sertigten nach Michelangelo's Zeichnungen die Bänke für die Manuscripte der Bibliothet an, deren Vollendung sich jedoch, wie die des Ganzen, weit in die späteren Jahrzehute hineinzog. Denn so rosch man arbeitete, wurde nichts übereilt. Es lag das nicht im Geiste der Zeit. Und deshalb, als das Werk hernach liegen blieb, war nichts vollendet.

Man muß das Junere der Sacristei genan vor Augen haben, um diese bis in das kleinste Detail sich erstreckende fünstlerische Sorgfalt zu verstehen. Man müßte zu gleicher Beit, was für den der Italien kennt kaum möglich ist, Alles hinwegdenken was in den solgenden Jahrhunderten aus der Nachahmung dieser Architektur entstanden ist, um die Originalität der Schöpfung ganz zu fühlen. Basari

fagt, die Sacriftei von San Lorenzo fei der Anfang einer neuen Art zu bauen. Sie enthält die Elemente, aus benen unenbliche Arbeiten fpater herborgingen. Für die wunderbare Mifchung antiter Regelmäßigfeit mit bigarrer moberner Billfur, beren lette trodie Bluthe bas Rococo mar, bildet fie den Beginn, und bamit jugleich ben Abichluß ber zarteren, an die Antike enger sich auschließenden Manier Bramante's, Raphael's, Sangallo's und Beruggi's. Es ift schwer, die Arbeiten biefer vier Meifter und ihrer Anhänger und Nachahmer in ein Spftem zu bringen, denn ihre Bauten gleichen einander zu fehr und find doch wieder zu mannigfaltig, Stud fur Stud, um fich bestimmten Berhaltniffen Dan muß fich an die Berfonnach registriren ju laffen. lichkeiten halten. Und ba ftellt fich beraus, bag mabrend bei ihnen eine freie, aber doch immer gehorfame, etwas magere Nachahmung ber Antite hervortritt, bei Michelangelo eine ichrantenlose, gang aus sich ichopfende Phantafic bie Quelle ift, aus ber feine Erfindungen floffen. Rudfichtslos, wie es ihm in ben Ginn tam, bebiente er fich beffen, mas eine ungemeine Erfahrung in ihm angehäuft, zu neuen Combinationen, und fügte fo viel Gigues gum Nachgeahmten hingu, bag möhrend er als ber Meifter einer neuen Schöpfung erscheint, dieselbe freilich in ben Sanden feiner Rachahmer zu nichts Gutem weitergebilbet wurde. Denn die Sacrifter von San Lorengo wurde bald für die fich bilbenben Runftler, was bie Capelle Brancacci und bie Sifting für die Maler, Bantheon und Coloffeum für die Architeften, und das Belvebere am Batican für die Bilbhauer mar. Sier faßen fie und copirten, und glaubten mehr zu empfangen als die Ratur und die Antike ihnen bieten könnte. 43

Das Innere ber Sacriftei ist ein vierectiger Raum ber ben Einbruck beschränfter Größe macht. Die bem engen

und unbedeutend in einer Ede angebrachten Eingange gegensüberliegende Wand weitet sich zu einer mächtigen Nische aus, welche einen nach antiker Art geformten Altar mit Leuchtern zu beiden Seiten enthält, beides nach Wichelangelo's Zeichnungen. Die Wand mit der Thür selbst hat die von Montorsoli und Montesupo gearbeiteten Heiligen und die Wadonna zwischen ihnen als Schmuck empfangen, alle drei, um den Ausdruck zu brauchen, an ihre Pläte nur so hins gestellt. Hauptsache sind die beiden andern Wände, auch diese unvollendet, völlig geeignet aber, ahnen zu lassen wie Michelangelo das Ganze durchgeführt haben wilrde. 44

Die Sartophage mit den darauf liegenden Figuren nehmen der Breite nach fo viel Raum ein, bag die Fußfpigen der Geftalten beinahe bie, die Eden ber Sacriftei bilbenben ftarten Bjeiler aus bunflem Marmor erreichen. Sinter ben Sartophagen, welche burch ihr hohes Ruggestell leicht und schlant bafteben, ift ber untere Theil ber Wand glatt mit Marmor getäfelt. In einer Sobe, wie man fie mit ausgestrecter Sand bequem erreichen fann, durchschneibet ein fuhn vorspringender Fries die Breite ber Band und bilbet ben Anfang ber oberen Archteltur. Die liegenden Geftalten ragen mit ben Sauptern über ihn hinaus, Die Statuen ber Bergoge bagegen fteben mit ben Fugen bar. auf: jeder fist über feinem Sartophage und bie Figuren ftreden fich jur Rechten und Linten gu feinen Fugen aus. Die fo entftebende Bereinigung der brei Geftalten gu einer Gruppe und das Sicheinandergegenüberstehen ber beiben Gruppen an ben beiden Banben gewährt einen prachtvollen Anblid, ale beffen eigentlicher Grund nicht fowohl Die Schonbeit ber Marmorgeftalten an fich, als ihre vollstanbige Barmonie mit ber Architeftur erscheint, beren Theile fie bilben. Ueberall sehen wir Michelangelo von diesem einzig richtigen Gebanken ausgehen, daß Architektur, Malerei und Sculptur nicht als etwas Getrenntes zu betrachten sind, sondern nur wenn sie zu gleicher Zeit an berselben Stelle angewandt werden, jede für sich allein zu voller Geltung kommen. Wäre die Sacristei von San Lorenzo vollendet worden, so würde sie vielleicht als das schönste Beispiel für die Wahrheit dieses Sages dastehen.

Die Rifden mit ben Bergogen find von gefoppelten canelirten Bilaftern, je zwei auf jeder Seite, eingefaßt, und bilben bas die Mitte ber Bande einnehmende architektonische Element. Der Raum von biefen Bilaftern bis zu ben in bie Eden ber Sacriftei vorfpringenben Pfeilern ift wieberum zu zwei fich entsprechenben, fenfterartig angelegten flacheren Rifchen benutt, in welche auf ber einen Band jene niemals ausgeführten Statuen Tribolo's, Simmel und Erde, tommen Bas für bie andere bestimmt mar wiffen wir nicht. Die Capitale ber Bilafter in ber Ditte liegen weit boher als bie Seitennischen sammt ihrer Rrounng. Ueber biefen Capitalen nimmt ein baluftrabenartiger Auffat bie gange Quere ber Band ein und barüber eine ftart porfpringende Krönung, von buntlem Marmor wie die Edpfeiler, auf benen fie in ben Eden aufliegt und mit benen fie einen Rahmen für die Wand bildet, die jo wie ein aus Bildhauerwerf und Architeftur ausgeführtes Gemalbe ringsherum ihren Abschluß findet. Das Gingige was bei biefer Anord. nung ein wenig tahl und unvollendet erscheint, ift jener baluftrabenartige Auffat. Michelangelo aber barf bies nicht beigemeffen werben. Seine Absicht war, in beffen Mitte, über jeden ber beiben Bergoge, eine Trophae gu fegen. Diefe maren bereits von Silvio Cofini, bemfelben Bildhauer, welcher auch die Capitale ber Saulen gearbeitet hatte, begonnen, blieben aber bann mit bem Uebrigen liegen, fo bag

außer Bafari's Notiz nichts als ein consolenartiger Botsprung, über bem die Trophäen ihren Platz gefunden hätten, von diesem letten Abschlusse der Architektur Kunde giebt.

Ueber der die Höhe der Wände ringsum im Viereck abschließenden Strönung beginnt das Gewölde. Giovanni da Udine hatte es mit Arabesten von Masten, Bögeln und Blätterwert in Stuck und Gold auszusühren begonnen, in die bunt hineingemalt werden sollte; er selbst und viele unter ihm waren damit beschäftigt. So weit war die Arbeit vorgerückt, daß es nur noch vierzehn Tage bedurft hätte um sie zu vollenden, als sie liegen blieb. Heute ist nichts mehr davon zu sehen. Rehmen wer dazu, daß die Gestalten auf den Sarkophagen nicht sertig geworden sind und daß die vier Rischen, von denen die Rede war, leer stehen, so haben wir in der Sacristei von San Lorenzo kein von Michelangelo vollendetes Werk, sondern nur eine halbausgeführte Unternehmung, die als solche beurtheilt werden muß.

4.

Im April 1532 freitich hatte man den besten Willen, rasch mit ihr zu Stande zu kommen. Im Juni verdoppelte der Papst auf Ansuchen Michelangelo's die Zahl der Arbeiter. Ansang August ging Wichelangelo nach Rom und entwarf dort das dritte Project für das Grabdensmal Ginlio's die Zeichnung, nach der es endlich vollendet wurde. Er konnte diese Plane erst jeht ansertigen, weil er vorher in Florenz die Naße der 1515 dorthin gesschafsten Warmorstücke nehmen mußte, und weil die im Rovember 1531 eingetretene hohe Fluth der Tiber die in Rom zurückgebliebenen, für das Denkmal bestimmten Arsbeiten dermaßen unter Wasser geseht hatte, daß er bei seinem kurzen Ausenthalte im Frühjahr seine Zeit sand, zu untersuchen, ob sie für die neuen Plane brauchbar wären.

Anfang 1533 fehrte er nach Florenz zurück. Aus diesem Jahre haben wir nur wenige Notizen. So, daß er im September von Sebastian del Piombo (der Sommers, wie es scheint, regelmäßig zum Besuch nach Florenz sam) ein Pserd leiht, um nach San Miniato del Tedesco zu reiten und den Papst zu sehen, der nach Genna unterwegs war. Caterina dei Vedici sollte dort mit dem ältesten Sohne Franz des Ersten vermählt werden. Clemens ging über Livorno, wo er sich einschisste. Florenz berührte er nicht. Seit der Belagerung schente oder schämte er sich, die Stadt wieder zu betreten. Deshalb lentte er von Siena westlich nach Pisa ab; San Miniato del Tedesco liegt wo die Straße von Siena in die zwischen Florenz und Bisa einsmündet.

Sebastian bel Piombo besand sich damals besonders wohl. Seine, wie anzunehmen, verstorbene Frau war durch eine Haushälterin ersest worden, welche ihm eben einen kleinen Sohn geboren hatte, mit dessen Erscheinen er seine neue kirchliche Würde gleichsam einweihte. Unter dem Wenigen, was aus dem Archive Buonarroti bis jest gedruckt worden ist, besindet sich ein Billet an Richelangelo aus dem Jahre 33, das eine Sendung musikalischer Compositionen zu Madrigalen von ihm nach Florenz begleitete. Constanzo Festa hatte das eine, Conciglione, ein unbekannter Musiker, während Festa ein berühmter ist, das andere componirt, und zwar derart, daß Sebastian meint, Michelangelo würde seine Freude daran haben. Es ist mir nicht gelungen, etwas von diesen Compositionen, zu denen später die Arcadente's treten, aussindig zu machen.

Bielleicht auch ließ Michelangelo im Jahre 33 die kleine Capelle in der Kirche von San Lorenzo einrichten, welche vom Papste geschenkte Reliquien aufnehmen sollte, und die Moreni in seiner Geschichte bieser Kirche als ein in den Ansang der dreißiger Jahre sallendes Werk Nichelangelo's ansührt. Es scheint nur ein unbedeutendes Stück Architektur zu sein, wozu Michelangelo gelegentlich die Beichnung ansertigte. Ich wußte nichts davon als ich in Florenz war.

Roch etwas könnte in biese Beit geset werben, bas Bafari erzählt. Bugiardini, ben Michelangelo einen guten einfältigen Menfchen nennt, und ber ihm wie ein anhang. liches Hausthier überall nachgelaufen zu sein scheint, befand fich zuweilen nicht blos ber mangelnben Beftellungen wegen, fonbern auch, wenn biefe endlich erfolgt waren, in Betreff ber Ausführung in Berlegenheit. In beiben Fällen pflegte Dichelangelo zu helfen. Ebenbamals qualte fich Bugiarbini an einem Marthrium ber heiligen Caterina ab; ber Moment war gewählt wo ber Blig die Marterwerkzeuge zerschmettert und die Henkersknechte auseinanderwirft. Für diese nun nahm er Michelangelo's Hulfe in Anspruch, er möge die bom Blig getroffenen Solbaten im Vorbergrunde angeben. Michelangelo stellt sich vor die Tasel, nimmt ein Stuck Rohle und zeichnet eine Reihe nackter Geftalten in den fühnften Berfargungen hierhin und borthinfturgend. Bugiarbini bedankt sich bestens. Aber es waren nur Umrisse. muß Tribolo ber Bilbhauer helfen. Michelangelo's Geftalten werden von ihm in Thon modellirt, und so Licht und Schatten gefunden. Enblich arbeitet bann Bugiardini felbst so lange an bem Bilbe herum, bis Niemand mehr erkennt bag Michelangelo's Hand darauf gewesen. Auch diese Tafel, die in Florenz noch vorhanden ift, habe ich nicht gesehn.

Endlich fällt in's Jahr 1533 die Einladung des Cardis nol Pucci, der zu Igno, im Toscanischen, residirend, in einem äußerst liebenswürdigen Briefe, der mit Michelangelo quanto fratello charissimo beginnt, die Bitte ausspricht, ihm eine Kirche bauen zu wollen, deren Gestalt den Reizen des Ortes entsprechend sei. Michelangelo möge doch den Nauermeister gleich mitbringen, damit man einer Persönlichkeit sicher sei, die auf seine Ideen einginge, Pferde würden gestchicht werden, und Nichelangelo, dies der Schluß, eine oder zweis oder auch dreimal die Gesälligseit des Cardinals zu etwanigen Gegendiensten in Anspruch nehmen bürsen.

Ob er nach Igno gegangen, wissen wir nicht, ebensowenig wie uns bekannt ist, in welcher Weise er zwei Briefen der Cardinäle Salviati und Cibò zwei Jahre früher entsprochen hatte, von denen der eine daran erinnert, wie tiebenswürdig (amarevolmente) er ihm ein Gemälde zugesagt, für das man ja gern Alles bezahlen und thun wolle was Richelangelo irgend verlangen möchte, während der andere sich in Carrara ein Fachilienbegräbniß erbauen will, für das er 1800 bis 2000 Ducaten ausseht und zu dem Wichelangelo die Zeichnung liefern, auch angeben soll, wo man das Wert am besten ausstelle. Seine Schüler könnten es ja dann aussilhren.

. Ich weiß nicht, ob sich in Carrara ein Erbbegräbniß der Cibò befindet, und habe keine Gelegenheit gehabt darüber Nachforschungen anzustellen. Am nächsten läge, anzunehmen, beibe Aufträge seien durch das Breve des Papstes von 1531 mit erledigt worden.

Auch daß Michelangelo im Jahre 33 einige Sonette dichtete, die von Florenz nach Rom gingen, wissen wir. 48 Aus dem folgenden Jahre dagegen sehlen alle Nachrichten bis zum September. Am 25. dieses Monats stirbt Clemens, und auf der Stelle läßt Michelangelo die Arbeiten an der Sacristei und Bibliothel von San Lorenzo abbrechen. Diesemal um sie nie wieder aufzunehmen.

Er war in Rom. Condivi fagt, es sei eine Fügung bes himmels gewesen, daß Michelangelo sich beim Tode des Papstes nicht in Florenz befunden hätte Alessandro, befreit von der Aufsicht, die ihn bis dahin in Schranken hielt, würde ihn seinen Haß haben fühlen lassen. Denn zu den allgemeinen Ursachen, aus denen des Herzogs Abneigung entsprang, war in der letzten Zeit ein besonderer Grund hinzugetreten.

In jenem selben Frühling nämlich des Jahres 1532, als in Rom der Contract Michelangelo's mit dem Herzoge von Urbino durch den Papst zu Stande gekommen war, hatte Clemens auf anderem Gebiete etwas viel Größeres erreicht.

Die Ernennung Aleffandro's zum erblichen Regenten der Stadt war in seinen Angen mur ein Uebergangsstadium. Richt ein Bergog von Benna, fonbern ein duca di Firenze follte in Florenz herrichen. 'Clemens aber tannte bie Dienfchen. Wiederum war es viel beffer, die Burger baten felbft barum, als daß der Raiser octropirte. Er berief unter allerlei Borwänden diejenigen nach Rom, deren Widerstand er am meiften zu fürchten hatte. Im Batican begannen wieber die Berhandlungen über das, was man als die ende gültige Geftaltung ber florentinischen Berfassung ansah. Die herren wußten diesmal aber fammtlich mas ber Papft wollte und gaben nach, um durch ihre Bereitwilligkeit für sich selbst jo viel zu retten als zu retten mar. so geschah es, daß bir im Jahre 30 vom Parlament mit bictatorifcher Gewalt befleibeten gwolf Manner jeht abermals gwölf, Reformatoren genannte, Bürger mahlten, burch welche Aleffandro jum erblichen Bergog von Florenz erhoben marb.

Und bamit zugleich nun eine totale Umgeftaltung ber bürgerlichen Organisation. Rein Gonfalonier und feine Signorie mehr. Die Eintheilung der Stadt in Quartiere, auf der die alte Verfassung durchaus beruhte, aufgehoben. Abgeschafft damit die aus dieser Eintheilung sließenden Aemter. Bernichtet der Unterschied der Zünfte. Mit einem Worte: Verwandlung der unabhängigen nach uraltem Hertommen gegliederten Bürgerschaft in eine gleichmäßige Wasse unfreier Unterthanen und, was das Größte war, abgeschnitten für alle Zufunft jede legitime Veränderung dieses neuen Zustandes. Am 2. oder 3. Mai 32 muß Richelangelo in Florenz wieder eingetroffen sein: am ersten war Alessandro im Regierungspalaste zum Herzoge gemacht worden und umrauscht vom ausgelassenen Jubel des Volles durch die Straßen gezogen.

Die Möglichkeit eines folchen Bechfels in ber Gefinnung ber Florentiner erscheint toum begreiflich. Wenigftens bumpfes Schweigen hatte man erwarten follen ale Antwort auf biefen Act ber Gewalt Statt beffen Entzuden und Begeifterung. Bas bie vornehmen Ballesten anbetrifft, fo hatte ihnen der Papft allerdings Augeständnisse gemacht. Es fei nicht feine Abficht, ließ er erklaren, Die Berren von ber Regierung ber Stadt auszuschließen, nur bas wolle er und muffe er wollen, daß, wenn noch einmal ein Umfturg eintrate, die Medici nicht wieder gezwungen maren, allein abguziehen, während ihre Partei fich mit der Revolution verftanbigte. Seine Familie fei bisher ber Gunbenbod gewefen, bas muffe aufhoren, und Aleffanbro's Erhebung fei bie einzige Gemahr bafur. Der florentinische hobe Abel follte von nun an eine Art Pairsftellung einnehmen. In biefem Sinne trat ber neue Bergog auf. Mit ben Sohnen ber erften Familien war er der liebenswürdigfte Gefellichafter. Im Palafte fanden fie fich jusammen, Jagben, Spiele, Feftlichkeiten jeber Art löften fich ab, und Aleffanbro, ber es an

törperlicher Gewandtheit den Besten zuvorthat, ließ so wenig auch nur den Schem eines Standesunterschiedes austommen, daß der Paust selber damit unzufrieden war. Schomberg besorgte noch immer die höheren Regierungsgeschäfte. Er sowohl als der Herzog zeigten sich milde und zugänglich, urtheilten rasch und gerecht in Sachen der Justiz und handelten ber wichtigen Dingen niemals ohne Häupter der großen Häuser zu Rathe zu ziehen. Diese somit standen sich gut bei der Umwandlung der Republik in ein monarchisches Herzogthum. Und nicht weniger die große Masse, die politisch rechtlos, einen schönen, jugendlichen, milden Thrannen gewonnen hatte.

Die Stadt war reif, tyrannisirt zu werden. Während Alessandro den Pisanern das Borrecht zurückgiebt, Wassen zu tragen, wird in Florenz der Besehl, die Wassen abzusliesern, dei Todesstraße durchgeführt. Während die Florentiner sonst ihre Bürger in die untergebenen Städte sandten, um die Autorität der Regierung aufrecht zu erhalten, werden jest von dorther Mannschaften nach Florenz geholt, um die Bürger zu bewachen und die öffentliche Ruhe zu garantiren. Richts regt sich aber. Diesenigen, von denen eine Empörung hätte ausgehen können gegen eine solche Ernsedrigung der Baterstadt, saßen entweder schweigend und gedemüthigt in ihren Hälchen nichts zu ändern vermochten.

Man muß diese Thatsachen im Auge haben, um Machiavelli's Buche über den Fürsten gerecht zu werden. Nie war diesem dergleichen in den Sinn gesommen. Als er Alessandro's Bater die Wege zeigte, sich zum Herrn der Stadt zu machen, hatte er nichts im Sinne als ein regierendes Parteioberhaupt. Sich und die Bürger von Florenz sollte Lorenzo zu der ganz Italien beherrschenden Macht

emporbringen. Machiavelle sah ein, daß Tokcana für Florenz ein zu geringes Gebiet sei, die ganze Halbinsel verslangte er. Alessandro sakte die Sache praktischer an. Er wollte keine Burgerschaft neben sich, mit der er die Herrschaft theilte und die ihn zu Zeiten vielleicht ebenso regiert hätte wie er sie selbst regierte. Und so, während Machiavelli den Beweis führt, daß die Besestigung einer Hauptstadt schädlich sei, erkennt der neue Herzog die dringende Rothwendigkeit, eine Citadelle zu bauen. Er mußte, um die Florentmer mit voller Sicherheit unter dem Fuße zu halten, seine Engelsburg haben.

Dazu sollte ihm Michelangelo dienen. Alessandro
schickte Bitelli, den Obergeneral seiner Miethstruppen, an
ihn ab und ließ ihn auffordern, einen Ritt mit ihm um die
Stadt zu machen um den passendsten Platz für die Besestigung auszusuchen. Michelangelo erwiederte, er stehe in Diensten
des Papstes und sei dazu nicht beauftragt. Der Respect
vor Clemens hielt den Herzog zurück, Michelangelo diese
Antwort einzutränken, nach dem 24. September 34 aber
würde er seine Nache genommen haben. Und deshalb war
es gut, daß Michelangelo in Rom war damals, und natürlich, daß er jest unter keiner Bedingung nach Florenz
zurücksehrte.

Iwei Dinge hatt er dort noch erlebt, die als Symbole bes völligen Schiffbruches all seiner Hosfnungen für Florenz betrachtet werden können. Das Eine, die Grundsteinlegung der Citabelle im Juli 34, deren Bau Antonio di San Gallo, der Nesse der beiden San Galli, denen Michelangelo in seiner Jugend so viel Dank schuldig war, bewunderungswürdig rasch vollendete. Das Andere, die Aufstellung der Gruppe Bandinclli's, die am 1. Mai des Jahres 1534 dem David gegenüber auf ihr Postament geschafft wurde.

Gerabe breifig Jahre maren verfloffen, feitbem Dichelangelo's erfte große Arbeit feine Baterftabt mit Staunen erfüllte. Auch im Monat Dai bamals war fie burch die Strafen gezogen. 3m Mai, wo in Moreng gur Feier bes Frühlings auf ben öffentlichen Blaben getangt wirb, beim Gefange von Liebern, bie chebem ber alte Lorengo felbft für die Bürger gedichtet Und welch ein Wert, das jest als ebenburtig die andere Seite bes Thores einnahm! Wie fteifbeinig leblos ber hercules bes Bandinelli mit feiner Reule dafteht, wie jammerlich neben bem von Ropf ju Sugen lebendigen Berte bes Mannes, über ben bie Stumperei eines Intriguanten ben Gieg babontrug! Es giebt Urbeiten Banbinelli's, Belchnungen g. B., benen wenigftens Gefchick nicht abzusprechen ift; was aber läßt sich an biefer Gruppe erfreulich finden, und wenn der Bille fie gu loben ba ware? Banbinelli hatte fich in ben mediceifchen Speck fo tief eingefreffen, bag er Alles burchfeste. Er wohnte im Balafte bes Bergogs. Reinen Bofttag läßt er verftreichen, ohnebem Bapfte nach Rom ausführlich zu berichten. Ueber Alles fchreibt er: Beschwät ber Stadt, Berleumbungen, unverschämte Bitten für fich felber. 218 Aleffanbro nach Moreng tam, berlangten bie Bürger Banbinelli's Entfernung. aber eilt nach Rom und weiß bem Bapfte feine Treue und Ergebenheit und die Schlechtigfeit feiner Begner fo embringlich vorzustellen, daß der Herzog die Weisung erhalt, fich biefes erprobten Mannes gang besonders angunehmen. Unter biefen Umftanden beendet er fein Wert. Um die Aufftellung burchzusetzen jedoch, muß er erft noch einmalnach Rom, benn ber Bergog, bem an feiner Bopularität gelegen war und ber wohl wußte, bag nichts einem Berricher größeren Schaben bringt ale öffentliche Beichmacklofigfeit in Sachen ber Runft. wollte feine Anftalten gur Aufftellung der Gruppe treffen lassen. Der Papst aber schreibt und besiehlt. Jeht kein Gegenwille mehr. Antonio di San Gallo und Baccio d'Agnolo bauen die Gerüste für den Transport. Raum steht das Ding da, so regnet es spöttische Sonette und schlechte Wibe darüber. Der Scandal wurde so arg, daß der Herzog einige von den Dichtern, deren Berse alles Maß überschritten, sestenehmen ließ. Bandinckli konnte sich trösten. Er erhielt außer der stipulirten Bezahlung ein Landgut als Geschent vom Papste.

Unter ben Grunben, warum Dichelangelo auch in fpateren Jahren, als ber Bergog Aleffandro langft tobt mar, fich nach Floreng gurudtehren Scheute, wird bie Wirtsamteit Bandinelli's bort angeführt. Der Ginfluß biefes Menfchen nahm immer mehr zu, gleichgültig welchem Herrn er biente. Die Medici thaten alles für ihn. Als nach dem Tode Clemens bes Siebenten Alfonfo Ferrareje, einer ber jungeren Bilbhauer bamale, nach einer Stige Dichelangelo's ein Grabmal für bie Bapfte aus bem Saufe Medici entworfen hatte und bereits im Begriffe ftanb, fur ben Dlarmor nach Carrara abzugehen, mußte es Bandinelli burch eine Intrique ber mediceischen Damen babin zu bringen, daß die Beftellung Alfonjo genommen und ihm übertragen marb, ein Bert, bas er benn auch häßlich genug und heute noch, wie es in ber Minerva basteht, zu seinem eigenen Unruhme bienend ausgeführt hat. Um weiteften aber führte ihn fein Reib gegen Dichelangelo unter ber Regierung bes Bergogs Cofimo. Diefer brauchte Marmor für ein Dentmal feines Baters und erfuchte Michelangelo um bie Erlaubniß, von ben in seinem florentiner Atelier lagernben Bloden bagu benuten Michelangelo ertheilt fie, und Banbinelli, autorifirt, die paffenbften Steine auszumählen, begeht den Frevel, bereits angefangene Sculpturen Michelangelo's, welche baftanben, ju Bertftuden gerichneiben gu laffen.

Seit 1534 gab es für Michelangelo kein Florenz mehr. Die unvollendeten Gestalten der Grabmäler zogen ihn nicht mehr zu sich zurück. Aufgegeben für immer die Façade von San Lorenzo, die nach Bollendung der Sacristei wieder an die Reihe kommen sollte. Bis dahin, war er oft auch Jahre lang in Rom gehalten worden, hatte er sich immer fremd dort und in Florenz zu Hause gefühlt. Bon jest an bestrachtete er Rom als seine Heimath.

## 3mölftes Capitel.

1535-1541.

Entwickelung der italienischen Maleret von Ansang bis Mitte des 16. Jahrhunderts. Lionardo da Pinci's Ginfluft. — Die Penetianer. — Correggio. — Paul der Britte. — Pas jüngfle Sericht in der Lipinischen Capelle.

Die breißig Jahre zwischen ber Aufftellung bes Davib und Bandmelli's hercules enthalten das Auffteigen, die Bluthe und den beginnenden Berfall der italienischen Kunft. Die Malerei von 1504 und die von 1534 find fo verschieden, baß in ber späteren taum eine Spur bes Beistes zu finden ift, ber die ältere erfüllte. Im Jahre 4 war Raphael noch das halbe Rind, bas in ber Nachahmung Berugino's befangen, ben beschränkten Gebantentreis biefes Meiftere faum ju übertreten gebachte. Seitbem mar er ber erfte Maler ber Belt geworden, hatte bie Rühnheit Michelangelo's, die Reinheit ber Antite, bas Colorit Benedigs und bie Rulle bes romischen Menschenlebens auf fich wirken laffen, hatte eine Schaar von jungeren Runftlern an fich gezogen und in feinem Sinne angeleitet; und was war übrig bavon im Jahre 34? Nicht ein Einziger in Rom, ber als fein Nachfolger ju bezeichnen ware. Ginlio Romano fort und übergegangen zur Art und Weise Michelangelo's, die Uebrigen, nachdem fie eine Zeitlang bas vollendet, mas ber verftorbene Meifter ihnen an letten Aufträgen hinterließ, versiegt zu unbebeu-Raphael war zu einfach gewesen, um tenber Thatigfeit. Nachahmern Stoff zu liefern.

Nur den Größten ist es gegeben, sich rein an die Natur zu halten. Geringere Kräfte, selbst wenn sie die Natur zu studiren glauben, bedienen sich fremder Augen um sie zu sehen. Das Studium buonarrotischer Figuren wurde die

Tagesorbung für Florenz und Rom Luini in Mailand copirte Lionardo. Jeber ber jest auftritt fucht fich ben Meifter von bem er fich leiten läßt. Buntormo in Floreng malt eine Beitlang fogar nach Durer'icher Auffaffung, che er fich Michelangelo ergiebt. Bafari fcheint mit ber Ratur nie gu thun gehabt gu haben. Nichts nieht von ber ft-Uen Sartnöcfigfeit, mit ber Die Meifter früher eigene Bege verfolgen, fondern Ausbeutung ber Kenntniß, die durch Copiren von Runftwerfen, fo viel man ihrer immer habhaft werben fann, erworben wird. Und bieje burch rafchere Arbeit gefteigerte Broduction entsprechend bem erweiterten Umfange des Marttes für Runftwerte Bei Raphaels Anfängen beschränken sich bie Maler noch für gewöhnlich auf ihre Stadt ober auf die Blage bie fie manbernd besuchten: in immer größerem Umfange geben jest bie Arbeiten nach Spanien, Frankreich und den Rieberlanden. Das Auftowmen der Leinwand ftatt ber Solztafeln für die Gemalbe erleichtert bas Berfenben.

Verbunden damit wieder eine Aenderung im personlichen Auftreten der italienischen Künstler. Nur ausnahmsweise arbeiteten sie früher für fürstliche Herren, das Meiste
entstand auf Bestellung des wohlhabenden bürgerlichen und
geistlichen Mittelstandes, der seine Häuser, Klöster und Lieblingstirchen mit Gemälden und Denkmälern zierte. Die Kunst war kein Luxus, und für die Gemälde ein mäßiger Preis das Herkömmliche. Wurde für Höse gearbeitet, so blieben die Künstler was sie waren: Handwerker, die im Kreise ihre Familie und Freunde und nicht als Anhängsel des sürstlichen Haushaltes sebten. Raphael unter Leo dem Zehnten machte die erste Ausnahme, und der Einfluß des römischen Lebens äußerte sich bei ihm: er arbeitete immer rascher und sah mehr auf den Effect des Ganzen als auf

bie Bollenbung bes Gingelnen. Allmälig war biefe Art gu verfahren bie hergebrachte geworben. Es begannen Rünftler fich auszubilben, die viel und ichnell ichaffen mußten um fich wohl ju fühlen. Energische, talentvolle Manner, bie Alles gefehen hatten und zu benuten mußten, aber benen Beit und innere Ruhe fehlten, um die Natur ju belaufchen, und treu und muhiam barguftellen was ihnen aus ihr am fconften entgegenlenchtete, beren hochfter Ehrgeis war, Die Begierde bes Bublifums, bas Reues ju feben verlangte, fo überraschend wie möglich zu befriedigen. Großartige Arrangements zu erfinden, unbefannte technische Griffe zu erfinnen, augenblicklichen Eindruck zu machen, etwas zu liefern bas inestimabile, stupendo, terribile fei, ist jest ein natürlicheres Biel für ihre Buniche, ale bie Soffnung, Raphael ober Michelangelo ju übertreffen, beren Berte gleich von Anfang an höher als bie Ratur felbst genchtet werben

Denn das ist die Ursache, warum das Auftreten großer Weister den Verfall nach sich zieht: das Publikum, gewöhnt an die Wirkung der bedeutendsten Werke, macht an Alles, was producirt wird, nun dieselben Ansprüche. Die Nachfolger suchen diese Wirkung als etwas Besonderes an sich zu ergründen, um sie nachzuahmen. Sie entdecken in der That einiges Aeußerliche. Dies copiren sie, um doch nicht als bloße Abschreiber zu erscheinen, in outrirter Form. Dazu verdammt von vornherein, die eigene Eigenthümlichkeit unberücksichtigt zu lassen, leben sie sich mit einer Art Leidenschaft in die großen Borbilder ein, glauben sich auf demsselben Wege, und, nachdem sie sich selbst zuerst betrogen, reden sie den Leuten ein, daß ihre so entstandenen Werke bei aller Rachahmung bennoch eigenen geistigen Gehalt besäßen.

Wunderbar jedoch, daß bieser Inhalt in der That zus weilen vorhanden ift.

Wie Dichter in der Sprache Shatespeare's ober Schilfere dichten konnten, ohne barum bes eigenen Beiftes baar gu fein, fo find Daler aufgetreten, welche, unfahig bie Ratur anders zu ergreifen als Raphael und Michelangelo gethan, bennoch felbständige und bedeutende Werte lieferten, fo daß fich auch nach biefer Richtung bie ichone Bahrheit zu bestätigen scheint, bag große Manner Alles was fie geiftig berühren, emporheben und bereichern. Dehmen wir einen Maler wie Barmegianino. Rach Raphaels Tode bereits als junger Mann in Rom fich einfindend, ju einer Beit zu ber auch Dichelangelo nicht bort war, ließ er bie Berfe Beiber auf fich wirfen. Man fühlt, er murbe obne Dieje Schule Die Arbeiten nicht hervorgebracht haben, benen wir fogar unfere Bewunderung nicht verfagen fonnen. ift als ware ber Beift ber Mannet in ihm lebendig geworben und hatte feinem Beifte Umfang und Tiefe verlieben, Er war in Rom 1527 als die Banden Bourbons fturmten. Sie brechen in fein Atelier ein, und erftarrend vor dem Anblick einer Madonna, an ber er gerade malte, verschonen fie ihn und heißen ihn fortfahren. Bafari ergahlt es. Das Gemalbe, heute in ber Nationalgallerie in London, ftraft ihn nicht Lugen. Gine munbervolle Sobeit umgiebt bie Mutter Gottes, etwas aufragend Riesenhaftes liegt in ihr, bas auf Michelangelo bentet, etwas Lebenbiges, Rartes, Graziches zugleich, das an Raphael erinnert. Und wie biese Gestalt. fo die gange Composition : eine Bermischung beiber Elemente, Die in Barmegianino zu einem neuen Geifte gleichfam fich vereinigten. Denn feine Arbeiten find zugleich eigenthfimlich genug, um als bie feinigen erkannt zu werben. Und jo bei Giulio Romano, bei Roffo, ber gleichfalls 1527 in Rom den Sturm mit erlebte und nach Frankreich flüchtete, so auch bei Perruggi, ber burch baffelbe Mifigefchick

von Rom vertrieben, ausgeplündert in seiner Baterstadt Siena anlangte. In Allen zeigt sich eine gewisse Majestät der Auffassung, die, obgleich wir ihren Ursprung kennen, ihre Wirkung nicht einbüßt.

Indessen wenn die Uebermacht Raphaels und Wichelsangelo's der römischen und florentinischen Kunst so ihre sesten Wege gewiesen hatte, es wurde dennoch ein Psad gestunden über die Grenzen hinaus, innerhalb deren sie sich und ihre Nachsolger hielten. Unabhängig von ihnen ward der Fortschritt gesucht und gefunden, und ein neues Element in die Kunst hineingebracht, dessen Einfluß ein so siegreicher war, daß auf ihm eigentlich Alles was die spätere Malerei geschaffen hat zu beruhen scheint.

2.

Allemal wenn in einer Kunst gegen die Uebermacht eines Meisters ober einer Schule rebellirt wird, geschieht es durch die Rückfehr zur Betrachtung der Natur.

So war durch Giotto der Zwang Cimadue's durchs brochen worden, so hatte Masaccio den Einfluß Giotto's, Perugino den Masaccio's besiegt, so endlich Michelangelo Berugino, und Raphael Michelangelo überdoten. Cimadue war der Repräsentant der alten byzantinischen Formen: Giotto betrachtet die Natur und löst seine Figuren vom soldenen Hintergrunde ab, auf dem sie wie sardige Schablonenstücke liebten. Giotto's Gestalten aber stecken in zu sesten Umrissen und entbehren der Schattirung: Masaccio, in der Rücklehr zur Natur, hebt diesen Mangel aus. Aber dem, was er malte, sehlt die Rundung: Perugino und Lionardo verlieben sie den Gestalten. Nichelangelo erscheint daraus, entlleidet die Körper der beengenden Gewänder und läßt sie sich in kühnen Verkürzungen freier bewegen. Raphael, die Natur zu Hüsse nehmend, mildert diese Bewegungen und

verschmilzt Farbe und Umriß zu völliger Einheit. Rur Eins blieb noch zu thun übrig: den Gegensaß von Licht und Schatten, welche bisher zu allgemein behandelt worden war, bei den einzelnen Farben gründlicher auszubeuten, und dies geschieht durch die Nachfolger Lionardo's in Oberitalien.

Wit gewahren bei Raphaels Compositionen einen fommetrifch-architektonischen Aufbau ber Figuren. Er pfleat fie ber Breite nach auszudehnen und in ziemlicher Durchfichtigleit nebeneinander ju ordnen. Wo er die Geftalten branat. behalt jebe doch ihre abgesonberte Stellung und eine gemiffe Rulle von freier Luft um fich. Um liebsten theilt er bie Maffe in zwei Particen; eine entferntere, bie fich quer über ben Raum bes Gemalbes hinziehend ben Sintergrund bebedt, und eine nabere, bie, wieberum getheilt, gur Rechten und Linten ben Borbergrund einnimmt und am Ranbe bes Gemalbes mit ben Figuren bes hintergrundes gufammenfließt. Es entfteht badurch eine freie Ditte, Die von ben Figuren in einem Halbkreise umgeben ift. So find Disputa, Schule von Athen, Meffe von Bolfena, Heliobor, Barnag und andere Compositionen eingerichtet. Go auch, um neben Diefen ersteren bie lette gu nennen, bie Simmelfahrt Chrifti. Wo Raphael biefe vollkommenfte Art ber Anordnung nicht burchführt, läßt er entweder nur im Borbergrunde von zwei Seiten ber zwei Gruppen fich ber Mitte nach entgegenftreben, wie bei ber Bertreibung Attila's ober bem Burgbrand, ober ftellt fie in einer Reihe nebeneinander, immer aber fo, bag eine ertennbare Mitte bes Gemalbes bleibt. von der aus die Figuren nach rechts und links in gleich abgewogenen Massen sich aufbauen. Die Grundlinie ber Composition pflegt parallel mit ber Grundlinie bes Rahmens gu laufen, in den das Gemalbe gefaßt ift.

--- Durch Sell und Duntel weiß er babei nun allerbings

bie Gruppen, und in ihnen wieder die Figuren zu sondern. Wir haben Stizzen von ihm, die nur zum Zweck der richetigen Vertheilung von Lichte und Schatsenmassen angesertigt wurden. Die Umrisse der Gruppen aber verlieren niemals das Architektonischespmmetrische, und die Farbe scheint erst später als nur verschönerndes Element hinzuzutreten.

In kleineren Gemälden hat Raphael Arbeiten geliefert, die den leuchtendsten Semälden der Benetianer durchaus ebenbürtig zur Seite stehen, die letzten Consequenzen der Hülfsmittel aber, welche die Farbe für die Composition bietet, hat er ihnen und ihren Anhängern zu ziehen überslassen. Nicht mehr den Linien nach, welche die Umrisse der Gestalten bilden, ordnen diese ihre Gruppen, sondern indem sie sarbige Wassen zu einander in das richtige Verhältniß setzen, und in der so entstehenden Harmonie die Wirkung des Ganzen suchen, gewinnen sie für die Bewegung der Figuren eine Freiheit, die den Kömern und Florentinern unerreichbar war.

Die durch Raphael und Michelangelo mühsam errungenen Principien für das Verhältniß des Nackten zur Gewandung, für die Reinheit des Gliederbaues und den edelsten Faltenwurf wurden bei dieser Aussassung als etwas Unnühes, ja Hinderliches wieder aufgegeben. Auf den Gemälden der Weister des 15. Jahrhunderts, besonders bei den slorentinischen, sehen wir Portraits und neuestes Costüm angebracht. Je höher sich die Malerei erhebt jedoch, um so reiner werden Gewänder und Gestalten. In Benedig dagegen kommt man mit Entschiedenheit darauf zurück, sobald die eigenthümliche Malerei Giorgione's den Ton angab, und der größere Maßestab, in dem die Gestalten hier jeht gemalt werden, erhöht das Seltsame dieser Aussassung. Denn während durch die geringeren Größenverhältnisse der älteren Meister zwischen

Gemälbe und Befchauer eine Art von ibealer Entfernung hervorgebracht murbe, bringt ber Dagftab ber Benetianer ihre Geftalten in unmittelbare Rabe. Bir fteben bavor als fonnten wir ihnen bie Sand reichen, uns vorbeugen um bie Lippen athmen zu hören. Und um bies Gefühl jo ftark als möglich ju erregen und ju befriedigen, lößt man bie Kiguren oft nur vom Gürtel ab in die Composition hineinragen, legt ben Rahmen bicht um bie Geftalten, und weiß auf dem beschräntten Raume bennoch durch fünstlich vertheiltes Licht eine Rulle von Sandlung barguftellen, Die von ber romischen Schule auf feine Beise fo eng gusammengebracht worben mare. Und auf der anderen Seite, indem landschaftliches ober architettonisches Rebenwert in ben Rreis ber allgemeinen Farbenharmonie, auf ber bie ganze Composition beruht, hineingezogen wirb, laffen fich, weit voneinander getrennt, Figuren und Gruppen ju einer Ginheit bennoch aneinander ichließen, die ben Romern und Florentinern ebenfo unerreichbar war.

Ob die Freiheit, die auf diese Weise gewonnen wurde, ein Fortschritt zum Höheren sei, ist ein Punkt, über den Mancher vielleicht zu streiten geneigt wäre. Ich glaube, über die Manier an sich läßt sich überhaupt nicht aburtheilen, es kann nur von den Werken gesprochen werden, welche so oder so zur Entstehung kamen. Es wäre gar nicht denkbar, daß Raphael, wenn er gesehen was nach seinen Beiten in Venedig und soustwo geschaffen wurde, sich die Vortheile, welche diese Malerei bietet, nicht angeeignet hätte. Dagegen, soll abgewogen werden was wirklich geschah, und nicht blos, was hätte geschehen können, so kann kein Zweisel derüber walten, daß den Anhängern der Farbe der Sieg nicht zukommt und daß die römisch florentinische Schule über die venetianische hoch erhaben ist.

Niemand würde ber Siftinischen Mabonna gegenüber auf den Gebanten tommen, Raphael habe bas Gefühl bei bem Beschauenben erweden wollen, eine wirkliche Geftalt tame aus wirklichen Wolfen burch ben Rahmen berab. Bas wir por dem Berte empfinden, ift etwas Soberes. gewiß, bag wir nur bemalte Leinwand vor uns haben, fteigt in unserer Seele bennoch ein Traum auf, daß wir, wie beim Unforen Goethe'icher Berje ober Beethoven'icher Dafit, uns emporgetragen und verwandelt fühlen. bei ben Werten ber Benetigner und ihrer Rachfolger. Bir glauben greifen gu durfen was wir feben, die leibhaftige Ratur icheint auf uns einzudringen. Ihr Triumph mare gewesen, bag bie Bogel an ben gemalten Früchten gepidt hatten. Als Tizian Paul ben Dritten malte, in fpateren Jahren, und bas Gemalbe jum Erodnen an die freie Luft ftellte, glaubten die Romer, Die vorübergingen, ben Bapft in Ratur ju feben und begrüßten ihn. Reinem wurde das bei bem Bortrait Lev bes Behnten, bas Raphael gemalt hat, in ben Sinn getommen fein; aber man bente fie nebeneinander, um zu fühlen, welches von beiben ein achtes Runftwert fei.

Raphael sucht das Wirkliche über sich selbst zu erheben. Einen Schwung und eine Grazie haben die Glieder die er malt und die Falten mit denen er sie umschließt, daß sich die edlere Ansicht, die er von der Natur hegt, sogleich zu erkennen giebt. Wie die Griechen bei ihren Statuen das Individuelle zum Maße einer höheren Schönheit umzubilden suchen, erkennt er in den Gestalten das Ideal, und, ohne es aufzudrängen, läßt er es durchschimmern. Die Benetianer dagegen halten sest an den irdischen Zufälligkeiten. Oft liesern diese gerade, was sür den frappanten Eindruck des Gemäldes am branchbarsten ist. Nicht aus Liebe zur Wahrsheit aber stellen sie es dar, wie Raphael oft gethan in

feinen frühesten Arbeiten, sondern weil eine icharfe, ichlagende Charakteriftit baburch erreichbar icheint. Das Muge beißt rofcher an, wie furge Sabe mit pragnanten Schlagwörtern auf ben ersten Blid ben Sinn eines Schriftstellers einbringlicher zu geben scheinen als eine fünftlerisch abgerundete Raphael tann fein Antlit malen ohne im Schreibweise. Stillen einen Theil reiner Schonheit zuzuseten. Er macht em Gedicht gleichsam barauf, aus bem bie Geftalt uns mahr, aber erhoben entgegentritt. Bei Portraits wie bei hiftoris ichen Bilbern verfährt er fo, und je langer er malt, um fo Betrachten wir feine Simmelfahrt Chrifti. Bie bewukter. bas Bert eines Dichters, ber Gebanten an Gebanten reihenb tein profanes Wort in feine Berfe bringt, fteht biefe Composition vor unferen Angen, Stein vor Stein nach eblem Mage zugehauen und zur Bollendung eines Tempels aufgebaut, mahrend Tigians berühmte Simmelfahrt ber Jungfrau, ber Beichnung nach, nichts als Felsenmaffen gleichsam bietet, bie, ohne Farbe und Beleuchtung, roh übereinander aufgethurmt ericheinen wurben.

3.

Nicht die Benetianer jedoch, obgleich ihre Kunst ber Natur ihres Baterlandes so durchaus entspricht, haben die Herrschaft des neuen Elementes begründet. Der erste Anstroß ging von Lionardo da Binci aus, der die Farbe bei wechselnder Beleuchtung zu seinem Studium machte und auf ihre Vortheile hinwies. Das klare Licht der hellen freien Luft, schreibt er, tauge nichts. Wan solle malen als scheine die Sonne durch einen Nebel. Um nacktes Fleisch schön zu sehen, müßten die Wände des Ateliers mit Incarnatroth bekleidet sein und Wolken vor der Sonne stehen; schlechtes Wetter sei das beste Licht für Gesichter; einen 20 Fuß hohen, ebenso breiten und ebenso doppelt langen Hof müsse man zum

Atelier haben, die Wände schwarz und über ihm ein feines Linnen ausgespannt. Dergleichen Anweisungen theilte er in seiner Schrift über die Malerei mit. Auf diesem Wege solgten ihm die Schulen des nördlichen Italiens.

Nur nach einer Seite hin jedoch machten sich die Benetianer zu Ruhe, was von Lionardo ausgegangen war: noch
eine andere Schule wurde durch ihn begründet; ein Meister
bildete sich auf der von ihm gegebenen Grundlage, der, wie
Parma, wo er malte, zwischen Mailand, Florenz und Benedig
in der Witte liegt, so in der Mitte zu stehen scheint zwischen
den drei Städten und ihrer Kunst: Correggio. Größer als
Alle die nach Lionardo, Raphael und Michelangelo famen,
hat er in mancher Beziehung sogar diese Drei übertroffen.
Correggio blieb nicht wie die Venetianer in der Zeichnung
zurück: er umsaßte die ganze Kunst und brachte sie vorwärts.

Dächte man sich Ströme ausgehend vom Geiste Raphaels, Michelangelo's, Lionarbo's und Tizians, die zusammenträfen um einen neuen Geist zu bilden, so würde Correggio entstehen. Bon Lionardo hat er das Träumerische, Süßlächelnde und, um etwas Neußerliches dazuzusügen, das verborgen Unbekannte der äußeren und inneren Schicksale; von Raphael das Heußeres zu nennen, das Abbrechen in der Blüthe des Lebens, auch das genügsame Festsleben im beschräuten räumlichen Umtreise; von Michelangelo das Lühne, die Lust an unerhörten Stellungen und die Kenntniß der Verfürzungen; mit Tizian läßt ihn der seuchte Glanz des Colorits und die Gabe, das zitternde nachende Fleisch darzustellen als schlügen die Pulse barin, verwandt erscheinen.

Bierzig Jahre alt ftarb Correggio 1534. Mit teinem ber großen Meifter traf er zusammen, so viel wir wiffen.

Er hat weber Rom noch Florenz gesehen. Bir haben, einige ber außerlichsten Daten abgerechnet, nichts von ihm als feine Berte. Reinen Brief, teinen Aussprach, nicht einmal fein Portrait. Beder wiffen wir, welche Bürger er gelefen, Allerlei romanhafte noch mit wem er befreundet war. Abenteuer geben unter feinem Namen, teins ift nachweisbar. Aus einem migverftandenen Worte bei Bajari, misero, bas elend und arm' und zugleich ,sparsam und geizig' bebeutet, und bas in ber erften Bedeutung auf ihn angewandt wurde während es in der letten gemeint war, hat sich eine tragische Legende von seinem Tobe gebildet. Basari ergählt, Corregio habe eine zahlreiche Familie gehabt, fparen muffen und beshalb ein Bild felbft an ben Ort feiner Beftimmtheit getragen, in der Sipe getrunken und fich baburch feine Tobestrantheit Correggio aber war nicht arm, er hinterließ augezogen. Delenichlägers Traueripiel ift ohne factifche Bermögen. Begründung und fo wenig wahr als Correggio's Begegnung mit Michelangelo, die barin vortommt. 218 Michelangelo 1530 aus Benedig gurudtehrte, lautete, wie ergahlt worben ift, die im Bag vorgeschriebene Ronte über Mobena. ist nicht gerabe unmöglich, baß er babei Correggio begegnet fei, nichts aber wirb irgendwo barüber erwähnt, und ber Auftritt amifchen beiben in Delenschlägers Dichtung ift eine Erfindung.

Wir können uns Correggio als einen Dann denken, der ein ruhiges, durch seine Kunft beglücktes Leben führte. Denn mit unermüblicher Sorgfalt, wie sie Stille und Beshaglichkeit allein gewähren, hat er seine Gemälde vollendet. Und was er in sie hineinarbeitete war das Licht jener Sonne die einst Lionardo geleuchtet. Eine Art irdischer Entzückung spricht aus ihnen, ein die Wirklichkeit, wie sie uns erscheint, wert überflügelndes Gefühl von der Schönheit der Schöpfung.

Jedes seiner Bilder könnte zum Beweise angeführt werben. Die Anbetung des Christindes, berühmt unter dem Namen die Nacht des Correggio', wo das kind die Mutter und die Hirten umber anstrahlt wie ein vom Himmel gesallener Stern, von dem zauberisches Licht ausgeht. Die Verherrlichung der Maria, die von Heiligen umgeben auf ihrem Throne sitt, deren Gestalten ein Frühlingsglanz von Begeisterung erfüllt. Der Ecce Homo endlich im Berliner Museum, ein Gemälde wo Schmerz und Trauer und Schönbeit zum rührendsten Anblick vereinigt sind. Wie der versichleierte Mond am nächtlichen Himmel, schwebt das Antlit Christi auf dem zarten Gewebe, auf dem es zum Abdrucke tam. Man sühlt, das hätte nur Lionardo, außer ihm, malen können.

Bas Correggio's Gemalbe aber am meiften von benen ber anberen Maler unterscheibet, ift eine Eigenthumlichkeit feiner Auffaffung, die im Rusammenhang ju fteben scheint mit bem ftill gurudgezogenen Leben bas er führte. nicht baffelbe, wenn ein Dichter, erfüllt von religiofer Begeisterung, einen Symnus auf Die Jungfrau Maria ichreibt, und wenn ein anderer, ergriffen von ben reigenben, fich um ihr Dasein schlingenden Legenben, liebliche Berse bichtet, in benen ihre Schönheit verherrlicht wirb. Raphael und bie Anderen mit benen vorhin Correggio verglichen warb, wirften als bramatische ober epische Dichter gleichsam, in beren Seele neben ber eigenen Begeifterung bie bes Bolfes unwillfürlich mitmirtte, auf bas fie Rudficht nahmen mabrend fie arbeiten; Correggio erscheint ihnen gegenüber als ein Iprifcher Boet, ber einfam und nur um fich felbst zu entgliden, wunderbare Berfe bichtet. Deshalb ift ihm gleich, was er behandelt, wenn es nur ichon und bes geheimnißvollen Schimmers fabig ift, ben er über alle feine Geftalten

Scenen bes beibnischen Alterthums und ber verbreitet. driftlichen Mythe malt er in bemfelben Beifte und ftattet fie mit berfelben Sabigteit aus, auf bas Auge fast beraufchend zu wirten. In feiner Ginfamteit icheint er fich eine Belt gebilbet zu haben, beren Terrain die Baubergarten ber Armibe finb. Lionardo hatte zuerft bie beilige Jungfrau in feltsam marchenhafte Lanbichaften verjett. Correggio übernahm biefe Unschauung, wie er Lionardo's Lächeln fibernahm und ben fanft bleichen Unflug feines Colorits, bem nicht eine einzige ber brennenben Farben ber Benetianer Lionarbo in Mailand war ihm am nächsten. eigen ift. möglich bag er unter ibm feine erften Studien gemacht. Aber was Lionarbo immer noch als reizendes Beiwert behandelt, wird bei Correggio mit zum Hauptinhalte bes Gemalbes. Dachten wir bei ber Composition feiner Racht bas Licht fort, das die Mitte bes Bilbes ift, so hätte Alles anders geftellt werben muffen. Richt die Schonheit bes Rinbes wirft auf uns bei ber Betrachtung, nicht einmal auch bas lächelnd zu ihm herabgebengte Antlig ber Mutter, fondern der muftische Schimmer ber Beleuchtung, ber uns ergreift wie Rinder ber ploglidje Lichtglang bes angegundeten Beihnachtsbaumes. Das wollte er erreichen. und Figuren und Aufälligfeiten bes Terrains verwebt er gu einem untrennbaren Gangen und macht den Effect gur Saupt-Dan tonnte nicht wie bei einem Bilbe Raphaels biefe ober jene Geftalt und Gruppe absondern und allein betrachten, wie den einzelnen Act eines Drama's etwa ober einen Monolog in biefem Acte wieber. Correggio's Gemalbe find Gedichte, Die man bom erften bis jum letten Borte als ein Banges auf einmal faffen muß.

Bei seinen Darstellungen aus der antilen Dinthe fühlt man, was von den Benetianern schou gesagt war, die Abwesen-

heit bes Einfluffes nicht nur antifer Statuen, fonbern überhaupt ber Sculpturen. Raphaels, und noch mehr Michelangelo's Riguren haben etwas Bermeilendes; wie die Stellungen einer guten Schauspielerin, auch wo fie noch fo leibenschaftlid) raid) ipielt und ans einer Bewegung in die andere übergeht, etwas Beharrendes, sich dem Auge Empragendes haben. Die Statuen mogen baran Schulb gewesen fein, von benen Rom erfullt war. Correggio's Gestalten fceinen ju gittern. Um feine Jo, die in Entgucken huabfinkt wie in ein Deer bon Wonne, icheint die Bolfe, in der Bens fie umarmt, bald dichter, bald heller ju werden, und burd fie hindurch schummern Jo's Glieber als bewegten fie fich und lagen balb fo, baid anders. Oder feine Leda. Bet Michelangelo eine riefenmagige Geftalt, ber Correggio eine gitternbe junge Rrau, ju der der Schwan aus dem Gewaffer emporfteigt Es ift als hatte er fich eben die letten Tropfen abgeschüttelt, während in Leba's Berg bas Raufden bes Badjes wie ein göttliches Lieb eindringt. Witt dem Rücken lebnt fie fich wider die moosbewachjenen Burgeln eines Baumes, wahrend über die Spige ihres Juges die flachen Gluthen fliegen, aus bem malbigen Grunde beran, wo ihre Gefahrtimten von anderen Schwanen angefallen werden. Eine treibt fich fpielend furchtsam mit einem der Bogel im feichten Bewaffer umber, die zweite blickt mit zweifelnbem Lächeln einem anberen nach, ber bavonfliggt; fie fieht ihm nach, indem fie and Ufer fteigt, wo eine alte Dienerm ihr ein Bewand überwerfen will. Auf ber linten Seite bes Bilbes bagegen, wo bie Landschaft sich öffnet, liegt in bas überschattete Gras gelagert ein halbermachsener schlanter Amor und rührt die Saiten einer goldenen Leier; teine Deelobie fcheint er gu fpielen, nur bann und wann in bie Gaiten ju greifen. Lauter verschiedene Gruppen, unvereinigt, ware nicht die Landschaft und das Gefühl, daß Alles eins ins andere greift. Rein Maler damals hätte seine Figuren so zu trennen und bennoch so zu verbinden gewußt als Correggio.

Was ihm aber möglich machte, selbst auf die Schule Raphacls und Michelangelo's, bei des letteren Ledzeiten noch, eine bedeutende Wirtung auszuüben, war seine Ueberlegenheit in der Zeichnung. Ist auch das, was nach dieser Richtung hin von ihm ausging, mehr ein Kunststück als eine That der Kunst zu nennen, immerhin hat er es vollbracht und durch die Nachahmung, die es hervorries, eine neue Gattung der Deckenmalerei geschaffen. Die Keime sinden wir schon dei Raphael und Michelangelo, die gründliche Ausbentung dieser Ansänge aber gehört Correggio, und nur einem ungemeinen Talente wie dem seinigen konnte gelingen was er zu Stande gebracht.

Michelangelo hatte fich bei feinen hiftorischen Bilbern auf Raphaels architettonischen Aufbau niemals eingelaffen. Bielleicht weil er ju malen aufhörte ale Raphael erft begann, und fo eine Rudwirfung nicht eintreten tonnte, vielleicht auch weil er in feiner Opposition gegen Perugino, non bem die lichtere Anordnung ber Composition ausging, auch hier das Ratürliche bem Rünstlichen gegenüber geltenb Bo er eine größere Angahl von Figuren machen wollte. giebt, wie auf bem Carton ber babenben Golbaten ober auf ber Gundfluth an ber Dede ber Siftina, lagt er feine Beftalten ohne Mittelpuntt ben Raum der Breite nach einnehmen; wo es nur wenige Figuren find, ordnet er fie gu Gruppen als waren es Abbildungen von Statuen. Durch Berfürzungen sucht er fie vom hintergrunde losznlofen und ignorirt bie Fläche gleichfam, auf der fie gemalt find. Aber er übertreibt nicht. Obgleich er in ber Giftina burch einen perspectivischen Runftgriff eine scheinbare Architettur erschafft,

bringt er bei ben Hauptsiguren selbst diese Künftlichkeit nur sparsam an. Unter den Propheten malt er einzig den Jonas so, der sich zurückzulehnen scheint, während die Fläche des Bogens, auf den er gemalt ist, sich vorbeugt. Er fühlte daß nur im Beiwerk dergleichen versucht werden dürfe.

Auch Raphael bachte fo Un ber Decke ber Farnefina hat er an einzelnen Stellen, wo ber blaue Simmel burch bie Kranggewinde durchblickt, Amorinengruppen gemalt, bie, als flatterten fie ichmetterlingsartig im Freien, fich in ben feltfamften Berkurgungen zeigen. Das Andere ift behandelt, baß, wenn bie Bemalbe herabgenommen und an bie Band . gelehnt würden, Alles richtig auf feinen Füßen ftande. Beiter ging Raphael bei ben Deckengemalben ber Chigi'schen Grabcapelle in Santa Odaria del Bovolo. Diefe Arbeit aber, ein Rebenwert bas er felbft nicht vollendete, tann nicht als ber Beweis besonderer Borliebe für bergleichen betrachtet werben. Biel weiter aber trieb es Correggio. Mit unerhörter Ruhnheit entwickelte er ben Gebanten. Er begnügt fich nicht bamit, an feinen Deden eine zweite Architettur emporgutaufchen, mit ber er bie Stellung feiner Beftalten durchweg in perspectivischen Ginklang bringt, sondern er fcafft bie Dede gang und gar jum offenen Simmel um, in bem die verfürzten foloffalen Geftalten wohnen. Erfindung ift von ben Italienern in ungeheuerem Dafftabe benutt worben. Die gewaltige innere Auppel bes Domes von Floreng wurde ausgemalt als fabe man in den unenbe lichen himmel hinein, deffen Gewölfe bewohnt find. fo wenig er von Correggio weiß, lobt ihn überschwänglich. Es erscheint mir nicht zweiselhaft: ware Correggio jest bas Feld allein geblieben, hatte bann auch, wozu es beinahe gekommen ware, die venetianische Walerei Juß gefaßt in Rom burch Tigian, die Schule Raphaels und Michelangelo's würde

dort bald aus ihrer alleingebietenden Stellung verdrängt worden sein, und die neue Manier hätte glänzend ihren Einzug gehalten.

Unter diesen Umständen war es, daß Michelangelo, den man beinahe aufgehört hatte zu den lebenden Malern zu rechnen, nach dreißig Jahren der Ruhe den Pinsel wieder in die Hand nahm, um an die Altarwand der Sistinischen Capelle das jüngste Gericht zu malen, und daß er ein Werk zu Stande brachte, welches in so hohem Grade alles von der Malerei bis dahin Geleistete überbot, daß jeder von Außen her in Rom eindringende Einfluß ausgehoben und der seinige von Neuem siegreich bestätigt ward.

4.

Das Innere der Sistina ist, wie vorn berichtet wurde, ein vierectiger, dreimal so lang als breiter Raum. Unter den an den beiden längeren Wänden hoch oben angebrachten Fenstern lief ein Gürtel von Frescobildern im Innern ringsum, so daß auch die beiden schmäleren Wände von ihm durchschnitten wurden. An diesen sollte die Walerei herabgeschlagen werden und Nichelangelo die beiden ungeheuren Flächen mit zwei Gemälden bedecken, deren eines den Sturz der Engel, das andere das jüngste Gericht darstellte. Das eine den Beginn der Sünde nach dem Absall Lucifers, das andere den letzten Erfolg dieser That: die in Ewigseit unabänderliche Scheidung der Menschheit in Selige und Berdammte.

Es konnte für einen Künftler wie Michelangelo keine höhere Aufgabe erbacht werden. Alle das menschliche Herz bewegenden Gefühle, von den zartesten Regungen bis zum Ausbruch der äußersten Leidenschaft, mußten hier gezeigt werden, und zwar in ihrer idealsten Gestaltung. Wie Dante in seinem Gedichte das Schickfal aller Menschen umfaßt,

muß ein Rünftler, ber bas jungfte Gericht barftellen wollte, bie gesammte Menjenbeit erscheinen laffen. Gin Benins, ber fich einer folden Mufgabe gewachsen fühlte, ber fann, als fie ihm geftellt murbe, fein anderes Wefühl gehegt haben - als das, mit beiden Handen zuzugreifen - Wichelangelo vor bie beiben Wande gestellt, Die ihm überlaffen blieben, muß im edelften Ginne bas empfnuden haben, was einen friegerifden Furften bewegt, ber ftatt 10,000 Mann unter fich gu haben, fid ploglich bor einem Gelbe fieht, auf bem er eine halbe Million in den Rampf fahren foll. Midjelangelo hat Musflüchte gemacht als ihm Bauft Clemens zuerft mit ber Sache fam. Es wird berichtet und es ift ju glauben, bag bie Gewissenhaftigfeit ihn ablehnen ließ. Er hatte bem Grabmal jeine volle Thatigfeit zugesagt. Eben fo gern aber aud, glaube id, gab er den Beftrebungen des Papftes, ihn ju Gunften bes menen Projectes bem Bergog von Urbino gegenüber frei zu machen, feine Ruftimmung.

3m Binter 1533 bereits, als er gum erften Dale bes Grabmals wegen aus Floreng nad Rom gurudfehrte, ichlug ibm Clemens die nene Arbeit vor nud verweigerte, als er auf Biberftand ftief, Die Beftatigung bes Contractes, durch welchen Michelangelo gut Fortführung des Grabmals berpflichtet war. Michelangelo begann barauf mit ben Entwürfen. Die Angelegenheit mar fo weit gedieben, bag unter ber Leitung Sebaftian bel Biombo's Die eine Band ber Capelle bon allem Bilberichmud befreit und für bas Gemalbe praparirt worden mar. Es hatte fogar ichon Streitigfeiten geneben. Gebaftian mar baffir, daß bas jungfte Gericht in Die Delmalerer auf Ralf und Stein Del gemalt murbe war feine besondere Liebhaberer, eine Reigung, Die feinen Berfen ebenfo naditheilig geworben ift, wie fie es benen Lionardo's wurde. Michelangelo ertlarte fich bagegen Die

Leimalerei sei für Frauen, Männer müßten in Fresco malen Und als Sebastian tropdem die Wand nach seiner Methode hatte zurichten lassen, war dies der Grund, weshalb Michelangelo mit der Arbeit in der Capelle anzusangen
zogerte. Er soll dies dem Sebastian, seinem besten Freunde,
niemals vergeben haben, so daß von nun an Kälte zwischen
ihnen eintrat. Sebastians Kalfauftrag wurde wieder herabgefraht und die Wand nach Michelangelo's Angabe zugerichtet. Es ist nicht zu ersehen, ob dies noch unter Clemens
geschah und auch die Malerei bei dessen Lebzeiten schon begonnen ward. War es der Fall, so blieb sie natürlich beim
Tode des Papstes sogleich wieder liegen und Michelangelo
kehrte zum Grabmale zuruck.

Mis ein feltenes Blud fann ce betrachtet merben, baß aud jest wieber ein Papft folgte, der Michelangelo im gangen Umfange feiner Berbienfte gu murbigen mußte. Paul ber Drifte, deffen Familienname Farnefe ift, mar noch von Alexander Borgia jum Cardinal gemacht worden. Schwester hatte biefen Preis auf Die Gemahrung ihrer Bunft geftellt. In hoben Jahren und franflid, idbien besonders um die Beit der Bahl Farnese's hinfalligfeit in foldem Grade gugunchmen, daß die Carbinate ihm ihre Stimme gaben, weil fein baldiger Tob gu erwarten ftand aber war er Papft, als die Maste abgeworfen warb. Tunfzehn Jahre regierte er noch und wußte diese Beit nicht weniger mohl jum Rugen feiner Familie anzuwenden als feine Borganger gethan. Sein Sohn follte Bergog von Matland werben, fem Entel, ein halbes Rind noch, wurde jum Cardinal gemacht

Baut der Dritte steht in einer gewissen Reinheit vor uns. Er besoß die ichlechten Eigenschaften Borgia's, aber ohne dessen Grausamkeit. Er warf sich nicht so öffentlich

brutal auf seine Beute wie biefer. Er befaß Leo's Geschmad und claffifche Bilbung, ohne beffen Albernheit. nach Außen bin würdiger zu im Batican unter ibm. bejaß Clemens bes Siebenten Feinheit im Sinterelichtführen, aber ohne beffen nervoje Raghaftigteit. Es war Baul mehr barum zu thun, vorwurfslos bagufteben, als ben Unberen. Und es gelang ibm. Gein geheimftes Brivatleben aber, bie Art, wie er bie Diebertrachtigfeiten feines Sohnes, bem gegenüber Cefare Borgia hervifch groß ericheint, dulbete, überfal und leugnete, läßt teinen Zweifel über feine mahre Ratur auffommen. Und boch, wie bies bei ben romanischen Boltern möglich ift, daß in ein und bemfelben Manne ungeheure Bermorfenheit in Moral und Bolitit verbunden fein tann mit Beschmad, Liebenswürdigkeit im Umgang, ja fogar mit Großmuth und Gigenschaften bes Bergens, Die bereinzelt betrachtet einen blendenden Schimmer über den Charafter verbreiten, fo bei ibm, ber gegenüber ben edelften geiftigen Beftrebungen feiner Reit als ein rudfichtsvoller freundlicher Berr , und besonders im Bertehr mit Michelangelo im beften - Lichte ericheint.

Bon einem früheren Zusammenhange Farnese's mit Wichelangelo wissen wir nur, daß er für den Cardinal im Jahre 1531 Zeichnungen zu zwei Candelabern angesertigt hatte, die heute noch in der Sacristei der Peterstirche stehen. Jeht wird er in den Batican beschreden und ihm angefündigt, daß er sich als in Seiner Heiligkeit Diensten stehend zu bestrachten habe. Er entschuldigt sich mit Hinweis auf den Herzog von Urbino. "Dreißig Jahre sind es nun, daß ich diesen Willen habe, ries Farnese mit Hestigkeit aus, und nun, wo ich Papst bin, soll ich ihn nicht durchsehen können! Wo ist der Contract, ich zerreiße ihn!

Michelangelo blieb fest. Er bachte fogar baran, sich

auf genucfifches Gebiet nach Aleria gurudgugieben, beffen Bifchof Bullo bem Bweiten noch feme Stellung verbantte und thei felber befreundet war Dort wollte er bas Grabmal vollenden. Carrara lag bequem in ber Rabe. anderes Dial tam ihm ber Gebante, nach Urbino felbit gu geben. Schon hatte er einen feiner Leute babm geichickt, um ein haus mit eiwas Grund und Boben zu faufen, als ber Papft ihn dennoch zu femem Billen bewegte. acht Cardmalen erschnen er eines Tages bei ihm im Atelier und verlangte die Entwurfe fur bas jungfte Gericht zu feben. Michelangelo arbeitete gerabe am Mofes. Diese eine Statue genügte, um Papft Gutto ein murbiges Grabmal gu fem! rief ber Cardinal von Mantua. Baul betrachtete die Beidnungen. Er werde es emgnrichten wissen, sagte er, daß Urbino fich bannt begnuge, wenn nur brei von ben Statuen von Michelangelo felbft gearbeitet wurden. Das Ende ber Sache war, daß ber Contract auch von Baul bem Dritten nicht ratificirt wurde, daß biefer alles daraus Entstehenbe auf fich nahm und daß Michelangelo in ber Capelle ju malen begann.

5.

Biele Frescomalereien des sechzehnten Jahrhunderts find heute in traurigem Zustande, wenigen aber ist graussamer mitgespielt worden als dem jüngsten Gerichte Michelsangelo's

Gegen den Staub hatte er es zu schüpen versucht, undem er der Wandflache eine unbedeutende Neiging nach vorn gab. Sie beträgt Bajari zufolge einen Finß, was dei so großer Sohe taum bemerklich sein mußt. Wir ist sie nicht aufgesallen. Ferner, sobald das Wert beendet war, ließ Michelangelo jeinem Diener Urbino das Amt übertragen, für die Reinhaltung der Gemälde in der Sistina Sorge zu

tragen. Diefes Amt blieb wohl ein bestehenbes. Der Rauch ber Altarkerzen aber hat im Laufe ber Jahrhunderte bennoch verberblich gewirft. Der untere Theil bes Bemalbes ift am meiften beichäbigt. Bier find gerabegu Krempen hineingeschlagen worben zur gelegentlichen Befeftigung bes papft-Michelangelo hatte bei ber ungemeinen lichen Thrones. Anzahl nadter Figuren fast ohne Gewandung, aus benen bie Composition besteht, burch garte Nüancirungen bes Fleisches bas Eintonige vermieben (ein, meiner Anficht nach, in ben erften Beiten colorirter Anpferftich ber Berliner Sammlung zeigt, wie gludlich burch biefen Unterschied ber Rorperfarbe Die Figuren und Gruppen getrennt finb), heute bat ein gleichmäßiger dunkler Bebergug bas beinahe verschwinden laffen Cornelius ift der Meinung, eine bloße Abwaschung mit Baffer ober Wein wurde glangende Resultate baben, Manches ift bis zur Untenntlichkeit ichmung geworben. Das größte Unrecht aber hat man bem Werte abfichtlich jugefügt: mehr und mehr wurde an ber Radtheit ber Figuren Unftog genommen und immer weiter mit ber Rubedung burch aufgemalte oft greffbunte Gemanber vorgeschritten. Die Barmonie ber Farbe fowohl als ber Linien mußte barunter leiben. Raft nicht eine einzige Gestalt heute, bie nicht wenigftens mit einem Gewandzipfel bebedt worben mare. Durch all bas erfcheint bas Wert in einem Buftanbe, bag erft nach langem Studium eine Borftellung, wie es im Jahre 1541 bageftanben haben tonnte, möglich wird. Fruhzeitige Copien, in Del sowohl als in Rupferstich, für manche Gruppen bie auf uns getommenen Zeichnungen Dichelangelo's felbst, machen es möglich, Schritt vor Schritt herauszuertennen was ehemals baftand. Der Einbrud bes Gangen aber, wie es auf ben erften Blid überwältigend wirkte, ift perforen.

Denn nun, ba bie Macht ber Farbe beinahe verschwunben ift, laft fich bie ungeheure Composition Anfangs mit Der Raum ift an ben Mugen gar nicht zusammenfaffen. groß und das vereinigende Element fehlt. Das jungfte Bericht, wenn man guerft babortritt, erscheint wie ein unenbliches Gewühl, wie ein Gewitterhimmel mit ineinandergeschobenem Boltenwert, bas fich von allen Seiten ungleich und unruhig gubrangt. Langfam erft vereinigt fich die Com-Man fernt ben Bug ber polition vor unferem Blide. Daffen verfolgen und fefthalten. Man erfennt bie gurnenb auffpringende Beftalt Chrifti als bie obere Mitte bes Bemalbes, und um ihn ber, wie einen weiten Rrang von Gewölf, bas ben leuchtenben Mond umfchließt, bichtgebrangte ungahlige Geftalten, und um dieje andere Daffen wie einen ameiten, weiteren Ring, ber nach unten aber, ftatt fich gu fcliegen, fich mit beiben Enben gegen einander baumt unb wieber auswarts wendet, aufftogend fo auf ben unteren Rand bes Gemalbes, von wo aus ju beiden Geiten ber Bug ber Geftulten in Die Lufte emporfteigt.

Denn so ist die Composition gedacht: die ganze Wand als der unendliche, freie Raum des Himmels, in den man hineinblickt. Christus mit Maria, die sich sixend an seine Knie schmegt, das Tentrum, von dem die leuchtenden Strahlen nach allen Seiten ausgehen. Ein gewaltiger Areis von Heiligen, jeder mit den Insignien seiner Würde in den Händen, als die Vornehmsten des Himmels ihn zunächst umgedend. Unter diesem Areise, als Christi Fußgestell gleichsam, die Engel des Gerichts, mit den Posaunen in die Tiese gerichtet, und aus dieser Tiese, auf der linken Seite, die vom Tode Erweckten aufsteigend, rechts die Verdammten noch einmal emporstrebend zur Höhe, und von kämpsenden Engeln und Teufeln hinabgestoßen. (Nechts und links vom

Beschauer aus genommen, so baß vom Bilbe aus betrachtet bie Verbammten, wie sich bas gehört, auf die linke Seite kommen.) Ganz in der Hohe aber, hoch oben über bem Arcise der Auserwahlten, die Seligen mit den Werkzeugen bes Todes nud der Marter Christi, die sie umschwebend und im Triumph herbeitragen. Dies der Inhalt des Gesmäldes, das nicht nur von den früheren Darstellungen bes jüngsten Gerichts abweicht, sondern auch, was die künsterische Arbeit anlangt, ein so erstannliches Werk ist, daß nichts was vorher oder nachher von einem Maler geschaffen worden ist, dannt verglichen werden sann.

Bollig losgeloit erfcheinen Gruppen und Figuren von ber Flache, auf die fie gemalt find. Die Berfürzungen, fo fühn und dabei fo meifterhaft durchgefuhrt, bag ber Wedante au die übermundene Schwierigfeit, ber überall fonft fogleich aufzutauchen pflegt, hier beinahe ausbleibt. Dian fühlt, Michelangelo's Sand waltete frei wie der Bogel, ber durch bie Luft fliegt und feinen Biberftand findet. Die Chalespeare Alles jagen fonnte, fonnte er Alles zeichnen Linken, wo die aus nrafter Todesgefangenschaft Wieberbefreiten aus ihren Gruben aus Licht fteigen und fich fembend allmalig emporheben, glaubt man ben gur Sohe tragenden Rug bes Methers zu fühlen, ber fie leicht wie auffteigenbe Quitblafen hinauftreibt, mahrend gur Rechten bas felfenschwere Auruckfinten ber sich auswärts emporenden Berbammten mit derfelben Kraft zum Ausbrud tommt. Ueberall brangt fich bas, mas die Geftalten bewegt und erfüllt, mit Macht in unfere Geele, und erregt, wie bei den leibenben Berfouen einer Tragobie, unfer Ditgefühl.

6.

Die bilbliche Darftellung bes jüngsten Gerichts ist so alt als die italienische Kunft. Aus allen Zeiten begegnen

wir in Sculptur und Malerei ben aus ihren Grabern fteigenben Tobten, ber in ben Abgrund getriebenen Beerbe ber Berurtheilten, den jum Tange mit ben himmlischen Schaaren fich erhebenben Geligen, und, in der Mitte barüber, bem bon Heiligen umgebenen richtenden Chriftus And die Anordnung war eine althergebrachte. Links bie Buten, rechts Die Bojen, in ber Mitte gwifden ihnen an Chrifte Guffen bie Engel bes Berichts, und in ber Sobe bie Marterwertzeuge, wie Trophaen in ber Luft getragen. Der italienische Gottesdienft ber vergangenen Jahrhunderte, ber Alles gur Berftarfung feines Ginfluffes berangog, bedurfte ber Darftellung bes letten ichredlichen Tages als eines Sanptunttels gur Stimmung ber Bemuther. Der buntle, unendlich weit in der Butunft liegende Moment, von bem die Geligen felbit nicht wissen, wann er hereinbrechen wird, war für bie Phantafie der Rünftler fruchtbarer Boden. Alle diefe Darftellungen aber erscheinen handwerfemäßig und roh im Bergleich gu dem, was Michelangelo gab. Darin bewahrte er fich auch hier als achter stunftler, daß er nicht das Gericht felbit. soudern nur den Weg zu ihm zeigte. Richt in der furchtbaren That liegt bas Tragische, sondern in ihrem unausweichlichen Berannaben, nicht im Genuß bas Glud, jondern im Erlangen des Genusses. Deshalb feben wer nicht die Wonne ber Geligen, sondern die gitternbe Erwartung, bag fie bald erreicht fein werde, und auf der anderen Geite nicht bas Leiben der Berbammten, fondern die ichanderhaften letten Augenblide vor dem Herabsinten in Die emigen Qualen. Bebe Geftalt tragt ben Inhalt ihres Edpicfale in fich. Bas wir auf Erben erleben, überwältigenbe Freude, vernichtenben Schmerg, memals berricht ein einziges unvermischtes Wefühl in und, immer schwachen Erinnerung und Erwartung bie Macht des Momentes, wenn er auch nuch so gewaltig von

und die Erde unter ihren Füßen geschwunden ist, beschränkt nichts mehr den Menschen, und durchdrungen von dem einen Gedanken, wie eine Glocke durchzittert wird völlig von dem einen Tone, den der Schlag einer starken Hand in ihr hersvorrust, erfüllt ihn, was er empsindet. Und die Stusenleiter dieser Gesühle vom ersten leisen Wiedererkennen des Lichtes, durch Glück und Unglück weiter bis zur vernichtenden Erztenntniß ewigen Verdammiseins, sinden wir auf dem Gemälde dargestellt.

Die Bandflache ift anderthalbmal fo hoch als fie breit Daher bie Rothwendigfeit eines höheren und eines tieferen Mittelpunftes. Der richtende Gott beherricht Die obere Salfte, Die Schaar ber gum Gerichte blajenben Engel Die untere. Beibe Centren aber find fo wohl vereinigt, daß auch nicht eine Figur gefunden werden tonnte, die vom Buge bes Gangen nicht festgehalten als uberftuffig ober nur entbehrlid erichiene. Die Einheit bes Bemalbes und gugleich bie Abgeschloffenheit ber einzelnen Gruppen ift bewunderungswürdig. Diefe Engel ftogen in bie Bofannen als mußte bie gange Belt gu brohnen aufangen, und, wie es bei Datthans beißt, alle Bolfer ber Erbe aufichreien. Unnnterbrochen, während fie blafen, fteigen bie wiedererwechten Menfchen auf, um gerichtet gu werben. Rach allen Richtungen fun streden sich die Bojaunen aus, nur nach der Rechten nicht. wo bicht neben ihnen herab die Berbammten niedergeriffen Bon ben beiben Engeln bie bort hinaus blofen follten, hat der eine die Bofaune über bie Schulter gelegt und blidt mit erichreckter Meugier bem Sturge ber Unjeligen nach, während ber andere, mit der Posaune an den Lippen, fragend ben Ropf abwendet, als hatte er ben Befehl eben empfangen, ben Athem gurudguhalten. Bwei andere Gestalten biefer Gruppe, die von Wolken umbrängt wie eine einzige hängende Wolke selbst erscheint, halten aufgeschlagene Bücher, das der Verdammnist auf der einen, das des Lebens aber nach der anderen Seite gewendet, wo unter ihnen in der Tiefe aus selsigem Boden die erwachten Todten sich losarbeiten. Gerippe, Körper, noch umhüllt von den Leichenstüchern, nachte Gestalten, die sich aufrichten, einige noch halb im Voden, aus dessen Löchern sie kriechen, andere schon so weit, daß sie kniend und sich mit den Armen ausstührend zu stehen versuchen, die sie zu schweben beginnen, und nun, je höher um so leichter die Bewegung, dis zu den obersten, die völlig befreit von dem Jahrtausende währenden Schlase, dem großen Kreise zustliegen, der sich weit umfangend um den ersten, die Gestalt Christi umgebenden, anseht.

Im (Regenfat biefer Unffteigenben und ber Sturgenben auf ber anderen Geite bes Gemalbes hat Michelangelo feine aronte Runft gezeigt. Als faben wir, wenn am Simmel fo recht fest geballte Wolfen stehen, riefenhafte Beftalten plotlich an ihnen emportlimmen ober von ibren Borfprüngen fich abitogend ins Blaue hinem ber Conne entgegenschweben, bas erbliden wir bier; und gegenüber auf der anderen Seite, ale hangten fich an die bort ju demfelben Lichte Sinaufdringenben eifenichwere, teuflische Machte und gogen fie gurud in ben Abgrund. Man ficht es nicht, aber eine unenbliche Tiefe fcheint fich aufzuthun, über ber fie verzweifelt ihre letten Rrafte anftrengen Weltberühmt ift bieje Schlacht ber Berbammten und ber Teufel. Dinge find hier bargestellt, die sich nicht beschreiben laffen. Und ebenfo ichaurig barunter, wie Charon femen vollen Radien and. ichattet. Als leerte er einen Cod nut Manien, fo lagt er bie gebrangte Schaar ber Unglücklichen hinabspringen in bie aufschlagenden Flammen und ben Qualm. Er fteht an der Spike des Fahrzenges. Mit dem Juße auf den vorderen Kand tretend bringt er es zum Lippen und schlägt mit erhobenem Ruder noch in das Gewimmel, das sich sestzanklammern sucht und vor dem Sprunge in die Tiese zurschlächebt. Dante beschreibt, wie Charon sie zur Jahrt in den Kahn hineintreibt, hier ist die Fortsetzung des Gesanges gegeben, die Ankunst. Noch größeres Erbarmen als die in der Lust darüber mit den Teuseln sich Balgenden slößen diese hier ein. Denn oben ist die Entscheidung doch noch hinausgerückt, eine Möglichkeit des Loswindens bleibt: hier aber ist Alles verloren. Und die Seelenangst, mit der die Elenden es empfinden, ist dargestellt von Michelangelo als hätte Dante neben ihm gestanden und seinen Geist ihm einsgehaucht.

7.

Doch bies gilt bon Michelangelo's ganger Runft. Dem, ber Dante fennt, muffen feine Arbeiten wie bie zweite Offenbarung beffelben Genius erscheinen. Dante ichuf, indem er Die Geftalten bes heibnischen Alterthums zu feinem driftlichen Gottermuthus umschmiebete, eine neue Belt fur bie romanischen Bolter. Das vorher unftisch Berschwimmenbe be- . gabte er mit festeren Leibern, himmel und Erbe baute er Aber immer nur noch für bie Bhantafie, bis Michelangelo tam und ben fliegenden Strom ber Berfe gu Beftalten gefrieren ließ. Jest erft befagen fie bolle Gichtbarkeit. Raphael trat hier boch nur in Michelangelo's Fußtapfen, und alle bie folgenden Deister unterwarfen fich ihm. Bon nun an gab es feste Bilber für Gottvater, Christus, Maria und die unendlichen Seiligen, von denen wir heute noch ben Simmel ber romanischen Boller erfüllt feben. Die Menge, die in den Rirchen glaubigen Sinnes gu diefen Bestalten emporbliett, abnt nicht, daß biefe vor wenigen Jahrhunderten erst durch die Willfür weniger Künstler so gesichassen wurden, und daß die Statuen der antiken Heiden ebensosehr als die Natur zu dieser Schöpfung beigetragen haben. Gerade durch das jungste Gericht ward dieser neuen Generation hunmlischer Gestalten der letzte Stempel aufgesdrückt Das Ungeheure kam in die Leiber hinein, das gewaltig Muskulöse, das in der Folge dann unzählige Malnachgeahmt ward. Es ist erstandlich, wie Michelangelo trop dieser Schwerfälligkeit des Körperlichen, das sich ost ins unbehülflich Bolle zu verlieren scheint, dennoch so viel ersteichte. Denn keine Spur des zart Aetherischen undet sich hier, das, unserem Gestüll nach, der Hulle eines abgeschiedenen Geistes nicht sehlen dürste, wenn durchaus denn einmal eine solche Hulle dargestellt werden soll.

Dem Deutschen Beifte miderftrebt es, bas in feiter, bildlicher Bestaltung zu erbliden, was fich in Gebanten nicht emmal erreichen läßt. Rur Ahnungen, die wie ber Simmel über uns je nad bem Stand ber Sonne ewig ihre Garbe wechseln, find hier das Erreichbore. Schon das verhindert uns, in liufemimzogenen, farbigen Bilbern bas ju benten, was über die Grengen des Deenichenlebens fortlebt, bag wir an genan die fich andernde Auffastung ber verfchebenen Epodien teimen und die Ueberzeugung fich uns aufbrangt, wie alles Bilbliche unr bas Broduct einer bestimmten Zeit fei, beren Anschauungen, auch wenn fie Sunberte von Jahren bauern follten, einmal bennod, ihre glaubenerweckende Rraft verlieren. Wie war Chriftus gestaltet? Uns schwebt woh, ein Bilbnig por Philbe und fauft im Ausdruck, langlich gegogenes Antlig, hobe Branen, getheilter Bart, majeftatifcher Gang, Schonheit und ruhige Wurde in jeder Bewegung. Woher aber fiammt bas Bild? Es gab Beiten, Die gu ben alteften der Rirche gehoren, wo die Meinung vorherrichte,

bag er unscheinbar und elend von Aussehen gewesen. Gegensate ju ber Schonheit ber beibnischen Götterbilber icheinen die erften Chriften ihn fo gedacht zu haben. burch fei Goites Große erft gang offenbar geworben, behaupteten bie Griechen, daß er fich im elenbeften Sterblichen verkörpert sichtbar gemacht habe, während die Lateiner barauf bestanden, Die außere Schonheit muffe ber Seele entsprechenb Langfam erft gewann biefe Meinung bie gewesen fein. Oberhand. Run tauchten bie Bilbniffe auf mit bem bygantinischen Typus.49 Bu den Beiten aber, in benen fich bie moderne Malerei entwickelte, mahlte man wieder nach Belieben individuelle Ruge. Oft mit byzantinischem Unflang, oft ohne eine Spur von Beredlung. Erft unter Dichels angelo und Raphael entftanb unfere heutige Borftellung. Aber noch war es, wie viele Gemalbe zeigen, fein Thpus bennoch, an dem gehalten werben mußte. Und fo, mabrend Michelangelo ben tobten Chriftus auf ben Ruien ber Maria, fein erftes großes Bert, mehr im Ginklange mit ber bnjantinischen Anschauung meißelte, bat er beim Chriftus in ber Minerva ichon antite Elemente in Die Buge gebracht; uns beschreiblich befrembend aber ift ber Unblid, ben ber Chriftus bes jungften Gerichts bietet. Gin unbeffeibeter, breitschultriger Beros, mit erhobenen Urmen, die einen Bercules nieberichlagen würden, Fluch und Segen vertheilend, bas haar in allen Winden flatternd wie turze Flammen, die der Wind gurudblaft, und bas gornige Antlig mit fchredlichen Augen hinab auf die Verdammten bligend, als wolle er die Vernichtung noch beeilen, in die fie fein Wort hinunterftogt. Seltsam erinnert bie Form bes Ropfes an ben Apoll von Belvebere, biefelbe fiegathmenbe Sobeit in ben Bugen, gugleich aber die gange Erscheinung an die Worte Dante's, wo er Christus ben bochften Jupiter, sommo Giove, nennt. Das ist er hier; nicht der leidende Menschensohn, sanft wie der Mond, schweigend eher als redend, und in den traurigen Augen die Ahnung seines Schichals. Doch, wenn ein jüngstes Gericht gemalt werden sollte mit ewiger Verdammniß, und Christus als der Richter, der sie ausspricht, wie konnte er anders erschennen als in solcher Furchtbarkeit?

Und um ihn her hängt der ungeheuere doppelte Kreis mit den Bliden an ihm. Jeder erwartet von ihm das entscheidende Wort.. Die am nächsten um ihn Geschaarten sind die Ruhigsten, je entsernter um so leidenschaftlicher die Bewegung. Die Köpse strecken sie vor, um ihr Urtheil besser zu erlauschen, den Entsernteren winken sie zu, um sie näherzuziehen oder um ihnen anzudeuten was geschähe: ein strözwendes Gedränge von allen Seiten auf Christus zu, an dessen aufgehobener Rechten Heil und Unheil haftet. Der Moment ist dargestellt, wo die Entscheidung für Alle eben erfolgen soll.

Das ist das jüngste Gericht Nichelangelo's. Während in uns ein Gesühl lebt, daß an jenem Tage, wenn er jesmals eintritt, die Liebe Gottes alle Sünden auflösen wird als irdischen Irrthum, sieht der Romane nur Born und Rache als die Ausstrahlung des höchsten Wesens, wo es zum letten Male der Menschheit gegenübertritt. Denn die eine sündige Hälfte soll für immer von nun an verdammt sein. Ein Nachtlang des alten, auch im alten Testamente oft genug wiedersehrenden Gedankens, daß das Göttliche mehr eine zürnende, surchtbare Gewalt sei, die man besänstigen müsse, statt die Quelle des Guten allein, die alles Uebel als eine Verblendung der Menschen endlich aushebt.

Es ist schwer, über solche Dinge zu reden, wenn nicht unmöglich. Unser Gefühl darüber wohnt in einer Tiefe, die mit klarem Lichte zu erfüllen nicht gelingen tann. Roch wagen wir freilich uncht, die förperlichen Bilder, die uns als heilige Vermächtnisse überliesert sind, ganz für Schatten zu erklären; aber wie der Gang der geistigen Entwicklung sich mir darstellt: immer blässer müssen diese Vorsstellungen werden und Anderes muß an ihre Stelle treten, das als Symbol der ewigen Dinge gilt. Denn ohne Symbole, seien es sichtbare Bilder oder Gedanken, beruhigen wir uns nicht, mag uns auch noch so deutlich werden, daß alles Symbolische nur ein Gleichniß sei: leer für den, der den Inhalt nicht selbst aus der eignen Seele in sie hineinlegt. So aber wie das jüngste Gericht an der Wand der Sistisnischen Capelle steht, ist es für uns kein Gleichniß mehr, sondern ein Denkmal des phantastischen Seelenlebens einer vergangenen Zeit und eines fremden Volkes, deren Gedanken nicht mehr die unsern sind.

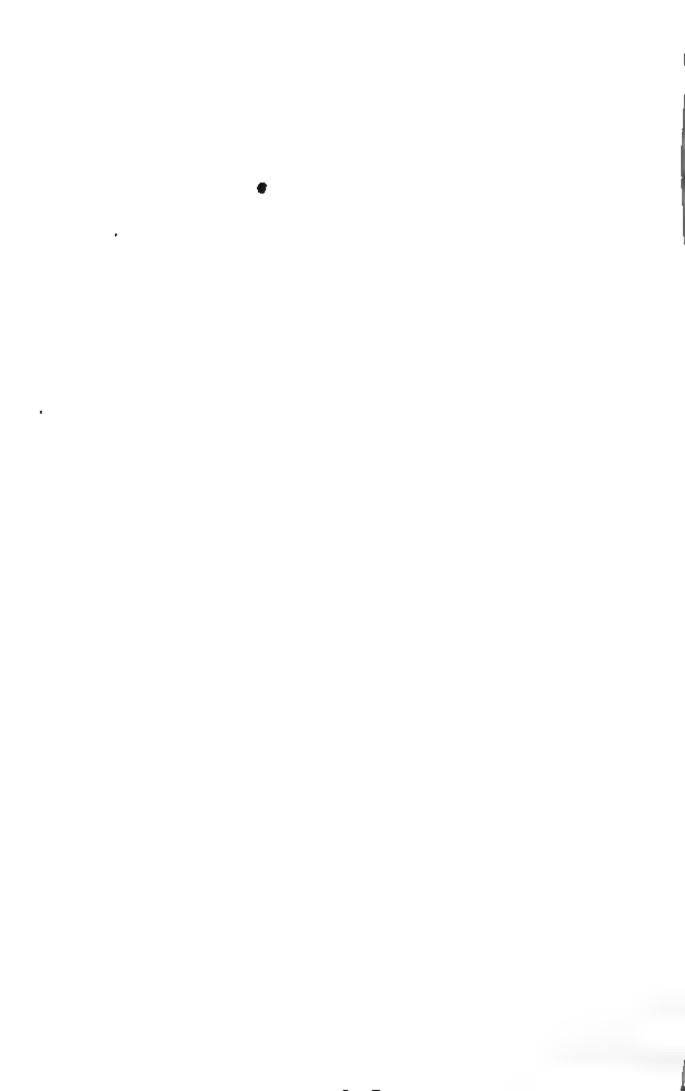

## Dreizehntes Capitel.

1536 - 1542.

Plane gegen den Berjag von Florenz. Der Brutus. — Appetito dei Medici. — Alessandro der Medici. — Per Kauser in Kam und Florenz. — Die Reformation in Beutschland. — Das große Concil. Wechselnde Ansichlen der Päpste den Lutherancen gegenüber. — Beligiöse Bewegung in Italien. — Cod des alten Ludovico Buonarroti, — Die Parter Orchino's in Rom. — Das Gralorium der göttlichen Liebe. — Carassa. — Sturz der liberalen Partei im Patican. — Anguistion in Rom.

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • | , |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

Michelangelo begann das jüngste Gericht um 1533; Ende 41 that er den letten Pinselstrich daran. Er arbeitete ohne Hülse. Während dieser acht Jahre haben sich um ihn her Dinge von Wichtigkeit ereignet.

Raum war Clemens ber Siebente todt, als von Rom aus der Versuch gemacht wurde, die Regierung des Herzogs von Florenz umzustoßen und die Freiheit wiederherzustellen.

Alessandro's Auftreten erbitterte ben hohen Abel täglich mehr. Die Furcht vor der Tyrannei der mittleren und unteren Schichten war beseitigt, das Dasein der herzoglichen Gewalt wurde zum unerträglichen Druck. In Rom zog sich nach dem Tode des Papstes Alles zusammen, was durch Berbannung oder Unzufriedenheit aus Florenz vertrieben oder verscheucht worden war, und arbeitete los auf den Sturz Alessandro's. Man sand sich und berathschlagte wie die Freiheit wieder herzustellen sei.

Der Mittelpunkt dieser Bestrebungen war der Cardinal Ippolito dei Medici. Neben ihm standen Salviati und Ridolfi, seine nahen Berwandten; sie bildeten die Spize der Cardinäle, welchen Leo der Zehnte und Clemens einst ihre Erhebung verdankten, und die nur deshald zur Wahl Farnese's ihre Zustimmung gegeben, weil dieser sie durch die Clendigkeit, die er zur Schau trug, zu täuschen wußte.

Ippolito führte einen glänzenden Haushalt. Sein Palast war der Bereinigungsort für seine Landsleute in Rom. Er beschäftigte die florentiner Künstler, er war der Freund und Beschützer Michelangelo's.

Wir wissen nicht, ob dieser für den Cardinal in bestimmter Weise thätig war; dagegen, was er jedem Anderen verweigerte: er nahm ein Geschent von ihm an. Ippolito besaß in seinem Marstalle ein prächtiges türkisches Pferd das Michelangelo's Bewunderung erregte. Eines Tages erschien es vor seiner Wohnung, gleich mit einem Reitlnechte dazu und zehn Maulthieren, die mit dem Getreide zum Futter besaden waren. Michelangelo ließ sich das gesallen. Ippolito dei Medici erscheint vom Beginn dis zum Ende seines jungen Lebens als eine der wenigen Gestalten, denen die nähere Betrachtung nichts von ihrem Glanze nimmt.

Er war jum Carbinal gemacht worden im Jahre 29, als fein Oheim in Orvieto fag, frant, ohne Gelb, ohne Berbundete, ohne Aussicht, Florenz wiederzugewinnen, und im größten Elend. Er war ein leibenschaftlicher, schoner Jungling. Die geiftliche Fürftenwurde, bie ihm guflog, anberte nichts in feinem Auftreten. Als fich bie Berhaltniffe gunftiger fur ben Papft geftalteten, ftand 3ppolito balb an ber Spige ber römischen Gesellschaft. Aleffandro, Clemens hatte Dube fie auseinander zu halten. Als Aleffandro in Floreng eingesett werben follte und auf bem Wege dahin war, erschien plöglich Jppolito bort. liebte Caterina und wollte als ihr Gemahl die Stadt regieren. Bis jum Unglud von 1527 mar er berjenige bort gemefen, ber in Staatsangelegenheiten entichieb, wenn auch nur bem Ramen nach, und ber ben Titel Magnifico führte, mabrend Aleffandro mehr als Kind nebenher lief. Wit Mühe wurde er burch Schomberg bewogen, von feinen Blanen abzufteben

und nach Rom gurudgutehren. "Er ift wahnfinnig, rief ber Papft aus, er will fein Carbinal fein! Als Befehlshaber ber italienischen Gulfstruppen jog er bann gegen bie Turten nach Ungarn. Auf bem Rüdwege von bort emporen fich feine Leute, und ber Raifer lagt ibn als Anftifter ber Be-Natürlich, um ihn fogleich wieber loswegung festnehmen. julaffen, aber er traute es ihm ju. Ippolito's Portrait, bas Tigian bamals malte, feben wir noch in Floreng. lebensgroßes Aniestud. Im glatten, enganliegenden Sammetrod fteht er ba, eine Reihe golpener Anopfe quer über bie Bruft, buntles Barret und weiße Reber. Gin italienisches blaffes Geficht mit ichwarzem haar; große duntle Augen, fuhne, eble Buge: ein Sund neben ihm: Niemand vermuthete einen Cardinal in ber ftolgen Ifinglingsgeftalt. Go reichlich ihm bas Gelb jufloß, immer gab er mehr aus als er gu geben hatte. Dabei, so herablossend er gegen seine Freunde war, fo ftolg trat er auf ben Fürften gegenüber. bei ber Berheirathung Caterina's feinen Oheim nach Frantreich begleitete, fchlug er alle Brafente Frang bes Erften aus, nur einen gegahmten Bowen ließ er fich ichenfen, ben ihm der König anbot. Das war im Jahre 33. liebte er die icone Binlia Gongaga, Die schönfte Frau 3taliens, die in Fonde an ber neapolitanischen Grenze Sof hielt. Er fandte, begleitet von Bewaffneten, Gebaftian bel Brombo babin bamit er fie male, und bies Bortrait, bas innerhalb eines Monats vollenbet warb, foll das wunderbarfte gewesen fein, das Sebaftian gemalt hat. Giulia war fo ichon, bag ber Sultan, ber von ihr gehort hatte, fie für fich aufheben Ein Schiff lanbet ungesehen an ber Rufte und bie Turten überfallen Rachts ben Balaft, aus bem Giulia, wie fte ift fich auf ein Pferb werfend, gludlich bavon jagt. Wenn man folche Abenteuer ergahlt findet, wenn man Ippolito

nicht allein im äußeren Genuß des Lebens befangen, sondern zugleich als Dichter, als Uebersetzer eines Gesangs der Aeneide in italienische Verse, als Staatsmann und Oberhaupt einer mächtigen Partei erblickt, mitten im unaushörlichen Wechsel großer und geringer Ereignisse, so begreift man eine solche Existenz zu sehr in ihrer Berechtigung, um die Zurückgezogenheit und Strenge von ihm zu sordern, aus der allein eine Würdigung bessen hervorgehen konnte, was die Christenheit von einem Carbinal der römischen Kinche zu verlangen hatte. Er war 18 Jahre alt als er Cardinal wurde, und 24 als er durch Gift sterben mußte.

Der Herzog von Florenz hatte nach Farneje's Erhebung eine Befandtichaft geschidt, um ben neuen Papft gu beglückwünschen. Filippo Stroggi und Baccio Balori nahmen Theil baran. Diefe gaben in Rom jest ber Berbindung gegen Aleffanbro bie lette Beibe, von bem fie gu Rebellen Beibe freilich hatten eine Bergangenbeit, erklärt wurben. an der fich nichts bemanteln ließ. Durch ihre Mithulfe war die Freiheit ber Stadt vernichtet worben. Strogg hatte ben Bau der Citabelle eifrig beforbert und murbe als haupttheilnehmer, ja Anftifter ber Ausschweifungen Aleffanbro's genannt. Tropbem, als biefer ihnen beiben nicht ben Autheil an ber Regierung jugefteben wollte ben fie beanspruchten; sondern sie gelegentlich als Unterthanen behandelte die er bie Macht bitter fühlen ließ die er ihnen felber zumeist verbantte, wandten fie fich gegen ibn, und bie Freiheit von Floreng war von Reuem ihre Devife. Durch ben Bauber biefes Wortes wurden Freunde und Feinde jest wieder verbunden. Die alten, 1530 verbannten Demofraten tamen aus all bon Dertern ihrer Berbannung in Rom jusammen und machten gemeinschaftliche Sache mit ihnen. Ippolito's Berfonlichfeit lofte bas lette Diftrauen. Jacopo Narbi, ber Beichichtsschreiber, ber als Berbannter in Benedig gelebt hatte, tam damals nach Rom und erzält wie Ippolito ihn überredete. Rachts führte ihn, den alten Demokraten, einer von Strozzi's Söhnen in den Palast Medici. Dunkle Treppen geht es hinauf, dann läßt man ihn allein. Da tritt eine Gestalt in's Zimmer von edlem kriegerischem Anstand, den zottigen Hut tief im Gesicht, einen Mantel um die Schultern. Ich bin der Cardinat, sagt er. Und nun zusammen sich niedersehn, beginnt Ippolito zu reden von Florenz, so hinreißend, von der Freiheit seines armen Baterlandes, daß sie Beide in Thränen ausbrechen. Nardi bewegt jeht seine Genossen, sich dem Cardinal anzuvertrauen, und die Vereinigung aller gegen Alessandro kommt zu Stande.

Bir haben fein Angeichen, bag Dichelangelo babei betheiligt gewesen. Er malte von Morgen bis Abends fpat om jungften Gericht. Es war im Winter 34 auf 35 und im Frühjahr, daß biese Dinge betrieben wurden. ift taum anzunehmen, daß er, ber mit Allen fo genau befreundet war, die er nach den traurigen Reiten in Florenz zum erften Dale wieberfah, jest nicht unter ihnen gewefen und von ihrem Borhaben ergriffen worben ware. gange florentinische Gemeinde in Rom hing bem Cardinal Der Cardinal Ridolfi mar Michelangelo's Freund und Für ihn arbeitete er bie unvollendete Bufte bes Den Stroggi's ftand er nabe, besonders einem ber Brutus. Sohne Filippo's, Ramens Ruberto. Dazu fein Sag gegen Aleffandro und feine Schwärmerei für bie Freiheit ber Stadt, für die felbft die Farnefe's fich zu begeiftern fchienen. Paul ber Dritte glaubte tein befferes Mittel zu finden für Erhöhung ber Seinigen als die Erniedrigung ber Mebici, beren innere Zwietracht er ju nahren fuchte. Bon ben beften Bunichen befeelt zeigte er fich, ber berühmten eblen Stabt

zu ihrer Freiheit wieder zu verhelfen, und trat auf die Seite der Vertriebenen und Ippolito's.

Diese constituirten sich nun in aller Form. Im März 35 ging eine Gesandtschaft an den Kaiser nach Spanien ab, welche über Alessandro Beschwerde sühren und die Bitte um Wiederherstellung des Consiglio grande oder auch nur einer Bersassung von minder demotratischer Färbung vorbringen sollte. Gewährte der Kaiser beides nicht, dann lautete ihr Auftrag, die Regentschaft des Cardinals zu verlangen in der Weise, wie sie vor 1527 bestand. Abel und Demotratie, die in Rom frot ihrer Vereinigung immer noch getrennt beriethen, hatten sich mit dem Inhalte dieser Forderungen einverstanden erklärt.

Der Raiser war im Begriff, sich nach Tunis einzusschiffen, als die Herren ihn erreichten Die Politik Spaniens hatte diese Expedition als nothwendig erscheinen lassen Swußte der Beweis geführt werden, daß man im Wittelmeere der türkischen Macht gewachsen sei. Einer der berühmtesten Corsaren hatte mit Sultan Solimans Unterstützung Tunis an sich gerissen, machte die Küsten unsicher und drohte Sicilien und Sardinien zu nehmen. Der Woment einen Schlag zu führen war günftig, da der Sultan durch andere Kriege ferngehalten wurde.

Der Raiser stand auch mit Alessandro in Verbindung. Um was es sich handelte, waren die Angebote des Herzogs wie des Cardinals. Ippolito bot mehr, und das trug der Gesandtschaft die Acukerungen des Wohlwollens ein, mit denen sie empfangen wurde. Karl entließ sie darauf einstweilen. In Neapel, wohin er sich nach beendetem Kriege begeben werde, hoffe er sie wiederzusehen. Dort werde Alles zum Austrage kommen.

Ippolito war unzufrieden Es sollte sogleich etwas

geschehen. Er bachte baran, birect auf Floreng loszugeben und dort eine Enticheibung herbeiguführen. Dann entichloft er fich, bem Raifer nach Afrita ju folgen, am Rriege Theil ju nehmen und Aleffandro's Ginfluß lahm ju legen. Waffen waren immer sein Lieblingshandwert gewesen, in Rom unterhielt er ftets eine Angahl Soldatenführer bie ihm ergeben maren, und fo, begleitet von glangendem Befolge, brach er im Juli auf nach Neapel, um von dort zu Schiffe weiterzugeben. Aber er vollendete den Weg nicht. In Itri erfrankte er plöglich und ftarb. Dag er vergiftet murbe ift ficher, ungewiß ob ber Bapft ober Aleffandro ben Morb begeben ließ. In beiber Intereffe lag es, bag Sppolito's Laufbahn ein Ende gemacht murbe. Baul fchenfte feine Einfünfte bem vierzehngahrigen Carbinal Farnefe, feinem Entel. Ippolito hatte mohl faliches Spiel mit ben Florentinern gespielt wenn er von Freiheit sprach. Er wollte berrichen wie Aleffandro berrichte, er foll fogar mit biefem unterhandelt haben in ber Stille, um eine gutliche Theilung ber Gewalt herbeiguführen; bennoch erwect es Bebauern. eine so jugendlich blubenbe Kraft plotlich auf so jammerliche Beife vernichtet zu feben.

Die Florentiner in Rom gaben darum ihre Sache nicht auf. Nach ruhmvoll beendeter Expedition fam der Kaiser im November nach Neapel, und hier, wo er den Winter zubrachte, suchten die Parteien seine Entscheidung. Von Rom und von Florenz aus machte man sich auf den Weg. Allessandro erschien mit sürstlicher Pracht. In den Straßen von Neapel ereignete es sich, daß Mitglieder derselben Familie, die einen Verbannte, die anderen Anhänger des Herzogs, sich begegneten, von Wuth übermannt von den Pserden sprangen und mit dem Degen auf einander losgingen. Die Cardinäle Salviati und Ridolfi, welche an Ippolito's

Stelle eingetreten waren, ftanden bei Rarl nicht in Ungunft. Lange Berichte und Schriftstude haben wir, in benen bie Parteien ihre Aufpruche geltend machten. Smeciarbini mar Allessandro's Rathgeber. Der Raifer, ber, nur um ben Herzog zu dem zu zwingen, was ihm genehm war, bie hoffnungen ber Carbinale ein Zeitlang aufrecht erhielt, fdfien gu fdmanten. Co barte Bedingungen ftellte er Alleffandro, daß biefer barauf und brau war, Reapel in Bofen zu verlaffen Gniceiardini hielt ihn Baccio Batori, ber alte Intrigunut, fpielte wieber nach gwei Geiten. Das Ende war, daß ber Herzog fich nut dem Raifer einte, daß das beinahe wieder aufgegebene Broject einer Seirath zwifchen Aleffandro und Margherita, ber naturlichen Tochter Raris, neu anfgenommen und im Februar 1536 die Berlobung geseiert ward. Während die Cardmale und ihre Partei traurig nad Rom gurudfehrten, madite fich ber gufünftige Schwiegersohn bes Raifers frohlich auf ben Weg nach Alvreng. um dort Alles fur den Empfang beffelben in Bereitschaft gn feben.

Anfang April brach dann auch Rarl mit 7000 Mann, dem Rest der afrikamischen Armee, deren andere Halste zu Schiss nach Genna ging, nach Rorden auf Seine Plane waren Krieg unt Frankreich. Franz der Erste rüstete wieder gegen Mailand Dies war es auch, was zur Entscheidung zu Einstein Alessandro's den Ausschlag gab Der Herzog hatte sich zur Zahlung bedeutender Summen verspsichtet, wollte die Eitadelle von Florenz einer panischen Besatzung überlassen und im Kriege selbst ein Commando übernehmen. Hätte sich der Raiser gegen ihn erklärt, so wäre Florenz zu Frankreich übergegangen. Schon damals, als die Verbannten mit Ippolito in Rom unterhandelten, war diese Frage wieder ausgebracht worden.

Den Bapft erfchrecte ber bevorftebenbe Durdmarich in foldem Grade, bag er baran bachte, nach Berngia entflieben. Dann fich eines Befferen befinnend, bewaffnete er bie Römer, gog eine Leibgarbe von 3000 Mann gusammen und empfing den hoben Gaft aufs prachtvollfte. Es war lange ber, baß gulett ein Römischer Kaifer von einem Bapfte am Anfie ber Treppe, die jur Beterstirche fichrte, empfangen worden war. Bier Tage verweilte Rarl in Rom. In unicheinbarer Rleibung burchstreifte er bie Stadt, um ihre herrlichkeiten genau ju betrachten. Ich tenne feine naberen Berichte aus biefen Tagen, in benen gejagt ware ob er Michelangelo fich vorftellen freg. Dag er ihm aber nicht begegnet fei, ift taum angunehmen. Dichelangelo war ber erfte Rünftler ber Belt, eben von Baul jum oberften Architeften, Bilbhauer und Maler bes apostolischen Balaftes ernannt und unter die Bahl ber besonderen Schutbefohlenen bes Baticans aufgenommen. Rarl, ber Benvenuto Cellini auf bas Berablaffenbite auszeichnete, kounte an Wichelangelv nicht vorüber-Schon um ber eigenen Ehre Billen muß ihn ber Bapft producirt haben. Das Gingige, bas mir barfiber miffen, beruht auf Bajari's Angabe, auch ber Raifer habe Didielangelo in feine Dienfte gieben wollen. Das tann bamals nur geschehen sein.

Karl erscheint in der Geschichte nicht als ein Fürst der für die Kunst besondere Borliebe hegte. Gegen Franz den Ersten tritt er zürnd darin. Unsere geringe Besanntschaft mit den spanischen Banten mag daran Schuld sein, daß er in dieser Beziehung nicht so besannt ist als er vielleicht verdiente. Tizian war der Meister den er bevorzugte und der glänzende Beweise seines Bohlwollens empfing Aber was dem Eindrucke von Karls Persönlichseit, hier wie übersall, schadet, ist die pedanische Kattblütigteit seines Wesens

und die seine Umgebung erniedrigende Etiquette. Möglich daß seine Ersahrungen ihm die Nothwendigkeit des künstelichen Nimbus, mit dem er sich umgab, dargethan. Doch lag es überhaupt in den Neigungen der Familie, sich durch goldene Schranken von den übrigen Sterblichen weit geeschieden zu halten. Karl hatte nichts Anziehendes, Butrauenserweckendes; so kühl und berechnend erscheint er, daß man unwillkürlich auf die Seite seiner Gegner tritt, selbst da wo diese offenbar im Unrechte sind. Aber es siegt in unserer Natur, daß wir sur Verbrechen sogar, die der Leidenschaft entspringen, größeres Mitgesühl hegen, als für Tugenden, deren Quell zurückaltende Kalte ist.

Der Kaiser benutte seinen Aufenthalt in Rom, um bort ein Programm zu geben für das, was die Welt in ber nächsten Zeit von ihm zu erwarten hätte. In einer seierslichen Versammlung, der die Cardinäle stehend und der Papst allem sitzend beiwohnte, gab er seine Absichten gegen Frantzeich zu erkennen. Er sprach spanisch, als sollte Rom gezeigt werden, in welchem Idiom von nun an die Geschicke der Welt zu verhandeln seien. Er wies auf das hin was er sur Kom gethan, auf die von den Lutheranern drohende Gesahr, und, indem er zum Schluß die anwesenden französischen Gesandten anredete, verdammte er das Verhalten ihres Königs, den er jeht mit Gewalt an seine Pflichten erinnern müsse. Die Herren wollten erwiedern, aber das Wort ward ihnen abgeschnitten.

Bon Rom ging Karl nach Florenz weiter, das durch Alessandro in aller Eile zu einem pomposen Theater umgeschaffen war. Diese Tage sind es, in denen Vasari als oberster Leiter aller Arrangements seine höchsten Triumphe feierte und die er als die paradiesische Zeit des florentiner Künstlerthums erhebt. Das ganze Heer der Architesten. Bilbhauer und Maler war unter ihm in rafenber Thatigfeit. Rann daß er fich Nachts Rube gounte. Und welche Bonne bann, wenn ber Bergog ibm auf Die Schulter ichlug und ein gnabiges Wort fprach Triumphbogen, Statuen aus Gips geformt, gemalte Blafonds, Jahnen, Alles in toloffalem Deafistabe und zureichend um fast fammiliche Strafen angufullen, wurden in fürzefter Beit beschafft Die Bortrefflichkeit, in ber man biefe Arbeiten gu Ctanbe brachte, wie die Schnelligfeit, in der es geschah, zeigen den Weg, den bie florentmer Runft eingeschlagen hatte. Rafcheit war Genie, groß war großartig, bestedjend war fcon Das, was in Machelangelo's Einfluß auf die Runft als das Berderblidje bezeichnet werben muß, freilich ohne jede Schuld feinerseits, tritt bier grell ju Tage. Er fomite nichts bagu, daß man Die koloffalen Dane und die Stellungen feiner Bignren nadjahmte. Bon Ratur war faum Die Rebe mehr, Gffect verlangte man Und fo, mit ungemeiner Rachabmungstraft und handferingfeit wurde etwas gefchaffen, was man Runftworte naunte und was beute Biele ebenfalls noch is nennen würden, maffenharte Erzenguisse, beren geiftiger Gehalt gleich Mult war. Und ba bie Gelegenheit oft wiederfehrte, werben derartige decorative Heldzüge des gesammten Kimsteraufgebotes jest jo haufig in Floreng, bag alles Studium bald bie Richtung nimmt, auf biefen Schlachtfelbern Rubin gn erftreiten, und daß die Erfolge, die hier errungen werben, als die höchsten gelten. Die gitz florentungdie Runft dieute ber Freiheit, die darauf folgende den Bergogen.

Der lette Gang bes Matiers in Florenz galt der Sacrifter von San Lorenzo. Heranstretend aus der Mirche stieg er zu Pferde und verließ die Stadt. Dieser Besuch war die erste von drei Scenen, welche Wichelangelo's Werf jest in turzer Folge erleben sollte. Die zweite war die

Trauung Aleffandro's mit Margherita. Die Bergogin murbe ihm faft noch als ein Rind vermählt, mehr ein Unterpfand ber wechselseitig eingegangenen Berpflichtungen als um jest schon feine Frau gu fein. Westlichkeiten wieberholten fich wie bamals beim Einginge ihres Baters, Bafari wieber obenan. Es begreift fid, wenn er beim Berlufte bes Bergogs faft in Bergweiffung gerath und feinen herrn als einen Inbegriff bon Tugenden fculbert, beren Dafein nur feine Feinbe hinwegleugneten. Balb genug verfor er ihn. Das war bie britte Scene, die in ber Socrifter von Con Lorengo fpielte. Aleffandro's eigener Better, ein finfterer, fuller Charafter, ben er als feinen vertrauteften Freund ftets um fich hatte, locte tha in einen Hinterhalt und ließ ihn ermorden Tod murde verheimlicht, unt einen Aufftand gu Gunften ber Freiheit gu bermeiden. Rachts, in Teppiche eingehüllt, trugen fie ben Beichgam in bie Socriftet und legten ihn in einem der Sarkophage meder. Das hatte Michelangelo nicht geabnt als er baran meißelte. Alber Die Freiheit tam nicht wieder. Ein Enfel eines jeuer Medier, die unter Savonarola in bie Stadt gurudgelehrt waren, ein fechezehnjahriger junger Mann, Cofing mit Namen, wurde von denen, die nach Aleffandro's Ermordung fich an die Spite ber Dinge itellten, vom Lande geholt und auf eine Angahl Berfprechungen hin, die er alle willig feistete und alle brach, gum Gergoge gemacht Singeriarbing war wieder einer von benen, Die am meiften bagu thaten. Cofima ift es bann gewesen, ber bie Dynaftie ber nachfolgenden Berifder von Tostang begründet hat, und ber das Wenige, was unter Alejjandro noch als Rachflang ber alten burgerlichen Unabhangigfeit besteben blieb, voilig befrittigte.

2.

Alles das geschah 1536, im zweiten Jahre der Arbeit am jüngsten Gericht. Aber andere Dinge noch ereigneten sich damals. Es ist noch nichts gesagt worden von der Resormation Sie war wie ein großer Krieg, von dem bissher die italienischen Grenzen kaum berührt worden waren, gerade jetzt aber begann er ins eigne Land getragen zu werden.

Risormare heißt umgestalten. Risormare lo stato bebeutete für Florenz, die Berfassung umstoßen und eine neue hinstellen. Die Resormation der Kirche war ein altes von den Päpsten selbst anerkanntes Bedürfniß. Zunächst aber wurde eine Umgestaltung im äußern Leben der Geistlichseit darunter verstanden. Diese Verhältnisse waren als unerträglich anerkannt. Und da, wo etwas krank und verderbt ist, die am offenbarsten zu Tage tretenden Folgen gewöhnslich sür die Ursache des Uebels angesehen werden, so war die allgemeine Losung: Resormation, Aushebung dieses Unswesens!.

Die Päpste durften sich schon deshalb einem solchen Umschwunge günftig zeigen, weil mit der Einführung einer strafferen Sittenregel größere Abhangigteit von Rom eintreten mußte. Kom war die Hauptstadt der Welt: Alles erschien heilsam, was es in dieser Eigenschaft befestigte. Der erneuerte Gehorsam der Geistlichen würde eine Erfrischung der Abhängigkeit aller Christen herbeigeführt haben. Aber Rom auch hätte mit gutem Beispiele vorangehen müssen, und das war der große Schritt, zu dem sich weder Päpste noch Cardinäle entschließen tounten. Und wer die römischen Zustände genauer tennt, wird einsehen, es hätte sich nicht thun lassen. Es wäre eine Zumuthung gewesen, als wollte man von Paris heute verlangen, es sollte der Erfindung

der Moden entsagen, alle liederlichen Männer dort sollten gesittete Leute werden, alle Diebe ehrlich, alle Dirnen stille Jungfrauen. Wer Paris tennt, wird sagen, es geht das nicht. Und so auch ging es in Rom nicht, daß Papst und Brälaten sich zu einfach christlichem Wandel bequemten. Daß es aber nicht ging, darin liegt die Ursache, warum die Hälfte Deutschlands absiel von der römischen Kirche.

Das Wort Reformation war im Anfang bes 16. Jahrhunderts die Barole wie Constitution etwa im Beginne bes unfrigen. Man fühlte ben elenden Zuftand, und bas, mas man unter bem Worte verftand, follte Abbulfe bringen für alles Acbel. Man fette in Berbindung bamit ben Gebanten an ein allgemeines Coneil, auf bem die Bolter felbstanbig ihren Glauben neu festsetzten und die Rirche von Grund aus neu gestalteten: eine Bereinigung ber ebelften geistigen Rräfte aller Rationen, beren Entscheidung sich Bapft, Fürsten und Bolfer ju fugen hatten. Dan wußte nicht recht, wie und wo und wann, aber man brang barauf. Und diese 3bee, die zu hoch und allgemein war, als daß bestimmte Leute auf ihre Berwirflichung hatten logarbeiten konnen weil dies ober jenes Bortheilhafte babei herausgefommen mare, fonbern die Jebermann nur in der Ferne als eine Art irdisches Strafgericht bei allgemeiner Umtehr zu reineren Lebensformen vorschwebte, gundete in Deutschland ploglich und führte ben Umfchwung und die Rampfe und Erfolge herbei, die wir heute als einziges Ereigniß zusammenfassend die Reformation nennen. Für uns bedeutet Reformation eine geschichtliche That, für bas 16. Jahrhundert enthielt bas Wort eine Fülle idealer Wünsche und Erwartungen

Dan wird, wenn man sich mit ber Geschichte ber comanischen Bölker lange beschäftigt hat, ohne es verhindern zu können, in moralischen Dingen zu einem künstlichen Stand-

<u>)</u>-

puntte hinaufgetrieben. Man fieht, wie bas Schone, oft felbft bas Gute und Groffe, aus ben frevelhafteften Berhaltniffen und Menschen aufsprießt, und man hört endlich auf Man betrachtet blos. Die Gerechtigfeit gu perurtheilen. scheint es zu verlangen. Man kommt soweit sogar, Männer wie Savonarola, ber boch nichts that als aus ebelftem Beweggrunde bas Treiben ber Welt beim rechten Namen an nennen und tobesmuthig eine Umtehr herbeizuführen suchte, als Storenfriebe angufeben, bie mit roben Banben in ein harmonisches Gewebe paden. Goethe verurtheilt ibn fo gegenüber Lorengo dei Medici, ber im Bergleich ju Sabonarola's ebelfter Reinheit bod) taum genannt zu werben verdiente. Savonarola mar es, ben Quther für feinen Borfampfer erklarte. Aber foweit Luther von Savonarola unterfcieben ift, foweit ift Deutschland unterschieden von Stalien. Savonarola mar wie ein Waffertropfen, ber vergebens auf einen glühenben Stein fiel, Luther ein fruchttragenbes Rorn, bas jur rechten Reit in empfänglichen Boben gelegt wurde.

Deutschlands innere Zustände erscheinen Anfang des 16. Jahrhunderts der Art, daß seit fast unvordenklicher Zeit teine Einwirfung nach Außen geübt worden war. Deutschland lieserte die Armeen für die triegführenden Fürsten des übrigen Europa's, aber sie tämpsten nicht für ihr Baterland. Die Landsknechte ließen sich für Geld gegen jeden Feind silhren. Einen Willen zu äußern als deutsche Nation, fühlte man sich nicht im Stande. So eng und seltsam verschräuft waren die Fesseln, in denen Land und Volk lagen, daß man sich, angegriffen von Außen, nicht einmal hätte vers theidigen können. Aber es griff Niemand an. Die Kriege, die Kaiser Max gegen Frankreich sührte, mußte Burgund, seine italienischen Feldzüge Mailand bezahlen. Was er aus Deutschland erhielt, war wenig. Das Land, das vereint ftarter gewesen ware als jebe Ration ber Welt, lag bamals in unenbliche Stude gerfpaltet thatlos ba, erfüllt bon ben ewigen Gebben all biefer fleinen Machte untereinander. Daß ber Raifer nichts breingureben hatte, verftand fich von felbft. Albrecht Ditrer ichrieb nach Sanfe, wie man in Benedig den Deutschen Raifer als machtlos verspottete; zu Saufe aber machte man es nicht beffer. Es liegt nichts Aggreffives in ber Dentichen Ratur. Rur wehren will man fich. Und fo faß Jeber auf seinem Fledt: Bürger, Ritter, Fürsten unb Beiftliche, Jeber bemuht, fich gu fichern, Jeber mit feinen Gebanten nach innen gewandt. Und weil tein außerer Uns ftof baran ruttelte, war ber Buftand ein reicher und üppiger. Machiavelli, als er auf einer feiner biplomatifchen Reifen unfere Grengen berührte, ichrieb ein Buch liber Deutschland, worin er es ben Italienern, wie Lacitus Germanien ben Römern einft, als ein beglücktes, in feiner Bortrefflichteit beneibenswerthes Mufterland ichilberte.

In diefe Stille binein tam von Italien ber ber Strout bes neuerschloffenen antiten Geiftes. Rein Bolt ift fahiger, geiftigem Einfluffe fich hinzugeben, als bas unfere. wurde anfgefogen, was über die Alpen fam, und als eigener Befit weiter verarbeitet. Gine unwillfürliche Berbindung berer entstand, welche bie neuen geiftigen Roftbarfeiten 36 wonnen hatten ober zu erlangen wünschten, eine Art freier Genoffenschaft, die ohne Rudficht auf Wohnort und Geburt fich über bas Land verbreitete. Man hielt zusammen: ohne Awed, ohne Riel, ohne Geheimniffe, abet in dem Gefühle fich begegnend, daß Deutschland in einer unwürdigen Lage Früher hatte ber fei und bag es anders werden muffe. Raifer die gange Belt beherricht, jest war er verachtet. Ungeheuere Summen gingen aus bem Lande nach Rom jahrlich, um bort ohne Rugen für und verthan zu werben. Eine zahlreiche Geistlichkeit in Deutschland selber hatte die besten Striche als ewiges Eigenthum inne. Boll Scham sah sich ber Einzelne, der all das begriff und gern geändert hätte, machtlos diesen Zuständen gegenüber, und wenn er zu den mächtigsten im Lande gehört hätte.

Bu praftischen Gebanten, wie wir fie heute bei jeber focialen ober politischen Bewegung verlangen, verdichtete fich biefe Ungufriedenheit jedoch nicht Ontten, der am heftigften und beutlichsten schreibt, jagt nirgende etwas, bas uns beute als ihunlich einleuchtete und eine Umgestaltung der Berbaltniffe berbeigeführt haben fonnte. Befet, Drbnung und Hertommen wollte Diemand autaften. Auch brangte nichts an augenblidlicher Regung. In jenen Beiten, mo ber Bertehr fo gering war, daß, was im Guden bes Landes sich ereignete, erft nach Monaten langfam, langfam gur Renntmig bes Nordens gelangte, wo die Radprichten meiftens nut als bunfle Geruchte weiter liefen, maren politische Bunfche bon ichwacher Triebfraft. Aber Die claffische Bildung und bie Freiheit ber Gebanten griffen weiter und weiter um fich, und ber Woben, ber ihnen am bequemften lag, war Die Maffe ber Geiftlichen felber, Die an Nadidenten gewohnt und mit der Fabigleit begabt, das Gedachte auszusprechen, bie neuen Ideen bereitwillig aufnahmen und verarbeiteten.

Es ist schwer, sich heute eine Borstellung von der Macht und der Ausbreitung der damatigen Seistlichkeit zu bilden. Wir haben auch im tatholischen Deutschland heute nichts mehr, was sich nur von serne zum Vergleiche böte. Selbst Italien, das doch von Mönchen und Abbaten erfüllt zu sein scheint, würde, verglichen mit dem Zustande jener Zeiten, leer erscheinen. Die Dinge standen so, daß man, in der Uebertreibung redend, hätte sagen können, halb Deutschland gehörte der Geistlichkeit, wie man heute sagt, die Armee des Landes gehit bas halbe Budget auf. In ber That unfere ftehenden Beere laffen die Stellung ber Beiftlichen im 16. Johrhundert am ebesten begreifen. Man bente bieje Sunberttaufende von Soldaten, vom Bauernfolme an ber niebrigtien bis gu ben Spigen des Abels an ber hochften Stelle, in Meligionsbeamte verwandelt. Lauter einzelne, aber in fich aufs festeste gegliederte Menichen, Die mitten im Lande fitsend von feinen Gefetien bennoch befreit find und über allen Andern ben gunftigften Blay einnehmen. Man bente Die Cafernen als Möfter, Die Bestungen als Bijdpofosige, und nun weiter die gange Masse nicht etwa als direct vom Staate unterhalten, fonbern jede Caferne, jede Geftung fo reichlich mit Land und arbeitenden Unterthauen ringeum botirt, daß nicht nur ber tagliche Unterhait bavon bestritten werden fami, fondern noch genng übrig bleibt, um noch Rom davon zu jenden oder es zum eigenen Ueberfluffe aufzuspeichern. Und endlich, dieser Besith geschütt wie feiner im Lande und taglich gunehmend durch Schenfungen aller Urt. Reich maren Dieje Herren. Duge hatten fie, fich mit geiftigen Dingen Mas allen Fanutien recrutirten fie fich. zu beichäftigen In alle Angelegenheiten waren fie verwickelt. Es war nichts Geringes, eine foldje Madit von Rom aus in commandiren, benn auf ihr beruhte in den Laubern bas Angehen der Rirche. Und nun, Dieje Beiftlichkeit, Die feine außere Bewalt gum Sturge georacht hatte, benten wir uns ploblich felber guerft die neuen Gedanken aufnehmend und eine Reformation ber römniden Wirtlichaft um nationalen Beifte begehrend Dentichtand als politifcher, nach angen wirkender Macht jo hindernd im Wege fland, Die Beriphitterung, Die Converaineiat faft jeder Stadt und jedes Gerrenfibes, fant ihm bei ber geiftigen Bewegung nun jugute. Es gab femen centralen Billen , von dem aus man fie hatte unterdruden fonnen.

Hatte der Kaiser anders regieren wollen als durch Bitten und Borstellungen, so hätte er Deutschland zuvor erobern müssen. Es war, abgesehen von seiner Unbehülflichkeit als Ganzes, so frei im Sinzelnen und so kunstreich zusammengesügt, daß von der Durchführung allgemeiner Maßregeln ohne den guten Willen der Leute keine Rede sein konnte. So war der Boden beschaffen, auf dem Luther erschien. Der Anstoß, der von ihm ausging, war ein so ungehenerer und widerstandsloser, daß innerhalb der zehn Jahre zwischen 1520 und 30 in Deutschland eine Beränderung der Bershältnisse eintrat, wie sie zwischen 1806 und 1815 nicht durchgreisender gewesen sein kann.

Ganz anders frand es mit bem übrigen Europg. Frankreich fag ber Ronig inmitten eines machtigen, oft wiederspenftigen, aber wenn es fich um die Ehre bes Landes handelte, fo gefügigen Bolles, daß weber Abel noch Städte ben Gehorsam zu verweigern magten. Die Geiftlichfeit mar in seiner Gewalt. Bu Bologna im Jahre 1515 hatte Leo ber Rehnte Frang bem Erften bas Befegungerecht ber geiftlichen Stellen überlaffen muffen. Der König war baburch in ben Stand gefett, geleiftete Dienfte mit reichen Abteien und Bifchofesigen zu belohnen. Die frangofischen Cardinale bilbeten in Rom eine für ben Konig fampfenbe Colonne. Frang ber Erfte mar herr feines Landes; nur geringe Summen floffen nach Rom von Frantreich aus. Er fonnte Die Bewegung ber Geifter nicht hindern, fo frei war man immer noch, aber er konnte vorbauen, daß öffentlich nichts geschähe, was feine Dacht schmalerte. Deshalb, als in Deutschland bie Dinge soweit gebieben maren, bag bie geiftlichen Befitthumer zu einer Art vogelfreier Beute murben, bei ber ein Jeber gugugreifen fuchte, mabrent teine Autorität Ginhalt zu thun Gefallen trug, denn Stäbte, Fürften und die

geistlichen Herren selber verwandelten die Güter der Riche in ihren Privatbesis, betrachtete Franz die Resormation in seinen Staaten als Rebellion und behandelte diesenigen danach, die er als Schuldige zu ertappen für gut besand. In Frankreich sind unter ihm die ersten Ketzer verbrannt worden.

Satte in Frankreich aber bie Bewegung tropbem immer noch Gingang und Berbreitung: ben wunderbarften Begenfat gegen Deutschland bitbet Spanien. Babrend bie Deutichen durch geschichtliche Entwickelung und Nationalcharafter langfam ber Reformation jugebrangt wurden, brachten bie Geschicke bes Landes sowohl als Die Gigenthumlichkeiten ber Dentungsart bei ben Spaniern gerade bas Entgegengefette hervor. Giner ber glangenoften Abichnitte in Budle's Beichichte ber Civilisation zeigt, wie sanatische Anhanglichkeit an Fürften und Religion ber Grundzug bes Charafters und Die Quelle der Große und bes Berfalls für diefes Bolt fei. Richt nur bag die Spanier fich Anfangs ablehnend gegen bie neue Lehre verhielten : fie allein find es gemefen , burch beren Bulje in fpateren Zeiten bie ungeheuren Berfuche ber habsburgischen Opnoftie, Deutschland gum Ratholicismus jurudzuzwingen, möglich wurden.

Denn lange Jahre schon bevor cs bei uns sich regte, war in Spanien die Inquisition in Thätigkeit gewesen. Als gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts Ferdinand und Isabella die Mauren völlig nach Afrika zurückgeworsen hatten, war das Königreich von Muhamedanern, Mauren und Juden dermaßen überschwemmt, die sich durch Betriebssankeit nicht nur oft über die Spanier selbst erhoben, sons dern ebenso oft sich durch Heirathen mit ihnen verbunden hatten, daß die Nation eine Reimzung des Landes verlangte. Christen allerdings waren diese Mauren und Juden oft geschristen allerdings waren diese Mauren und Juden oft ges

worden, massenhafte Uebertritte hatten stattgesunden, aber das gerade machte sie um so unerträglicher. Und indem dazu kant, daß ihre Reichthumer den König zu reizen begannen, wurden auf sein Betreiben die geistlichen Gerichte eingesetzt, welche darüber zu erkennen hatten, ob die, die sich Christen nannten, auch Christen seine. Der Papst selber, als er die Bulle erließ, durch welche die Inquisition errichtet wurde, that es mit Widerstreben und warnte vor Misbrauch.

Bald genug handelte es fich bei ben Opjern biefes Gerichts nicht mehr um Juben und Beiben. Die Begeifterung für bie reine Lehre murbe ju einer franthaften Gucht. Jahrhunderte lang hatte man gegen die Ungläubigen gefampft: was eintrat, war nur eine Fortsetung biefer Rampfe. Die Inquisition war populär in Spanien, man verlangte Scheiterhaufen wie man Stiertampfe begehrte. ben Jahren 1480 und 1517 find in Spanien 13,000 Reger wirklich und 8700 im Bilbe verbrannt worben, 170,000 mit geiftlichen Strafen belegt, und innerhalb 40 Jahren in Sevilla allein 45,000 durch Reuer getöbtet. Auf Alles erftredte fich die Berfolgung, was ber reinen Lehre Schaben bringen könnte. 6000 Bücher wurden in Salamanca einmal auf einen Schub mahrend ber neunziger Jahre in Afche verwandelt. 50 Lefen und Schreiben warb auf ein Minimum beschränkt; griechische und hebraifche Bibeln murben gang verboten. Go gefinnt war die Beiftlichkeit, gegen die Columbus zu fampfen hatte. Go ftanden bie Dinge ehe man nur an Luther bachte. Als beffen Auftreten bann aber Manche mit fich fortrig und fur Alle Die Gefahr ber Anftedung entstehen ließ, erhob fich die Inquisition mit folder Energie bagegen, daß die Geschichte ber fpanischen Reformation nur bon einzelnen Marthrern, nitgenbe aber von einer Bewegung bes Bolles ergablen tann.

Rur Italien befaß politifch und geiftig bie Bebingungen, bie eine ber Deutschen abnliche Freiheit gewährten. waren bie Bapfte bort verhaßt genug und ungablige Belegenbeiten hatten fich geboten, ihre Berrichaft umguftogen. Allein man war baran gewöhnt. Ru einem Feuer, wie es in Deutschland ausbrach, mußte fich, wie bei der Bilbung eines Torfmoores, Jahrhunderte lang alles geiftige Bachsthum in Brennstoff verwandelt haben. In Italien aber braunte es feit ewigen Reiten icon unaufhörlich. Es war kin Borrath ba an Material. Das politisch bewegte Leben füllte bie täglichen Gebanten ber Leute aus. Es herrichte nicht bie ftille, brutenbe Atmosphare wie in Deutschland. Dan war zu fanatischem Losbruche täglich bereit, wie in Florenz geschehen war, bie Begeisterung ließ fich auf einzelne Jahre fogar frisch erhalten, enblich aber fiel man boch in die ironifde Gleichgultigfeit gegen bas Briefternnwefen gurud. Dabei hing überall ber politische Ruftand zu fehr mit ben einmal bestehenden romifden Berhaltniffen gufammen, als baß man eine Menberung gewünscht hatte. Benebig, Floreng, Reapel, Mailand wollten ihre Carbinale in Rom haben und faben beren glangenbes Auftreten als bienliches Mittel gur Erhaltung ihres Ginfluffes an. Außerbem, Niemand mar luftern in Stalien nach ben Rirchengütern. Alles war gu fest geordnet und dem allgemeinen Bortheile gemäß eingerichtet. Am meiften in Rom, beffen Bohlftand auf bem weltlichen Treiben ber Bralaten ganglich beruhte und bas mit eigenen Rraften bie Summen nicht aufzutreiben brauchte, bie von ben großen Berren ausgegeben wurden. Die Beichwerben betrafen immer nur einzelne Buntte. Uebergriffe waren es, bie man rligte, feine Umgeftaltung von Grund aus begehrte man. Ja, nicht einmal bie Möglichkeit einer jolchen Bermanblung war ben Leuten bentbar. Ihr haß

ging auf bestimmte Berfonlichfeiten. Nicht ausrotten, mur beschneiben wollte man bas wilbe Holz. Die Papfte gaben fich Daube, fie festen gumeilen an, gum Schneiben aber tam es nicht. Go äußerlich nahm man die Dinge in Rom, baß bem Auftreten Buthers bie gemeinften Grunde untergelegt Richt aus Sag, fonbern weil man ihn nach fich felber beurtheilte. Luther habe Larm geschlagen, meinte man, weil seinem Orben bie Ginsammlung bes Ablaffes entzogen worden mare. Leo hatte bie Erhebung biefer Gelber einem Genueser Sanje überlaffen als Abichlagzahlung für in früheren Reiten vorgeschoffene Summen. In Benna erinnerte man fich, bag bie Augustiner, beren altes Borrecht bas Einfammeln bes Ablaffes war (und benen Luther angehörte), ju bedeutende Brocente gurudgubehalten pflegten, und übergab ben Dominicanern ben Sandel. Nun trat Luther auf gegen ben Ablaß. Es mare jest, fo fah man in Italien die Sache an, eine taufmannische Unredlichteit bon Seiten bes Bapftes gewesen, ben Gennefern nicht auf jebe Beife gu Gulfe gu tommen und ihnen die Gintreibung bes Gelbes zu ermöglichen. Die Lente hatten bafilt gezahlt und waren überdies Leo's Berwandte. Auch hatte ber Bapft in der That tein Gelb gehabt, ben Ausfall felber gu beden. Deshalb fein Bedenten im Batican: Martin Luther mußte gu Boben geschlagen werben, er emporte fich gegen bie Rirche. Man becretirte Anwendung ber fraftigften Mittel. Leo verfuhr von Rom aus gegen Deutschland wie etwa Raiser Ritolaus gegen eine ferne Proving verfahren haben murbe, bie wegen Ueberburdung und sonftiger erlittener Ungerechtigfeit die Conftitution proclamirt hatte. Erft Gehorfam, bann Diemand in Rom und Italien aber, als Untersuchung. die lutherische Bewegung ihren Anfang nahm, bachte im entfernteften baran, bag bies ber Beginn einer Reformation

werben könne. Und so, während in Deutschland Alles auf den Kopf gestellt und die allgemeinen Berhältnisse in kurzer Zeit so gründlich verändert worden waren, daß eine Wiedersherstellung des alten Zustandes nicht mehr möglich war, regte sich in Italien weder ein Gefühl der Zustimmung noch der Nachahmung.

In Deutschland erfüllte der Beift Luthers alle Schichten ber Gesellschaft. Auch er wurde Anfangs von benen vertannt, bie fich als Bertreter bes Fortichritts an ber Spite ber Bewegung hielten. Man wußte nichts von ihm und begte Migtrauen, balb aber brang die herrliche Ratur bes Luther ging ber Sache auf acht Deutsche Mannes durch. Weise zu Leibe. Saponarola wollte die Florentiner einexerciren gleichsam ju einem befferen Leben, prebigte praftische Moral und behielt die Theologie für sich gurud. Luther machte es umgefehrt. Bas geht uns Deutsche ein romischer Bapft an? fragt er. Bas uns bie Carbingle? Ber bat biefen Leuten überhaupt bas Recht gegeben zu fteben wo fic fteben? Bas weiß die Bibel von einem Papfte? Es giebt teine angeborene geiftige Abhangigfeit von Rom. Es giebt keine Autorität der Rirche ohne die Bibel. Sie allein enthalt die Religion. Jebem freien Manne ift es erlaubt, in ihr ju fuchen was thm frommt. Bas Gavonarola erft in ber hochsten Bebrangnig mehr gu feiner Bertheibigung als jur Belehrung bes Bolfes ausiprach, baf bie Ueberzeugung ber eigenen Bruft hoher ju achten fei als ber Bapft, bamit fing Luther an, und nicht allein für fich felbft, fondern für alle Menichen beanspruchte er bie Freiheit, fich Gott gegenüber auf das Gewissen allein zu berufen. Rom, Papft, Carbinale, Sierarchie, Alles mit einem Gebanten als falfche Baare bei Seite getehrt. Frifch antnüpfend an die eigenen Barte, Chrifti, wie fie die Bibel enthält, war es feine neue, boch nur wieder in Formeln gebaunte Lehre, mit der er kam, sondern die Rücksehr wollte er zum ersten Zustande, wo Jeder mit den Aussiprüchen Christe in der Brust sich selbst seinen Glauben zimmerte. Kein Unterschied waltete sortan zwischen Laien und Geistlichen. Jeder war Geistlicher, der sich vom Geiste erfullt sühlte. Und indem diese Lehre aus dem Minnde eines gesunden Mannes sloß, der wie ein Zauberer die Gemüther mit sich sortriß, von den Deutschen Fürsten dis zu den Bauern abwärts, die seine Sprache verstanden, drang sie ein wie Feuer in dürres Holz und erregte den Sturm, der sich plöglich als eine Empörung gegen den Papst und das römische Weisen zeigte, wie sie seit dem Bestehen der katholischen Kirche nicht erlebt worden war

Es ist aufsallend, wie selbst dann noch, als die Wichstigkeit der Deutschen Berhältunsse erkaunt worden war, die italieunschen Bolitiker jener Tage nur die politischen Beröänderungen ins Auge fassen, die äußerlich als die ersten Folgen der Bewegung zu Tage traten. Fürsten und Städte seine beutegierig nach dem setten Kirchenbesitze, raisonnirte man; die niederen Geistlichen verlocke die Freiheit ungestraft ins burgerliche Leben eintreten zu können; die geistelichen Fürsten hätzen gern ihre zeitliche Herrschaft in eine dynastische verwandelt; Niemand in Italien erwahnt auch nur, was die stärtste von den treibenden Mächten war, die allgemeine Ueberzeugung

Es ist nicht zu leugnen, die politische Seite der Dinge war auch für die Deutschen oft das Borwiegende Stadten nud Landesherren fam die Gelegenheit sehr zu Passe, im Eiser für den neuen Glauben die Kirchengüter einzuschlucken. Sie wollten und konnten den Zuwachs an innerer und äußerer Freiheit nicht wieder aufgeben, den sie der neuen Lehre verdanften. Bielleicht hätten die Dinge ein schlimmeres

Enbe genommen, mare ber Frang ber Erfte Raifer geworben. Da er unterlag, fam den Deutschen Reformirten seine Unterftugung zu Gute. Die er, waren fie feine Unterthanen gewesen, zu vernichten geftrebt haben wurde, beforderte er in ihrer Biberipenftigfeit gegen ben Raifer. Und Rarl, bem die hülfreichen Krafte der Dentschen Furften unentbehrlich waren, fab fich gezwungen, semen rebellischen Unterthanen Berfprechungen zu geben ftatt fie mit Gewalt unter bie Herrichaft ber Rirche gurudzuführen Dan bort oft im Tone bes Bormurfs fagen, Rarl fei fein Deutscher Raifer. fondern ein spanischer Rönig gewesen, ber weber deutsch gefprochen noch in Dentichland gewohnt habe: Die Deutschen felber gwangen ibn bagn, fich auf feine angerbentichen Botter gu ftugen 2018 fie ihn mablten, mar feine befte Empfehlung, baß man bon ihm erwartete, er werde bem Lande fo wenig als möglich gur Laft follen. Rarl war es uicht zu verdenten, wenn er in ber Butunft fein Beftreben barauf richtete, ben Deutschen an geigen ban er ihr Berr fei; Die Deutschen aber hatten das besiere Recht für sich, wenn sie mit dem romichen Briefterregimente gugleich bie weltliche Macht eines Staffers uidit mehr bulben wollten, Die, ihrem Wesen nach aufs inmafte verwandt mit jener geiftlichen Gewalt, jest gerabe mehr als jemals unnatürlich und fremd erschien. Denn die Dienfte, Die vom Bolfe gefordert wurden, follten offenbar nicht im Beifte bes achten Raiferthums gum Beften bes Noterlandes verwendet werden.

Das verstand man vielleicht in Italien, tiefer ging man nicht. Darauf hin machte man Plane. Was das Dogmananbelangte, das hente Katholisen und Protestanten eigentlich scheidet, so wurde es als ein Punkt betrachtet, über welchen man sich, wenn nur erst bei den übrigen eine Bereinigung erzielt worden wäre, ohne Zweisel verständigen würde.

Denn die Protestanten (um diesen Namen, der später anftam, jest schon anzuwenden) erschienen nur in dem politischen Theile ihrer Forderungen sest und einverstanden, während innerhalb ihres neuen Glaubens alsbald verschiedene Meinungen ausgesprochen und mit Heftigkeit versochten wurden, als derer nothwendiges Ende die Rücklehr unter die alte geistliche Botmäßigkeit erschien.

Deshalb, fo fehr bie Deutschen Buftanbe Leo bem Rehnten am Bergen lagen, burfen wir teinen Zweifel begen, bag ihm feiner Beit die Bertreibung der Franzosen aus der Lombardei und das Emporbringen feiner Familie eine tansendmal wichtigere Angelegenheit war, und bag auch Bapft Clemens' fchlaflofe Radite und ber Merger, an bem er guleht gut Grunde ging, nicht burch die Deutschen Reger verursacht Benn Clemens ben Siebenten ein ber tatholischen Rirche jugefügter Berluft erschütterte, fo war es der Fall bon Rhobus, bas in die Sande ber Türken gerieth. war unwiederbringliche ichmachvolle Ginbufe. verloren zu geben, ware ihm nie in ben Ginn getommen. Bas ihn mit Kurcht erfüllte Deutschlands und Luthers wegen, war bas Drangen auf ein Concil. Nichts ware vielleicht bamals noch ein ftarferer Stoß gegen Luther gewefen, im Intereffe ber romifchen Rirche, als eine allgemeine Berfammlung, ber fich jeber hatte unterwerfen muffen. Die Deutschen waren gulest boch in ber Minorität geblieben, glaube ich, benn bie Sache wurde fich balb genug fo gebreht haben, bag, abgefeben von allen Berbefferungen ber Rirche, die Romanen ben Germanen teine Rugestandniffe gemacht hatten. Clemens aber wollte bas Concil nicht aus gang privaten Urfachen: er gitterte vor bem Gebanten, bag bort bie Frage feiner unehelichen Geburt gur Sprache tame. Diefen Fleden tonnte er nicht von fich abwaschen, hatte er

doch einen florentiner Bürger, der nur daran zu tippen wagte, enthaupten, und durch glaubwürdige Zeugen beschwören lassen, daß seine Mutter mit Giuliano dei Medici heimlich versheirathet gewesen sei.

Dagu tam, bag, weil Deutschland feinen Mittelpuntt hatte und nur Einzelnes verlautete von dem was vorging, Die Bewegung, von Italien aus betrachtet, geringer erschien Man begriff die Bedeutung ber Bibelüberals fie war. fegung nicht und bes ploglichen Gintretens ber Deutschen Sprache in geiftigen Dingen, wo bisher nur bas Lateinische gewaltet, Alle Stande fühlten fich in nationalem Sinne neu verbunden, benn Luther handhabte die Sprache mit einer Rraft und Schönheit, daß feine Bibel nicht blos ein gelehrtes Berf, sondern wie ein Gedicht war, das überwältigend den Menschen in die Scele brang. Bir find, fo boch wir biefe Arbeit verchren, beute taum im Stanbe bie Birtung in uns felbst zu empfinden, Die Luthers Bert bei feinem Ericheinen ausubte. Beute ift bie Sprache in ber es geldericben ift, junt talten, theologischen Rangleiftyl geworden, damals war sie die Bluthe bessen was in den Strafen und Bäufern allen Bungen geläufig war.

Wie sollte bergleichen in Rom ober von den Cardinälen begriffen werden, die, wie Aerste in ein insicirtes Land, zu uns kamen um die Krankheit an Ort und Stelle kennen zu lernen und mit geeigneten Vorschlägen sich wieder einzusinden. Genährt wurde die Täuschung, der man sich im Vatican hingab: es werde möglich sein, wenn Gewalt nicht fruchtete, durch Nachgiebigkeit vielleicht eine Wiedervereinigung herbeizussihren, durch die Bereitwilligkeit der Deutschen, zu unterhandeln. Man stritt und disputirte, man übersah von beiden Seiten zuweilen, daß die einzige Concession welche die Resormirten hätte zusrieden stellen können, die

Bernichtung der tömischen Herrschaft war, und so zog sich die Sache hin, und während in Deutschland der umgestaltete Zustand der Dinge mit den Jahren bereits sich zu einem legitimen Verhaltnisse zu befestigen begann, ward man in Rom immer unsicherer und unschlässiger.

Schon unter Leo dem Zehnten war man zweiselhaft geweien Luthers Behauptung, daß den Päpften das Recht nicht zustehe, für Geld Sünden zu erlassen, war eine lleber rojchung; man sing in Rom selbst erst an, die Frage zu studiren, und kam zu keinem sichern Resultate. Man war seiner nicht einig daruber, ob Luther frischweg verdammt werden dürse ohne vorher gehort zu sein Leo schnitt diese Zweisel ab durch die Bulle in welcher Luther verurtheilt wurde, und der von ihm nach Deutschland gesandte Cardinal ging so weit, auf Luther örsentlich zu schnipfen und das Berlangen zu stellen, daß ihm das zur Reise nach Worms gewährleistete freie Geseit nicht respectirt würde.

Abrian der Sechste übernahm diese Händel mit dem sesten Willen, eine gerechte Entschend zu tressen. Als Kern des Widerstreites blieb die Frage bestehen, ob die ewige Seligseit abhängig sei vom Glauben an die durch Christi Tod erwordene Vergebung der Sinden, oder ob gute Werke dazu treten müßten Gute Werke aber ließen sich ersesen durch Geld, und für Geld, so hatte Leo eigensmächtig sestigestellt, konne der Papst die Strase der Sinden erlassen Adrian, ein strenger, in wissenschaftlicher Vehandlung der Dinge alt gewordener Geistlicher von germanischem Blute, versuchte seine eigene lleberzengung an die Stelle der leichthin gegebenen Entscheidung seines Vorgängers zu seizen. Vergeben sollte die Sünde dem sein, stellte er auf, der ein gutes Wert thue Vollbringe er es in vollkommener Weise, so trete vollkommene Vergebung ein, mangele etwas

baran, fo tonne fie nur infowert eintreten, als fie burch biefen Mangel nicht beeintrachtigt werbe Diefe billige Enticheibung, nieinte er, mieffe allem Streite ein Enbe maden. Und vielleicht, hatte ber Emporung ber Deutschen gegen bie Rirche nicht neben ber theologischen Frage ber grundliche Bille, Die Abhängigfeit von Rom überhaupt abzuschütteln, gu Grunde gelegen, es ware auf biefe Anffassung hin ein Ansgleich berbeignführen gewesen, benn fo weit ging felbst Unther nicht, bas Brincip ber eigenen Forschung in ber Bibel bis in die außersten Consequenzen durchführen zu wollen. frei und unabhangig er bie Gemeinde hinftellt, ordnet er fie boch Geiftlichen unter, benen er eine gewiffe Dacht beilegt über bas Seclenheil ihrer Pfarrfinder. Abrians Berföhnungsversuch mar ber einzig ehrlich gemeinte ber je von Rom ausging. Rur ber Bahrheit und ber Ehre Gottes ju Liebe fuchte biefer Papft bas mahre Befte ber Chriften= heit, absehend von allen augerlichen Berluften die der Rirche baraus erwachsen tonnten.

Aber die Cardmäle, in deren Mitte er barüber Rath hielt, begriffen ihn gar nicht. Er beseitige das Papitthum damit, warf man ihm ein. Die Päpite dürsten das Recht nicht aus den Händen geben, daß durch sie allein der Weg zur Seligkeit erschlossen werde. Habe Leo auch in der Nebers eilung seine Bulle erlassen, was anerkannt wurde, so sei er, trop seines Fehlers, als Papst unsehlbar, und was er gestagt könne nicht umgestoßen werden. Woher man das Geld nehmen wolle nur die Gennesen zu entschädigen? Adrian ward überstimmt Ja, Sodermi, der damals noch bei ihm in Gunft stand, machte geradezu geltend, es sei wider das eigne Interesse, gegen die Pracht, das Wohlseben und die Sitten des römuschen Hoses einzuschreiten, weil es den Ansschie gewinnen würde, als habe Luther durch sein Geschwätz

das durchgesetzt. Tief niedergeschlagen bekannte der Papst endlich seinen Freunden, die ihm am nächsten standen, er sei traurig daran, er sehe wohl ein daß es beim besten Willen außer der Wacht der Päpste liege das Gute durchzusetzen.

Clemens der Siebente hielt natürlich Leo's Entscheidung aufrecht. Anderes aber verhinderte ihn, scharf gegen die Lutheraner einzuschreiten: die Streitigkeiten zwischen Rom und Raiser brachen aus, die den Deutschen in solchem Grade zum Bortheil gereichten, daß, als nach zehn Jahren ein neuer Papst zu wählen war, die Lutheraner nicht mehr eine unbestimmte göhrende Wasse, sondern ein organisirtes Ganzes bildeten, das allen Angriffen zu widerstehen den Wuth und die Macht besaß.

Unter Clemens war die neue Lehre in Italien befannter geworden. Schon 1524, auf bem Reichstage ju Rurnberg, flagt ber Legat bes Papftes barüber, bag Luthers Schriften int Benetignischen eifrig gelesen murben. In Sauppen und Mailand machie bie Bewegung ber geheimen Berbindungen, fcreibt Erasmus von Rotterbam in bemfelben Jahre, mit Beforgniß in bie Butunft blidend. Im folgenden Jahre wird in Lucca Ablieferung aller lutheranischen Bucher und beren Berbrennung anbefohlen. Das Wort Lutheraner gewann in Italien ben Sinn, wie ber uns zu verschiebenen Beiten bie Beinamen bemagogisch, bemofratisch, communistisch Das ichredliche. Unbeil Roms war burch und ähnliche. Intherische' Landstnechte berbeigeführt worben. als fich Florenz gegen ben Papft erhob, suchte man mit angftlicher Strenge bas Unfeben bort von fich fern gu halten, als habe man tegerische Sintergebanten. Jeber Disput über Glaubensiachen wurde verboten. Bruccioli, ber im Berbacht ftand lutherifche Ibeen ju begen, tam taum mit bem Leben

davon Am eifrigsten gegen ihn zeigten sich die Piagnonen und die Brüder von San Marco. Richt den Absall von der katholischen Lehre, sondern nur deren Erhohung habe Savonarola gewollt, erklarten sie Es ist wunderbar, daß auch in der Folge, während überall die neue Lehre auftauchte, die Florentiner nie die mindeste Reigung für sie

zeigten

Ein wichtiges Beugniß aber ift uns aufbewahrt, wie Die gebildeten, hochstehenden Dlanner fogar ju Floreng bamals gang in ber Stille über Luther bachten. Buicciardini, wenn er in feinem Geschichtswerke ben Ramen erwähnt, fpricht correct im römischen Ginne über ihn und verbainmt bas von ihm kommende Unheil. Aber es find Privatauf. zeichungen feiner Sand gu Tage gefommen, Sefte in bie er um 27 und 28 gelegentlich feine Gebanten nieberfchrieb, ba rebet er auders. Rur ein einziger Bunfch fer in ihm lebendig, bas Unfhoren diefer verfluchten Briefterwirthichaft in feinem Baterlande. Bas ihn zwinge, fich bei geheimen Bebanten zu begnügen, feien, gefteht er offen em, feine perfonlichen Berhaltmife. "Immer, fo lautet einer feiner Stoßfenfger, habe ich ben Untergang bes Stirchenftaates aus innerfter Scele gewunscht, aber bas Schicfal bat es gewollt, bag ich feibst mich unter zwei Bapften nicht unr fur bie Bergrößerung ihrer Wacht bemühen, fonbern fie fogar zum Gegenstande meiner Bunfdje madjen mußte. ABare bicie Räcklicht nicht gewesen, so hatte ich Martin Buther wie mich selbst geliebt, benn ich hatte hoffen burfen, feine Unhanger wurden die verdammte Despotenwirthichaft ber Geiftlichen vernichtet ober ihnen wenigstens bie Glagel beschnitten haben 5

Die Misachtung der romischen Zustande war so groß, daß es fur solche Acuserungen, die Liebe zu Martin Luther

ebenfalls abgerechnet, gar nicht bes Beheimniffes bedurfte batte. Clemens gab Machiavelli ben Auftrag, eine florentinifche Geschichte zu ichreiben. Machiavelli fpricht barin bon ben Reffen ber Bapfte und ben Unftrengungen ber erften Priefter ber Chriftenheit, nicht die Rirche, fonbern ihre Familien zu erheben. Mus bicfen Reffen, fagt er, find jest fogar Sohne geworben, und es bleibt ben Bapften nur noch übrig, wie fie darauf bedacht gewesen find fürstliche Rachtommen zu hinterlaffen, nun auch barauf zu benten, bas Bapftthum ju einer erblichen Burbe ju machen. eine Schrift mit folchen Dingen barin ließ Clemens fich zueignen, als beffen Sohn Aleffandro bei Medici vom Bolte bezeichnet wurde. Der Papft fummerte fich wenig um bergleichen hiftorifche Betrachtungen; er bulbete, daß Filippo Stroggi an der papftlichen Tofel felbft bie Religion verspottete und fich in ben argen Reben, die er führte, für schlimmer als ungläubig zu ertennen gab. 51 In ben bom Batican ausfliegenden Schriftftuden wurde gu gleicher Beit zwar der Mangel an Gottesfurcht, an Bucht und bergleichen in den tragifchften Musbruden welche die lateinische Sprache beherbergte, officiell beklagt und den Lutheranern gegenüber ber Schein angenommen, als fage in Rom eine Berfammlung gang in ben Pflichten ihrer hoben Genbung vertiefter heiliger Manner, gegen die sich die beutschen Emporer als eine fittenlose, verbrecherische Rotte erhoben hatten.

Glemens ging mit Tode ab. Farnese, den wir, wenn Giulio der Zweite ein weißer Löwe genannt wurde, einen weißen Fuchs nennen könnten, kam ans Ruder zu einer Zeit, wo die im Boden schlummernden Keime überall in Italien offenbar zu werden begannen und nothwendigerweise die bisher besolgte Politik gelegentlichen Einschreitens mit einer energischeren Behandlung vertauscht werden nußte.

Durch Die Landsfnedite unter Bourbon follen die lutherijchen Anfichten guerft nach Reapel verschleppt worben fein. Jebenfalls muß bie feit ber Eroberung Roms faft em Jahr lang danernde Unfahigfeit des Bapft.s, als regierendes Clerhaupt ber Mirche ben leifesten Ginfluft auszuüben, bagu beigetragen baben, den Statienern die Idee, daß fich auch ohne berartige Bapfte leben laffe, als praftifd burdfuhrbat gu beweisen. Um diese Beit bilbeten fich bie erften Bemeinden in Italien, und gwar in allen Theilen bes Landes gerabe weil es fich nicht um den Raub von Anchengitern, Die Aufh, bung ber Alofter und den Gewinn von Rechten hanbelte, beren Befig Farften ober Glabte jur Ausbentung des religiosen Umschwunges hatte reigen tounen, sondern da es ben Leuten nur um den religiojen Inhalt der fchwebeitben Frage in thun war, fo founten bie, welche fich von ihr ergriffen fühlten, nur folde fem, die gang aus fich felbst auf diese Dinge hingelenft, fie in ihrer Tiefe fagten. Sie bachten nicht an Aufichnung gegen bie Rirche, fie wollten fie nur reinigen. Ihnen tam bie Anichaunung, die man im Baticau boch felber hegte, jugute, bag die dentichen Reformirten nicht als ansgeschneben aus bem Berbaude ber Rirdje zu betrachten feien. Die fatholifdje Lehre war bamals jo ungleich und vieldeutig, jo wenig festgestellt in vielen Bunkten, ihre Umgestaltung ward in Rom zumeift fo febr als bringendes Bedürfniß empfunden, daß diejenigen, welche fich eingehend mit solchen Fragen beschaftigten, felbst wenn fie baber eigene, vom Herkommitchen abweichende Uebergeugningen gewannen, in fliner Beife als Geinde ber fatholischen Lehre bastanden. Hinneigung zu Luthers Lehren bis auf einen gewissen Bunft war teine Regerei. Bertehr fand fratt gwifden bervorragenden Reformirten und italieniichen Laien und Geiftlichen. Man judite einander aufan-

flaren und die Bebingungen abenwägen, unter benen man fich wieder vereinigen fonne Dagu bedurfte es des Stubiums. Die ftreitigen Buntte murben hiftorifc, philosophifch, politisch erörtert. Und fo entstand eine Bewegung in Italien, fanft aufdwellend und ohne Gebanten an Gewaltsamfeit, beren Bertreter sich bis bicht an den Bapft heran erstreckten und auf die Art und Beife, wie vom Batican aus die deutsche Sache behandelt wurde, ben größten Ginfluß hatten. Baul dem Dritten ichien nichts naber am Bergen zu liegen als eine burch die milbeften Mittel herbeiguführende Erledigung. Cardinale beren verfohnliche Gefinnung befannt war, gingen bin und ber zwischen Rom und Deutschland, und obgleich fie gurudtehrend bas Feuer mehr ins eigene Gebiet trugen, ftatt es im fremben gu lofchen, ichien ber Papft doch felbst seine Freude zu haben an ber Lebhaftigteit, mit der sich in Italien die bedeutenderen Kräfte mit ber Löfung ber großen Frage beschäftigten. Amiichen ben Bauptern ber Ratholifen und Reformirten murbe freunbschaftlich unterhandelt; aufgegeben wurde die brutale Befehlshaberei, mit ber die Legaten unter Leo auftraten; von Unterwerfung auf Gnade und Ungnade nicht mehr bie Rede. Den Borichlagen ber Lutheraner wurde in Rom aufmertfame Beachtung ju Theil, man machte Gegenvorschlage, ber beste Wille warb gezeigt, und gegenseitig ichien man nur bas eine Biel im Auge zu haben: Formeln ausfindig ju machen, die eine Art billiger Mitte hinftellend die Biedervereinigung bem Wortlaute nach guließen, ohne auf ben genaueren Ausbruck beffen zu bringen was nebenher von beiben Seiten ftillschweigend im Ginne behalten murbe. Rothwenbigfeit einer ichleunigen Reform wurde in Rom officiell anertannt. Schonungelos bedte man die eigenen Schaben auf. Gine jur Feftstellung biefer Uebelftanbe vom

Bapfte eingesette Commiffion von Cardinalen faßte bas Rejuttat ihrer Berathungen in einer Reibe von Gagen gufammen, bei beren Auffoffung fie tein Blatt vor ben Danb nahm. Rur einen führe ich an: es fei ein Scandal, baß Cardinale am bellen Mittage in weltlicher Rleibung in ber Gefellichaft berüchtigter Franen erblicht wurden. Richt an ben Frauen übrigens wurde Anftog genommen, fonbern an ber Qualitat berfelben. Wenn wir heute Die Chelofigfeit ber fatholifden Geiftlichfeit beiprechen, indem wir bie gur Entbehrung ber Familienfreuden verurtheilten Ginfiedler bedauern, fo ift bas ein Gesichtspuntt, ben bamals bie Wenigsten hegten. Es handelte fich nur barum, Die berfommlichen Berhaltniffe ber Geiftlichen mit Franen aus Rüdficht auf Die allgemeine fittliche Sicherheit in Eben au verwandeln In Deutschland besonders brang man barauf, weil es ben Burgern ber eigenen Frauen und Tochter wegen nothwendig ichien Denn baran badite Miemand, ben geiftlichen herren ihre Berbindungen überhaupt verbieten ju wollen ober es für schändlich ju halten, wenn sie Rinder hatten.

Was Paul den Dritten jedoch bewog, so frei in Sachen ber Religion vorzugehen, waren zumeist politische Gründe, die gewiß schon sür Elemens den Siebenten maßgebend gewiesen wären, hätte sich dieser dem Karser gegenuber nicht allzu abhängig gefühlt. Paul konnte mit besseren Krasten die alte Politik wieder aufnehmen, mit Frankreich gegen Spanien und mit Spanien gegen Frankreich zu operiren. Unter dem Borwande, die beiden Feinde Franz und Karl zu versöhnen, bediente er sich ihrer Streitigkeiten zum eigenen Gewinn. Sein Juteresse sorderte, sie womöglich bei gleichen Krasten zu erhalten. Und da Frankreich mit der Zeit in eine ummer nachtheiligere Stellung gerathen war,

mußte Rarl jurudgehalten werden vor ju bebeutenbem Dlachtjumachs. Diefer mare ihm ju Theil geworden, hatte Deutschland fid ihm gefügt. Daber ichon bei Clemens eine gewisse Sympathie mit ben lutherifden Fürften als politifche Macht betrachtet. Bant aber ging weiter. Gein Beftreben war, mit den Deutschen unmittelbar in Berbindung zu treten und eine birecte Berftanbigung herbeiguführen. Dagegen aber ftemmte fich ber Staifer und fuchte feinerseits ohne ben Bapft bie Deutschen Fürften gufriedenguftellen. Richt burch Ront follten fie gu ihm, sonbern burch ihn Rom wieder zugeleitet werben, er wollte fie nicht nur zu Statholiken wieber, fonbern vor Allem zu seinen Unterthanen machen. Und fo, indem der Papft und Raiferfich entgegenarbeiteten, beibe nicht in ber Lage, Gewalt anzuwenden, brachte bies bie Lutheraner in eine fo glangende Bosition, wie fie nimmermelr hatten erringen tonnen, waren fie auf ihre eigene Energie angewiesen gewesen.

Dieser befriedigende Zustand banerte so lange in Deutsch land und Italien, als der Papst auf diesem Wege etwas zu erreichen hoffte. Fur das geistige Leben Roms glückliche Beiten, deren Ruhe und hoffmungsreiche Arbeitssamkeit in um so angenehmerem Lichte erscheinen, als die jämmerlichen Bustände unter Clemens voransgegangen waren. In jenen Jahren von 1535 bis 40 schien die unbetummerte Freiheit der Tage Leo des Zehnten zurückgekehrt zu sein, wo Alles erlaubt war und uichts verfolgt wurde. Baul der Oritte war ein Mann von Geschmack und liebte Glanz und prachtvolles Leben. Besser als Leo der Zehnte, der auf gut Glück oft Gesindel erhöhte und bedeutende Kräfte unberücksichtigt ließ, zog er eine Reihe ausgezeichneter Männer nach Rom und machte sie zu Cardinälen. Contarini, einen venetianisichen Edelmann, der als Diplomat und Gelehrter im höchs

stein Ansehen stand; Polo, einen Berwandten der englischen Rönigssamilie, der sein Baterland aufgegeben hatte als Heinrich der Achte sich zum Oberhaupt der englischen Kirche machte; Bembo, als Gelehrter seht einer der ersten Ränner Italiens; Morone, Sadolet, Ghiberti und andere: alle classisch gebildet, ersahren und vom Geiste wahrhaft menschlicher Mäßigung erfüllt. Diese bildeten die Gesellschaft die im Batican den Ton angab. Ihr Bestreben war, die große Bersöhnung herbeizusühren, durch welche die Lutheraner der römischen Kirche wiedergewonnen würden um durch ihren Eintritt belebend selber auf sie einzuwirken.

Diesen Männern stand auch Michelangelo nahe. Nicht baß er täglich mit ihnen verkehrt hätte und thatsächlich him eingezogen worden wäre in die Interessen die sie bewegten, aber der Grundzug ihres Strebens war der seinige. Er wußte was sie hofften, und hegte in seiner Seele die Gedanken, um deren Besestigung von ihnen gekampft wurde

Dennoch, gerabe ba wir Michelangelo mit ihnen vers bunden feben, lagt auch feine Stellung wieder ertennen, wie weit entfernt man im Guben mar, bas was im Norben geschah unmittelbar auf sich übertragen zu wollen. verhielt fich nicht ju Deutschland in theologischer Begiehung. wie in politischer etwa beutzutage ein Staat, ber eine monarchische Regierung abschüttelnd sich an eine benachbarte Republit aufchließen und ihre Formen zu ben feinigen Es mag in Italien Manche machen möchte. haben, bie fo bachten; bie liberale Bartei aber, als ein Ganges betrachtet, theilte biefe Anfichten nicht. Go unabhangig wir Michelangelo finden, nichts verrath bei ihm feinbliche Gefinnungen gegen Papft und romifche Rirche; fo verfohnlich Contarini, Bolo und ihre Genoffen ericheinen, bie eine spatere Beit gerabezu lutherischer Umtriebe bezüche tigen konnte, so wenig dachten sie daran, von der Machtvollkommenheit des Bapftes den geringsten Theil aufzuopfern und die Deutschen Ideen an die Stelle der italienischen zu setzen.

Bas auch hätte biefen hochgebilbeten Italienern die Lehre Luthers gemahren tonnen, bas fie nicht ichon bejagen? Den Deutschen ichloß fich bie Bibel wie ein Geschent bes Simmels jum erften Dale auf. Dan fturgte fich in die religiofen Fragen wie auf goldhaltigen Boben, von bem früher Niemand recht gewußt, ber plöglich offen balag und ben Jung und Alt zu durchwühlen begann, In Italien stand es anders. Man bedurfte teines Ruwachses an Material bort. Gie tannten bie Bibel langft, fie befagen Dante ober Petrarca wenn fie fich mit ber Phantaste in bas Gefühl der Unsterblichkeit vertiefen wollten, sie hatten in den Werten der Kunft denselben Inhalt noch einmal, anders ge-Michelangelo tommt in feinen Sonetten oft auf ben Tod und Unfterblichkeit jurlid. In philosophischer Rube aber ichreibt er feine Gebanten nieber, fo weit entfernt von ber biblischen Gefinnung, ohne bie man bergleichen in Deutschland gar nicht hatte berühren bürfen daß er eber für einen Schuler Plato's als einen Chriften gelten murbe, wenn nicht die nagende Unruhe, die ihn über feine eigene Burbigkeit erfüllt, zeigt, wie fehr er es bennoch fei. 52

3.

Ein Ereigniß das in jene Tage fällt, läßt Michelangelo's tiefste Gedanken in dieser Richtung zu Tage treten. Sein Bruder Buonarroto starb und bald diesem nachfolgend, ursalt, sein Bater. Sanz genau läßt sich die Zeit nicht angeben, allein da wir wissen, daß Buonarroto vor dem Bater starb, und daß dieser sein Leben bis auf zweiundneunzig Jahre brachte, und da sein Geburtsjahr bekannt ist, so ergiebt sich

daraus das Jahr 37 oder 38 als sein Todesjahr. **Es sindet** sich aufgezeichnet, daß einer der Brüder in Mickelangelo's Armen an der Pest gestorben sei. Da dies nun Buonarroto gewesen sein tann, so muße dessen Tod allerdings etwas früher geseht werden als 1536.53

Urber Buonarroto ift wenig befannt. Michelangelo's Briefe an ihn aus den fruheren Jahren geben bei vielem Detail doch nur geringe Auskunft fiber seinen Charaster. Im Jahre 15 gehört er zu deuen, welche den Thronhimmel trugen, unter dem Leo der Zehnte in Florenz einzog. Er wurde dasur mit dem Range eines Pfolzgroßen und mit dem Rechte belohnt, seinem Wappen die Mediceischen Rugeln beisügen zu dürsen. Weiter wissen wir nichts von ihm. Er allein von Wichelangelo's Geschwistern hinterließ Kinder.

Naher sieht nus der Rater Lodovico scheint ein gutmüthiger, anspruchstoler, zugleich aber leicht zu beschwaßender und in Hiße gerathender Mann gewesen zu sein Die Brüder steckten sich hinter ihn, um gegen Michelangelo etwaß
durchzusehen. Zu Zeiten bricht dieser dann in Jorn darüber
aus. In solchen Momenten wirst er ihnen vor, er habe
sich steis nur sür sie ausgeopsert, aber sie hätten es niemals
erkannt. Bald jedoch fehrt er in seine natürliche Stellung
zurück, die nämlich, sür sie zu arbeiten, und sie in die ihrige,
sich das gefallen zu lassen.

Zwei Briefe Michelangelo's haben wir aus der Mitte der zwanziger Jahre, 34 welche zeigen, dis zu welcher Hefstigseit es innerhalb der Familie kommen konnte Beide sind aus Florenz geschrieben. Liebster Bater, lautet der erste, ich war sehr erstannt, als ich euch gestern uicht im Hanse antras, und setzt, da ich höre, das ihr euch über mich bestigt und sagt, daß ich euch aus dem Hause getrieben hatte, erstanne ich in noch höherem Grade. Denn das weiß ich

als gewiß, daß es mir vom Tage meiner Geburt an bis heute nie in den Sunn kam, weder wo es sich um Kleinigs keiten noch wo es sich um bedeutendere Dinge handelte, etwas zu thun das euch entgegen wäre. All meine Mühe und Arbeit habe ich nur euretwegen auf mich geladen, und ihr wißt wohl, seit ich von Rom wieder nach Florenz gestommen, daß ich nur immer euretwegen in Florenz geblieben bin und daß ich Alles was mir gehört als euer Eigenthum betrachte. Vor Kurzem, als ihr trank waret, habe ich euch doch erst das Bersprechen gegeben, euch me verlassen zu wollen, und jest muß ich erstaunen, wie rasch ihr Alles vergessen habt. Dreißig Jahre kennt ihr mich doch nun, ihr und eure Söhne, als den der ich bin, und wist, wie ich euch wo ich nur konnte Gutes zugedacht und zugefügt habe.

"Wie könnt ihr jetzt herumfagen, ich hätte euch aus bem Hause gestoßen? Das war das, was noch sehlte zu all bem Kummer den ich um andere Dinge gehabt, und Alles euretwegen. Das ist der Dank dafür.

"Icht aber, sei geschehen was das will, ich will es gewesen sein, der euch aus dem Hause getrieben hat, ihr sollt euch immer meiner geschämt und Schande durch mich erstitten haben, es soll so gewesen sein: ich bitte euch um Berzeihung, vergebt eurem Sohne und wenn er auch nie etwas getaugt und euch in Allem erdenklichen Nachtheil gebracht hat; noch einmal, bitte, vergebt mir, einem Berbrecher wie ich einer bin, und laßt nicht die Schande auf mir sitzen, ich hätte euch aus dem Hause gejagt; denn mir ist mehr daran gelegen als ihr glaubt, und ich bin doch immer euer Sohn!

"Der Ueberbringer bieses ist Raphael aus Gagliano. Um bes lieben Gottes willen und nicht meinetwegen bitte ich ench, kommt wieder nach Florenz, ich muß verreifen und habe euch vorher wichtige Dinge mitzutheilen, und kann nicht zu euch hinauskommen. Dein Diener Pietro hat sich mir selbst gegenüber nicht so benommen wie er sollte, ich schiede ihn morgen am Tage nach Pistoja, wo er bleiben soll; ich will nicht, daß in unserm Hause Unheil durch ihn entsteht. Ihr Alle, die ihr wußtet was er für ein Wensch sei, wovon mir nichts bekannt war, hattet mir früher darüber reden sollen, dann ware dieser Scandal ungeschehen geblieben?

"Man drängt mich abzureisen, und ich fann es nicht ohne endy gesprochen zu haben Ihr dürft nicht in Settignand bleiben. Bitte, laßt die traurigen Dinge auf sich beruhen und kommt

Cuer Midjelangelo."

Es scheint, als sei Pietro Schuld gewesen an dem Zerwürfniß. Da Antonio Mini im Jahre 1525 zuerst genannt wird, mag Michelangelo damals mit seinen Dienern gewechselt haben und das Datum des Briefes danach zu bestimmen sein. Bor der römischen Reise 1525 oder der nach Carrara ereignete sich also diese Flucht des alten Buonarroti. Wie schön ist die Wendung, mit der Michelangelo, halb ironisch halb voll Trauer, sich zu Allem bekennt was ihm vorgeworfen wird, und Verzeihung erbittet wie ein Kind das wirklich Böses gethan hat.

Der zweite Brief aber zeigt den Fortgang der Sache. Lodovico ist nicht zurückgeschrt, sondern hat schriftlich geantwortet. Zetzt erträgt es Michelangelo nicht mehr. Er war ein Mann von beinahe funfzig Jahren und ließ sich von denen, die hinter seinem Bater steckten, nicht so mitspielen. Er wolle nur kurz das nöthigste erwiedern, schreibt er. Lo-dovico schreibe, daß er kein Geld ausgezahlt erhalten habe, weil er, Michelangelo, das untersagt. Aber der Vater werde

von benen betrogen, in bie er fein Bertrauen fete. zu Lobovico's Bequemlichkeit sei Alles fo eingerichtet morden, der nicht mehr wiffe was er wolle. Sabe er dem Bater aber Rummer gemacht, fo habe biefer bas Mittel gefunden, fich bafür zu rächen. Gang Morenz weiß ja, fährt er mit ironischer Bitterfeit fort, bag ibr ein reicher Mann feid, und von mir, wie ich euch mein Lebtag bestohlen habe und Strafe bafür verdiene; ihr aber werbet großes Lob bafür einärnten. Sagt ben Leuten was ihr wollt, aber schreibt mir nicht mehr, benn es würde mich an der Arbeit hindern wenn ich ench jest vorerzahlen follte was ihr feit 25 Jahren von mir empfangen habt. Es mare mir lieber wenn id eud) es nicht zu fagen brauchte, aber ich tanns nicht andern bag ich es euch fagen muß. Nehmt euch in Adt vor denen, por benen ihr euch in Acht zu nehmen habt, einmal im Leben ftiebt man nur und fehrt nicht gurud um gut zu machen was man verfehlt hat. Sabt ihr beshalb To lange gelebt, um fo zu handeln? Gott fei mit euch. Michelangelo.

Man fühlt, wie der Arief nicht allein für Lobovico geschrieben war. Leider sehlt jede Nachricht über den Verstauf der Sache. Unter denen, vor welchen der Vater sich in Acht nehmen solle, sind wohl Gismondo und Giovansimone gemeint, die mehr als einmal durch ihn gegen Michelangelo operirten. Es müssen scharfe Dinge vorgefallen sein, ehe dieser zu so harten Worten gezwungen ward. Dennoch ist möglich daß anch er nicht ohne Schuld war. Dennoch ist möglich daß anch er nicht ohne Schuld war. Denn daß sahen wir oft, daß er sich zu Worten hinreißen ließ, die er wieder gut zu machen hatte, in der That aber auch immer wieder gut gemacht hat. Und dann, es sindet sich, daß die, welche am zartesten, ausopsernolsten handeln, wenn sie sich verkannt fühlen oft zu einer Schärfe des Ausdruckes hinges

riffen werben, daß ihre Worte, wenn fie fie vorher überlegt hatten, ihnen felbst am unerträglichsten erschienen waren.

Lodovico starb an Altersschwäche. Sein Tod, erzählt Condivi, war so sanft und seine Farbe nachdem er verschieden war so natürlich, daß er zu schlummern schien. Welche Trauer Michelangelo's Herz erschütterte, nachdem er, selbst schon über die Schwelle des Alters hinausgeschritten, denzenigen versoren hatte dem all seine Arbeit dis dahin geweiht gewesen war, zeigt das Gedicht, durch das er seinen Schmerz zu lindern suchte.

## Auf den Cod des Valers Sodovico, nach dem Code des Bruders Buonarrato.

Web mir, fo viel Thranen hatt' ich vergoffen, Daß aus ber Secle mir für ewig bie Rraft, Schmerz zu fühlen, glaubt' ich, henweggefloffen.

Aber der Tob, ber fich von Thranen nahrt, Jeht von Neuem trifft er bas herz und qualt es, Weil er unerfattlich Thranen begehrt

Und fo foreib ichs weinend von neuem nieder, Ach, und ber alte Schmerg, er febret nun zwiefach, Mir in die Scele gurud und qualet mich wieber?

Dich erblich' ich, Bruber, mit nenem Beben, Bater, bich, als flanbeft bn ba, als war't ibr Statuen, ober gemalt, und hattet Leben,

Rur bas ift mir ein Troft in traurigen Stunden, Dag erdruckt von zu vielen Jahren, o Bater, Dir ber lette Tag im Dunkel geschwunden,

Leichter fitrbt, wer matt an's Enbe der Bahn schleicht, Als wen Gott in die himmlischen Scheuern ärntet, Bährend er, frisch noch im Geifte, die Höhe hinausteigt.

Und doch, hatt' ich ein fleinern Herz —: ben Einen Richt mehr febn, ber bas Leben mir gab, ber als Kind mich Aufzog, ber mich geschützt! — und foll nicht weinen?

3-35

Denn die Schmerzen gu fühlen, Du verleihft es! Du ermiffest die Liefe jeder Bunde, Ach, und wie ichwach ich fer, o herr, Du weißt es!

Und wenn fich mit Gewalt die Seele bescheibet, Uebt der Zwang der Bernunft so harten Drud aus, Daß er nicht als die Trauer das Herz durchschneibet.

Aber mit in mich felbst gewandten Bliden Seh ich bich jett und du lächelft, weil dir nicht mehr Furcht vor dem Tode vermag ben Geift zu bedrucen

Und mir mildert ben Schmerz der feste Glauben, Daß die, welche auf Erden redlich lebten, Einst im Himmel sich Rester banen, wie Tauben

Rennzig Male war ber zu seben beschieden, Wie das erneute Jahr den alten Lauf nahm, Eh' du henaufgingst, ein zum ewigen Frieden

Doch nun, ba du entflohn der Qual ber Erde, Jammeer dich nicht, daß der Himmel es einst jo fügte, Daß durch dich mir das Dasein gegeben werde?

Denn dir hat erft der Tod den Tod gegeben, Doch mir, der ich im Elend hier unch weile, Liegt der Tod in der Seele, und ich muß leben!

Du bift felig und ohne Bechfel bleiben Dir bie Gebanken ftat, bu fürchtest nicht mehr Bas nur bevorsteht noch beim lehten Scheiben.

Beit und Schickal wagen die himmlischen Thuren Richt zu betreten; die durch ungewisse Freude uns hier zu sicherem Kummer führen.

Reine Gewölfe die euch das Licht verdrängen, Keine Stunden, die euch den Lag zerreißen, Leine Gewalt, kein Zufall, die euch berugen.

Emiger Glanz, den weder die Racht je dämpste, Noch des lichtefien Tages Licht erhobte, Und wenn noch so leuchtend die Sonne lämpste Durch bein Sterben will ich bas meine lernen. Du bift gludlich. Mit bem Gedanten folg' ich Weit bir nach in des außersten himmels Fernen.

Tob fei, glaubt ihr, bas Uebel im bochften Grabe? — Dem nicht, dem der lette jum erften Tage wird, Bor bes Ewigen Thron burch die göttliche Gnabe.

Dort, wo bu weilft, ich glaub' es, wo ich bich febe, Werd' ich bir einft begegnen, wenn bies talte Berg von ber Erbe fich reift in beine nabe.

Und wenn Bater und Sohn fich bann umichließen, Enger und enger, weil im himmel die Rraft wächft, Werd' ich, bantend mit dir dem göttlichen Schöpfer, Deine und meine Seligfeit genießen.

Der Gebankengang in diesem Gedichte ist von ber größten Schönheit. Aus bem eigenen Schmerze freigt Dichelangelo langfam gur Bertlarung bes Baters an und ichließt indem er sich selbst an bessen Seite ftellt. Wie frei find bie bier entwickelten Ansichten von irbifch firchlicher Beimischung. Obgleich chriftlich, wie Dante's Geift ein driftlicher war, halt er fich entfernt von bem Streite ber um ihn her die Welt bewegte. Reine Spur in Michelangelo's Berfen von Fegefeuer. Dergleichen fällt ihm gar nicht in Bon vorn herein begt er für ben alten bie Gebanten. Lodovico Gewigheit vollkommener Seligkeit, und als Beweis bafür gilt ihm die Gnade Gottes, la grazia divina, die als etwas vorausgeset wird, was bem, der es sicher erwartet, gar nicht ausbleiben fonne. Das war ber Inhalt bes Sapes, um ben zwifchen Rom und Deutschland gefämpft wurde; Michelangelo fpricht ihn aus als zweifle Riemand baran. Wie wenig er auf bas äußerlich Rirchliche hielt, zeigt der Brief, den er beim Tode feines Bruders Giovansimone nach Florenz schrieb.50 ,Wenn er auch, heißt es

barin, vor seinem Ende nicht mit Allem versehen worden sei was die Kirche vorschreibe, und nur die rechte Reue und Ergebung in den Willen Gottes (buona contritione) gezeigt habe, so genüge das für die ewige Seligkeit. In demselben Brieswechsel sinden wir aber auch Bespiele, wie er die guten Werke aufsaft. Immer wieder giebt er Lionardo den Austrag, ganz in der Stille nachzusorschen, ob nicht irgendwo ein armer Bürger sei, den man aus der Verlegenheit ziehen, ihm etwa mit einer Aussteuer für seine Tochter unter die Arme greisen könnte. Er möge ihm darüber schreiben, denn er wolle etwas thun für sein eigenes Seelenheil. Aber ja ganz im Geheimen, damit Niemand davon ersahre. Edler kann die Lehre nicht aufgesaßt werden. Wer so aber dachte, dem mußten die Deutschen Ideen, daß es auf die guten Werke nicht ankommen sollte, kaum verständlich sein.

Nicht die Bibel allein, obgleich er fie genug studirte, war die Quelle von Michelangelo's Ueberzeugungen. Michelangelo's Gebichte muß bagu genommen werben. laffen beutlich erkennen, in wie hohem Grabe Dante's Bedanken in ihn übergegangen waren. In den Berfen auf ben Tob bes Baters gang die Dante'sche halb antite Anichquung bes himmels über ben Gewolten, bes Lichtmeers, ber Personificirung von Zeit und Schickal, die seine Thore nicht zu übertreten magen. Dichelangelo hatte fie gezeichnet als gierige lungernde Geftalten, die machtlos gefräßig durch bie Thur bliden bie fie nicht burchlaßt. Es tritt jener Hauptunterschied germanischer Auffassung auch bier bervor, bag uns bie Geftalten felbst immer wieder zu Begriffen auseinanderfließen, während ben Romanen auch ber ungewiffeste Begriff sich in eine Geftalt gusammengieht. Wir bamals wollten und befreien von biefem Götterfagt voll geformter Wesen, die uns fremd sein mußten, den Romanen aber

mußten wir ericheinen halb wie tempelichönderische Zerftörer. Denn felbst die, welche Luther tiefer auffaßten: als es gur Enticheibung tam: Die Meisten vermochten bas Unfichtbare nicht zu benten ohne bas Sichtbare bamben. Darin liegt der Grund, warum man den Lutheranern immer wieder welfliche Rebengebanken unterlegte, warum man Luther gum Cardinal machen zu tonnen glaubte, warum ber Protestantismus als blofie Berneinung obne eigenen Inhalt aufgefaßt und die Möglichkeit nicht jugegeben wurde daß er fich Und beshalb bei Michelangelo, obgleich er halten fonne. ber Lehre mit feinen Gedanken nahe tam, und feine gange Ratur ber Speculation auf Diefem Bebiete guneigte, teine Spur daß er von Luther und beffen Birten Rotig genommen. Sogar Michelangelo's gefunde Ratur geht baraus hervor. Denn wo fich in Italien jest die religible Bewegung geltenb madite, eridjeint fie öfter angehaucht von etwas, bas ich weber Sentimentalität noch Ueberspanntheit nennen möchte, bas aber jedenfalls nicht ber handfeste burgerliche Geift war, ber fie in Deutschland erfüllte und ihr Gesundheit und langes Leben verlich.

4.

Bon brei Seiten ber ftromten in ber Ditte ber brei-Biger Jahre bie freien Ibeen gegen Rom an.

Bon Benedig her, wo am freisten zu beuten erlaubt war und wo der nachfte Bertehr mit Deutschland berrichte. Sier faß ber aus Moreng vertriebene Bruccioli und überfente bie Bibel. Bon hier auch wandte man fich an Luther und erhielt Antwort.

Bon Genf aus, wo fich unter ber Regierung Calvins eine geiftliche Berrichaft gebilbet hatte wie Savonarola fie vergebens für Floreng zu erbauen ftrebte, und das als unangreifbare theologische Festung zwischen Frankreich, Deutschland und Italien gelegen war. Hierhin richteten sich die Blide aus Savoyen, wo Margaretha, Franz des Ersten Schwester, Calvins Freundin, saß, und aus Ferrara, wo die Gemahlin des jungen Herzogs Hercole, Renata, gleichfalls eine französische Princeß und noch mehr als Margaretha mit Calvin verbunden, sich beinahe öffentlich zur neuen Lehre besannte. Lon Ferrara gingen Fäben noch sast allen bedeutenderen Städten des nördlichen Italiens.

Der dritte Angriff aber kam von Neapel, und hier aus, um den weltlichen Ausdruck zu gebrauchen, ward Bresche geschossen.

Während man im Norden die Sache offener betrieb und die keherischen Schriften frei über die Alpen ins Land ftrömten, bildete sich in Neapel, unabhängig von solch äußerlichem Anstoße, innerhalb der höchsten Aristotratic eine schwärmerische Begeisterung für die reine Lehre, die, zuerst gar nicht als das erscheinend was sie war, sich mehr den Gegenanstrengungen derer entzog, die sie zu bekämpfen strebten. Im Norden konnte die Bewegung controliert und bald durch Berbote im Zaum gehalten werden, in Neapel ging das nicht an, weil durchaus nicht eingestanden wurde, daß man keherischen Ideen huldige.

Fra Occhino, ein Kapuzinermönch aus Benedig, war die Scele der neapolitanischen Bewegung. Gelehrt, hochangeschen, und von einem Feuer beseeft wenn er sprach, daß er, wie die Memoiren eines damals lebenden Reapolitauers sagen, die Steine selber zu Thränen 57 hätte rühren können. In den Fasten 1536, als Karl der Fünste in Reapel versweilte, predigte Occhino dort. Zu derselben Zeit, wo der Kaiser ein Edict ergehen ließ, durch das nicht nur alle Reher, sondern auch die welche nur mit Kehern in Berührung kämen, um Leben und Besit bedroht wurden, besuchte

er die Predigten Ochino's und erkannte die Macht seiner glühenden Beredsamkeit. Und so geschickt wußte Occhino zu verheimlichen, welches seine innersten Gedanken waren, daß der Papst selber ihn zu seinem Beichtveter ernannte und nach Rom berief.

Hier trat er jest an die Spise der Partei, die für eine friedliche Einigung mit den Lutheranern thätig war, und die, obgleich die Deutschen zur Beschickung eines Concils in Italien und unter den Auspicien der römischen Kirche zu bewegen, fruchtlos blieben, dennoch den Einfluß derjenigen, welche für die Anwendung beschlender Gewalt gegen die Lutheraner stimmten, nicht aufsommen ließ.

Denn daß mit den Lutheranern eigentlich gar nicht zu unterhandeln sei, wurde Manchem endlich klar. Die Deutschen wollten ein Concil, das Alles von Grund aus neuzugestalten sonveraine Macht erhielte. Je höflicher, rücksichtsvoller man von Rom aus kam, um so gröber antwortete Luther. Paul der Dritte hatte einen Mann zur Unterhandlung mit ihm ausgewählt, der durch seinen späteren Uebertritt zur Deutschen Sache von der größten Bedeutung ist für zene Creignisse, Bergerio, ein hoher Geistlicher, der schon unter Clemens dem Siebenten in einer ähnlichen Sendung nach Deutschland gegangen war. Dieser erklärte, als er nach versehlten Zwecken in Rom wieder eintraf, Krieg sei das einzige Mittel etwas durchzusehen.

Tropdem blieb man im Batican dem Gedanken an eine friedliche Lösnug der Dinge getreu und verhielt sich buldeub den Fortschritten der Resormirten im eigenen Lande gegenüber.

Diese Mäßigung aber und das gestissentlich zur Schan getragene Bestreben Paul des Dritten, freisinnige, unbefangene Männer in den Batican zu ziehen, hatte nicht blos die Ursachen, von denen die Rede war.

Durch das Auftreten Luthers war in Italien neben der Partei derer die in liberalem Sinne reformiren wollten, eine andere erweckt worden, der die Erneuerung der Kirche nicht weniger am Herzen lag, die aber nicht in einem Umbau ihrer Grundlagen, sondern in einer Rücklehr zur alten Strenge, in der Aufrechterhaltung ihrer Borrechte und in dem Wiedergewinn ihrer allgebietenden Stellung gegenüber dem weltlichen Regiment das Mittel sahen, Rom zu dem wieder zu machen was es sein sollte. Eines neuen Geistes bedürfe es, das aber sei der alte, verlorene. Nicht zu unterhandeln mit den Kehern habe man, sondern rücksichtslos die eigenen Schäden zu bessern. Fühlen müsse man, was man sei, und danach leben und handeln. Ju erneuen habe sich die Kirche: unter allen Umständen aber hätten die Bölfer zu schweigen und zu gehorchen.

Männer sanden sich zusammen, schon unter Lev dem Zehnten, welche darin die einzige Rettung der Kirche sahen, daß gesastet, gebetet und mit sich selbst auf der Stelle der Ansang zu besserem Leben gemacht wurde. Der Himmel werde diese Keime groß werden lassen und so zuleht die gewesene Herrlichkeit wiederherstellen. Man begann sich als Gemeinde zu constituiren. Gebet, Betrachtungen und gegenseitige Vestärfung in entsagendem, heiligem Lebens-wandel waren die Zwecke. Die Verbindung nannte sich ,das Oratorium der göttlichen Liebe.' Nicht blos Geistliche, sondern Männer aus allen Lebensstellungen wurden Theilsnehmer. Thatsächlich wollten sie einen Gegensah bilden gegen die wüste Wirthschaft, zu der das römische Leben herabgesunten war.

In den zwanziger Jahren ging ans diefer Bereinigung der Orden der Theatiner hervor, so genannt nach Pietro Caraffa, dem Bischof von Theate, der an seiner Spihe stand und durch exemplarisches Leben den Andern vorleuchtete. Entbehrungen und völliges Versenken in gerstliche Gedanken, die eigentlich die Grundlage aller Orden bilden sollen, dasmals aber in Reichthum, Ueppigkeit und weltliche Beschäftigungen oft der verwerssichsten Art umgeschlagen waren, wurden von den Theatinern in Wahrheit innegehalten und ein Gerst des Eifers und der rücksichtslosen Härte von ihnen genährt, der sie zum angreisenden Theile allen denen gegensiber werden ließ, welche, ihrer Ansicht nach, der katholischen Lehre Abbruch thaten.

Der Orden wurde barauf nach Benedig verlegt und von ba nach Reapel gerabe zu ber Zeit als Occhino dort predigte. Die Theatiner machten alsbald das Regerische feiner Lehre ausfindig und klagten ihn an. Ochino aber wußte fich zu vertheidigen und beftand bor ihren Befchuldigungen. Caraffa, ihr Grunber jedoch, war eine zu machtige Berfon, als bag ber Bapft feiner hatte entrathen tonnen. Dreimal ließ fich Caraffa auffordern, ehe er ben Ruf nach Rom annahm. Enblich erfchien er und wurde gum Ditgliebe ber Commiffion ernanut, welche bie Schaben ber Rirche zu berathen und barzulegen hatte. Caraffa's Berufung mußte als eine Sache ber Billigfeit ericheinen, bamit alle Richtungen in Rom vertreten waren, fein bloges Dafein aber genügte, um die Gegnerschaft feiner Bartei und ber Occhino's flagrant zu machen, und balb tam es nur darauf an, abzuwarten wie lange die Liberalen fich am Ruber halten würben.

Es scheint, als habe den Papst von Anfang an eine ungewisse Angst davor erfüllt, sich einst auf Carassa's Partei stützen zu müssen, und sei deshalb sein Wunsch, sich mit den Lutheranern in Güte zu vertragen, auch aus dem Gefühl entstanden, er werde, wenn Zwang und Härte einmal jur Anwendung kommen mußten, sich selbst benen zu unterwerfen haben, bie bann ans Ruber kamen.

In ber Commiffion erklarte fich Caraffa für augenblidliche Reform im außeren Leben ber Geiftlichen. bie größte Gunbe gegen Gott, auch nur einen Augenblick Damit tonnte bem Papfte natürlich nicht bamit zu zögern. Es ware ein ichones Schaufpiel gewefen, gebient fein wenn der junge Cardinal Farnese, der mit den Gütern des gemordeten Ippolito gang beffen außere Stellung eingenommen hatte, plöglich als würdiger, enthaltsamer Priefter hatte auftreten müffen. Paul verichob bie vorgeschlagenen lobenswürdigen Magregeln auf beffere Zeiten. Noch war bie Soffnung vorhanden, mit ben Deutschen einen gutlichen Bergleich ju treffen.

Immer schlechter gestalteten sich, seitbem ber in Rom so pomphaft angekündigte Feldzug gegen Franz den Ersten einen unglücklichen Berlauf genommen, die Aussichten des Kaisers. Er durfte nicht mehr daran denken, die Lutheraner dem Papste mit gebundenen Händen wieder zuzutreiben. Die politische Lage der lutherischen Fürsten war die vorstresslichste. Frankreich und das nun auch von Kom abstallende England waren ihre Allierten. Kaiser und Papst überboten sich in Nachgiebigseit. Jeder hosste auszubeuten. Wege die Lage der Dinge zu seinem Vortheile auszubeuten.

Im Jahre 39 zeigte sich recht tlar, wie Beibe ben Deutschen gegenüber standen. Paul hatte das Concil angesagt, in Bicenza sollte es zusammentreten, Karl dagegen sich mit den Deutschen Fürsten dahm verglichen, daß Resformirte und Katholisen in Nürnberg ein Religionsgespräch abhalten und die schwebende Frage dort zum Abschluß bringen wollten, ohne daß sich der Papst dabei betheiligte. Das war ein kaiserliches Concil gegenüber einem papstlichen. Auf der

Stelle ward von Rom aus ein hoher Geiftlicher nach Madrid gefchickt um Befchwerbe gu führen Die Unruhen in ben Riederlanden gaben bem Raffer Borwand die Sache für diesmal hinauszuschieben, im folgenden Sahre jeboch nahm er den Blan wieder auf. Gein Bruber Ferdinand, romischer Monia und Specialregent von Deutschland, traf in den Rieberlanden mit ihm gujammen und es wurde zwischen ihnen ausgemacht, auf welche Weise man mit den Lutheraneen fertig murbe. Der Cardinal Karnefe, ber fich am faiferlichen Soflager befand, wandte Alles an, berartige Entichluffe Sinter feinem Ruden zu hintertreiben, allein vergeblich. wirb ber Reichstag verabrebet, auf bem bie Dinge entschieben werden follten. Farneje verläßt auf der Stelle ben Sof, und gurudreifend über Baris, erwirft er bort ein Ebict gegen die Reger, bas mit oftenfibler Strenge burdgeführt warb.

Das war ein Schritt weiter im Sinne Caraffa's. Immer aber noch gab in Rom die milbere Anficht den Ton an.

Der Papst ließ sich bereit sinden, auf den im Mätz 41 nach Regensburg angesehten Reichstag einen Legaten zu senden. Die Lutheraner hatten erklärt, daß sie damit einverstanden seien. Bis zum letzten Augenblicke, ehe der Papst diesen Schritt that, hatte man den Kaiser zu bewegen gesucht, die religiöse Frage vor das Concil von Vicenza als den einzig berechtigten Richterstuhl zu verweisen. Es wurde verweigert und der Papst gab nach. Contarini, der milbeste unter den liberalen Cardinälen, der langjährige Freund des Kaisers der seine Sendung selbst persönlich gewünscht hatte, ging nach Regensburg und die Verhandlungen nahmen ihren Aufang.

Während Contarmi's Abwesenheit aber geschah in Rom bas Entscheibenbe.

Der junge Cardinal Farneje ftand an ber Spipe berer bie auf gewaltsames Durchgreifen brangen. Freilich nicht aus ben Grunden Caraffa's. Die Karnefe's wollten ein Bündniß mit Frankreich und Arieg wegen ber Lombardei. Gelang es aber, Deutschland und ben Raifet zu verföhnen, so erlangte biefer einen Machtzuwachs, ber nicht allein ihm direct zu Gute gekommen wäre, sondern auch Frankreichs Bühlereien in Nordbeutichland, woher es feine besten Golbaten bezog, ein Riel gesetht hatte. Auf die liberaten Carbinale fiel ploglich ein Schimmer, als konnten fie mit bem Raifer unter einer Dede fpielen. Concil, Absehung bes Papftes, Erhebung Contarini's ober eines feiner Freunde ericbien als Doglichfeit. Alle Die freigefinnten Italiener, beren Bahl täglich zunahm, wären die Bundesgenoffen ber neuen Macht geworben. Contarini war im Begriff, fich mit ben Lutheranern zu verftandigen, indem alle Rebenfachen bei Seite gelegt und nur bie eine wichtigfte Frage über bie Rechtfertigung durch ben Glauben behandelt murbe, bei ber Welanchthon fid) geneigt zeigte, eine vermittelnde Formel anjunehmen, welcher Contarini Die Auftimmung bes Bapftes verhich: - ploblich tommen Befehle aus Rom, die ihn gurudrufen.

Unter dem Borwurfe, seine Instruction überschritten zu haben, und mit dem Berbachte belastet, auf die Plane des Kaisers gegen den Papst eingegangen zu sein, obwohl man in Nom gut genug wußte, daß Eins wie das Andere grundlos sei, wird er als Legat nach Bologua geschickt, der Cardinal Polo geht in gleicher Eigenschaft nach Biterbo, und Carassa, der den Ruhm davonträgt, dem Bapst die Augen geöffnet zu haben, ist dersenige der zurückbleibt.

Als Besiegelung der neuen Ideen im Sommer bes folgenden Jahres dann die Errichtung der Juquisition in Rom durch Caraffa und Lopola, der sich eingesunden. Ein Schrecken ging burch Italien. Wer irgend konnte entfloh. Das waren die Zeiten, in denen Michelangelo's jüngstes Gericht zur Bollendung kam. Um ersten Weihnachtstage 41 wurde die Sistinische Capelle wieder geöfinet. Noch durfte der Papst, als der Ceremonienmeister Biagio da Cesena sich wüthend in der Gestalt des Höllenrichters Minos portraitirt sah, den Scherz wagen, er könne nichts thun, da aus der ewigen Berdammniß ja die Päpste selber Niemand zu erlösen vermöchten. Bald aber wurde von den Kanzeln auf das Gemälde geschimpst.

Bom Sturze der Engel, der auf die gegenüber liegende Wand kommen sollte, schweigt jest Alles. Wichelangelo hatte bereits Entwürse dazu gemacht, von denen jedoch nichts mehr vorhanden ist Ein sicilianischer Waler, der als Farbenreiber in Michelangelo's Diensten stand, soll danach in der Lirche der Trinità in Rom gemalt haben, Basari beschreibt das Gemälde, doch habe ich es dort nicht gesehen und es auch sonst nirgends erwähnt gesunden.

## Bierzehntes Capitel.

1636—1546.

Bitteria Colenna.

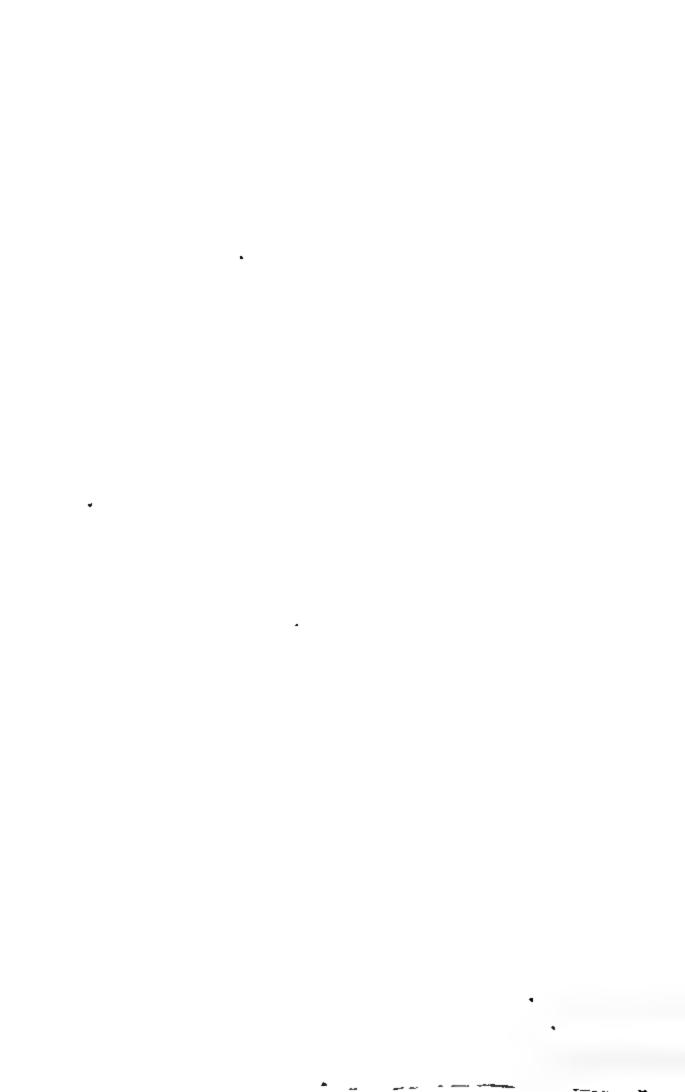

Trot ber Trauer, in die Michelangelo burch den Berluft bes Baters und des Bruder versetzt worden war, darf
ich die Zeit von 1536 bis 41 eine für ihn besonders glückliche nennen.

Immer wo wir das Leben großer Manner betrachten, ist bas ber schönste Theil ihres Daseins, wenn fie, mit einer ebenbürtigen Rraft jufammentreffenb, außer fich felbst einen würdigen Magitab für die Tiefe ihres Geiftes finden. 3ch sage nicht: für ihre Kunft ober das, was bei benen, die feine Runftler find, an Die Stelle biefer Runft tritt; benn es genügt ihnen, einen Menschen gefunden zu haben, von bem fie im gangen Umfang ihres Willens verstanden werben. Ru bem fie reben burfen ohne ihre Borte hinterher erklaren zu muffen. Der, auch wo fie nur den abgeriffenen Theil eines Gebankens aussprechen, mühelos aus seinem eigenen Geifte bas Fehlenbe ergangt. Es giebt feine größere Sehnsucht als die, einem folden Beifte gut begegnen, fein größeres Glud als ihn gefunden ju haben, teine größere Trauer als auf dies Glud verzichten zu muffen, fer es, bag man es niemals genoß, ober bag es verloren ging.

Glücklicher fühlte fich Goethe gewiß niemals, als im Austansch seiner Gebanken mit Schiller. Einsamer nie, als Grimm. Leben Richelangelo's. 4 Bull. II.

da der Tod diesen Freund hinwegnahm. All' die zuerft fo feurig eingegangenen Freundschaften, benen immer wieber Stälte ober Glucht ein Enbe machte, maren vergebliche Berfudje, Menichen zu entdeden, beren Berftanbnif feinen Beift umspannte. Längft hatte Goethe es aufgegeben, anbere gu ju finden, als im beften Salle gutwillig nachgebenbe Seelen, bie wenigstens nicht widersprachen wo fie nicht verstanden. als er Echiller autraf. Benige außer ihm find befannt, beuen bas Educfal jo gunftig maltete. Wir miffen von feinem ebenburtigen Freunde, ber Dante, Chalespeare ober Beethoven nabe gestanden. Buron fand Chellen. Aber wenn ben meisten aud bas verfagt blieb, mas in ber Bolltommen=beit als bas lebendige Edw bes eigenen Geiftes zu betrachten ware, das wenigstens ward fast allen zu Theil, fich einmal in bas Gefühl hineintaufchen zu burgen, fie hatten gefunden was fie bedurften, und maren es nur bie Angen eines Maddjens, aus beren Tiefe fie bas Berftaubuch ihrer Bebeimniffe herauszulesen glaubten

Dichelangelo aber war ganz einsam alt geworden. Ich habe keine Freunde, brauche keine und will keine haben, schrieb er in jungen Jahren aus Rom nach Hause. In Florenz, wenn die Kunstler sich versammelten, zum Gesprach hier und da oder zu Festlichkeiten: selten war Nichelangelo dabei. Das nahm zu, ze älter er ward Keine Andentung haben wir, daß andere Seelen ihm nahe gestanden als die der großen Todien seines Vaterlandes. Die Lebenden die seine Umgebung bildeten, scheint er nur deshald so dicht um sich gesitten zu haben, weil sie seinen Gedanken mit den ihrigen niemals lastig wurden. Tolpel zuweilen hatte er im Hause, die überhaupt keine Gedanken hegten, die er duldete wie Kinder zu denen sich herabließ. Kinder liebte er. Auf der Straße soll ihn einmal ein Knabe angesprochen haben,

er möge ihm doch etwas zeichnen, und Michelangelo nahm bas dargebotene Blatt und erfüllte auf der Stelle die Bitte. Daß er Frauen geliebt hat, zeigen seine Gedichte, kein eins ziges aber, aus dem ein anderes Gefühl spräche als das der Resignation oder der Trauer über unerwiederte Leidenschaft. Wie Beethoven scheint er niemals die gewonnen zu haben, nach der seine Schnsucht stand.

Ein Gebicht von vielen fei hier angeführt, in bem er fagt, welche Rämpfe er beftanden.

Roch einmal fpannft bu gegen mich ben Bogen? Lag ab! Die Zeiten find nicht mehr die alten, Und lies in meiner Stirne tiefen Falten, Es jei die Gluth von ehedem verflogen.

Ja, fturmte die nach! Waren die Gebanten Roch ungezäumte Roffe; unbeschrieben Die heitre Stirn, und waren fest geblieben Die Schleier, die mir bon den Augen fanten.

Da war' ich noch ein Ziel für deine Blide, Berwindbar noch von beinen Feuerpfeilen. Run aber fpare fie, - fie prallen ab.

Billft bu, bag bich ein Schmerzensichrei entgude, Go mußt bu Anbre mit bem Gift ereilen, Das meiner Bruft genug ju bulben gab

So war er alt geworden, sechszig Jahre, wo ber Mensch anshört, an die Ersüllung seiner Hoffnungen wie an sink Bslichtzahlung des Schicksals zu glauben. Und bennoch ward ihm jest noch gewährt, wonach er sich sehnte: Endslich trat ihm Vittoria Tolonna entgegen.

Michelangelo's und Vittoria's Freundschaft ist berühmt. Jeder der seinen Namen nennen hörte, kennt auch den ihrigen. In jenem Jahre als die Erwartung in Rom erwachte auf freieres, geistiges Leben in Italien, erschien Bittoria dort, eng verbunden mit den Männern die für die Durchführung ber neuen Ibeen arbeiteten, und neben Occhitto als der zweite geistige Mittelpunkt gleichsam, um den die Anhänger der Lehre dieses Mannes sich vereinigten.

Sie tam aus Reapel, wo fie Occhino tennen lernte. Sie vielleicht hatte seine Berufung nach Rom durchgesett. Als die Tochter Fabrizio Colonna's und die Witwe des Marcheje von Bescara, der beiben erften Edelleute und Felbherren ihrer Zeit, ftanb fie bem hochsten Abel in Europa ebenburtig jur Geite. Bescara hatte baran gebacht, Ronig von Reapel zu werben. Bompeo Colonna, Clemens bes Siebenten Rebenbuhler, war machtiger als ber Bapft in Rom. In Bittoria's und ber fconen Giulia Gonzaga Balaft traf fich bie in ben hochften Rreisen Neapels gebilbete Gemeinde, beren Scele Balbes war, ein Spanier, ber lange Jahre bie Obliegenheit gehabt hatte, ben Raifer aber bie Deutsche Bewegung in laufender Renntniß gu erhalten, und in deffen Bergen die unwillfürlich eingesogene Bahrheit bei ber Berührung mit Occhino in Flammen ausbrach. Er blieb in Neapel, begann ju predigen und bielt, fo lange fein turges Leben dauerte, die Gedanken bort lebenbig, mit benen Occhino und Bittoria Colonna jest in Rom felber einzogen. 58

Bittoria wurde vom Papste aufgenommen wie es einer Fürstin ihres Rauges geziemte. Der Kaiser bei seiner Anwesenheit in Rom suchte sie in ihrem Palaste auf. Die Tardinäle Polo und Contarini, die Häupter der Partei Occhino's, waren ihre vertrauten Freunde, und wen das Interesse der geistlichen Resorm nicht mit ihr verbunden hielt, den zog ihre Schönheit, ihre Liebenswürdigkeit und das an, was von ihren Zeitgenossen einsach ihre Gelehrsamkeit genannt ward. Man war stolz darauf, sich zu ihren Freunden, Verehrern oder Schühlingen rechnen zu

burfen. Denn ihre Verbindungen und die Bedeutung ihrer Familie erlaubten ihr, Manchen unter die Flügel zu nehmen.

Bir wiffen nicht wie Dichelangelo fie tennen lernte. 59 Sie war 1536 nicht gum ersten Male in Rom. bort gewesen als jung verheirathete Fran mit Bescara, ihrer Sonne, wie fie ihn nennt, bem fie ichon in ber Wiege berlobt war und ben fie fern von fich fterben laffen mußte. In ber Schlacht von Pavia murbe er ichwer vermunbet. Auf dem Wege au ihm vernahm fie feinen Tod und fehrte nach Rom gurud, wo Clemens ber Stebente fie mit Gewalt abhalten mußte, ins Klofter zu gehen. Er verbot den Monnen fie einzukleiben. Aber fie lebte wie eine Ronne. Sie wollte nichts hören von den glanzenben Beirathsantragen, Die nicht auf fich marten ließen. Gie erlebte bann bas Unheil in Rom, das die Ihrigen fiber bie Stadt brachten; ihr ganges Bermogen bot fie an, um die Berlufte wieber gut ju machen. Dann ging fie nach Ischia gurud, mo fie mit Bescara einst gludliche Tage verlebt hatte. Sie war kinderlos. Zwischen Ischia und Neapel theilte sie von ba an ihre Beit bis 1536. Es scheint, daß fie in diesem Jahre boch erft Michelangelo's Freundin ward.

Aber soviel wüßten wir nicht einmal, hätte nicht die wunderbare Fügung, die darüber zu wachen scheint, daß nichts für immer verborgen bleibe was unsere Kenntniß großer Naturen erhöht, ein Document wieder zu Tage gefördert, das Michelangelo und Bittoria im Frühling des Jahres 37 auf das lebendigste uns erscheinen läßt.

Ein Miniaturmaler, Francesco d'Ollanda mit Ramen, wurde in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts vom König von Portugal, in dessen Diensten er stand, nach Italien geschickt und legte bei seiner Rücklehr Bericht ab über seine Erlebnisse. Sein vom Jahre 1549 datirtes Manufcript fand fich auf einer ber Liffaboner Bibliotheten: und Graf Raczinsty ließ einige Theile beffelben ins Frangofische übersett in feinem Buche über Die Runft in Portugal abbruden. Wir seben Francesco mitten im romischen Leben, und, ba wir feine Urfache haben feine Bahrhaftigfeit in Ameifel ju gieben, co in einer Rabe bes Bertehrs mit Bittoria und Michelangelo, bet gunftiger und inhaltreicher taum ju munichen ware. Amei Sonntage beichreibt er, bie er mit ihnen jugebracht, und bie Unterredungen giebt er wieber, die dabei geführt wurden. Roch steht die kleine Rirde von San Silveftro auf Monte Cavallo bem Quirinalischen Balafte gegenüber, wo man fich zusammenfand. Richt mehr wie bamals freilich, benn ber Schmud einer spateren Beit fullte fie aus: die fleine, behagliche Sacriftei hinter bem Altare ift mit Fresten Domenichino's bemalt, die geschnitzten Chorstühle find auch wohl nicht mehr die alten -- ju jener Beit war bas Mofter, ju bem bie Rirche gehörte, ein Nonnenklofter, heute sigen Dionche barin --aber ber bammerige fleine Raum ift wie er bamals war; ber Rlofterhof, ben ich erfüllt von blühenden Citronenbaumen faud, und babinter bie colonnesischen Garten, bie von ben Balaften auf, die unten am Ruge bes Sugels fteben, fich ben Quirmal hinangieben, und burch beren Bege Bittoria gum Rlofter emporftieg, bas bamals nicht, wie heute, an einem palaftumgebenen Blage, fonbern einfam wohl zwischen Barten und nieberen Saufern auf ber Sohe lag.

Francesco d'Ollanda beginut seinen Bericht mit einer für seinen König und Herrn berechneten Erkärung über die Bwecke seines römischen Ausenthaltes. Nur die Kunst habe er vor Augen gehabt. "Man sah mich nicht, sagt er, im Gefolge des großen Cardinal Farnese oder hoher Geiftlicher, um deren Gunst ich buhlte; andere Leute suchte ich auf:

Don Giulio di Macedonia, den berühmten Miniaturmaler, (ein Meifter, fei nebenbei bemerkt, ber wie er nach Michelangelo's Zeichnungen verschiebenfach arbeitete, ihm im Gangen überhaupt fo fehr nachstrebte, daß man ihn ben kleinen Michelangelo nannte,) Baccio, ben eblen Bilbhauer (er meint Bandinells damit, der damals an den Grabbentmälern Leo's und Clemens bes Giebenten arbeitete), Bierino bel Baga, Sebaftiano del Biombo, Balerio von Bicenza, Jacopo Melichino (einer ber Baumeifter in Diensten Baul bes Dritten) und Lattantio Tolmer, 61 Manner, beren Freundschaft für mich von boberem Werthe mar als Die Gunft ber vornehmen Leute, und hatte biefe ihr Rang auf die hochfte Bobe irbifcher Große erhoben. Dichelangelo aber erweckte ein foldes Gefühl anhänglicher Liebe in mir, bag wenn ich ihm im papftlichen Balafte ober auf ber Strafe begegnete, oftmals die Sterne am himmel ftanben ehe ich ihn wieber Dom Bedro Dascaranhas, unfer Gefandter, mag mein Reuge fein, wie schwierig es war, soweit bei ihm gu Dom Bedro mar dabei eines Abends und hat gehört, wie Michelangelo über meine Arbeit mit mir scherzte, ba ich in seinem Auftrage eine vom Carbinal Santi Quattro gewünschte Reibe von Abbilbungen romifcher und italienischer Mertwürdigkeiten übernommen hatte. Dein hochster Gerichtshof mar bas ehrmurbige Pantheon, beffen geringfte Saulenftude ich geichnete, ober bie Grabbentmaler bes Mgrippa und Auguftus, bas Colifeum, Die Bader bes Caracalla und Diocletian, die Triumphbagen, bas Capitol und was bie Stadt an merkwürdigen Bauten fonst beberbergt, beren Ramen meinem Bedachtniffe leiber ichon gu entflieben beginnen. In die prachtvollen Gemacher bes Bapftes aber führte mich fein anderer Gebante als die Bewunderung für Raphael bon Urbino, ber fie mit feinen eblen Sanben geichmudt hat.

Während ich so meine Zeit in Rom zu Rathe hielt, ging ich Sonntags einmal zu Messer Tolonies, um ihm, wie meine Gewohnheit war, einen Besuch zu machen. Er hatte mir durch Blosso, den Secretair des Papstes, dazu verholsen, mit Michelangelo bekannt zu werden; ein bedeutender Mann, den edle Gesinning, hohe Geburt (er war ein Verwandter des Papstes), Alter und unbescholtener Lebenswandel ehre würdig machten Ich traf ihn nicht, aber er hatte hinterstassen, ich würde ihn auf Monte Cavallo in der Kirche von San Silvestro sinden, wo er mit der Marchesa von Pescara die Erstärung der Briese des heitigen Paulus hore Und somit machte ich unch auf den Weg nach San Silvestro.

Bittoria Colonia aber, die Marcheja von Pescara und Schwester Ascanio Colonia's, ist eine der vornehmsten und berühmtesten Frauen in Italien und der ganzen Welt. Schönheit, Reinheit des Lebenswandels, Reintunß der lateinisschen Sprache, furz, alle Tugenden zieren sie, die einer Frau zum Lobe gereichen. Des glanzenden Lebens jatt, das sie ehemals führte, hat sie sich seit dem Tode ihres Gemahls ganz und gar den Gedanken an Christus und den Studien hingegeben, unterstützt bedurftige Frauen und steht als Vorsbild ächt katholischer Frömmigkeit da. Sie war Tolomei's vertraute Freundin, und auch ihre Bekanntschaft verdankeich ihm.

Ich trat ein. Man forderte mich auf, Platzu nehmen, nub die Borlesung und Erklarung der Briefe wurde fortzgesett. Als sie beendet war, nahm die Marchesa das Wort, und indem sie mich und Tolomei ansah, sagte sie Ich din wohl nicht ganz im Unrecht, wenn ich glande, daß Messer Francesco lieber Michelangelo über die Malerei, als Fra Ambrosso süber die Paulinischen Briefe reden hort?

. Gnadigfte Frau, erwiederte ich, Em. Ercelleng scheinen

ben Glauben zu hegen, daß mir Alles, was nicht Walerei und Kunst heißt, fremd und unverständlich sei. Es wird wird mir sicherlich immer sehr angenehm sein wenn Wichelangelo spricht, über die Briefe des heiligen Paulus aber möchte ich Fra Ambrosio's Erklärungen vorziehen.

Ich hatte etwas piquirt gesprochen. Ihr dürft das nicht so ernsthaft nehmen, wandte sich jest Tolomei zu mir, die Frau Marchesa war gewiß nicht der Weinung, daß ein Mann, der ein tüchtiger Maler ist, nicht auch zu allem Andern tüchtig wäre. Dazu stellen wir Italiener die Kunst zu hoch. Vielleicht enthielten die Worte der Frau Marchesa die leise Andeutung, daß uns außer dem Genusse, den wir gehabt, der noch bevorstände, auch Michelangelo heute sprechen zu hören.

"Wenn die Dinge so stehen, erwiederte ich, so würde trothdem nichts Außerordentliches geschehen, denn Ihre Excellenz würden heute nur einmal wieder Ihrer Gewohnheit folgen: tausendmal mehr zu gewähren als man zu verlangen wagte."

"Die Marchesa lächelte. "Man muß zu geben wissen, wenn man ein dankbares Gemüth vor sich hat, sagte sie, und hier zumal, wo Geben und Empfangen gleichen Genuß gewährt." Auf ihren Ruf war einer von ihren Leuten herbeigekommen. "Du kennst die Wohnung des Michelangelo? Geh, und richte ihm aus, ich und Messer Tolomei befänden uns hier in der Capelle, wo es schön kühl sei, auch wäre die Kirche geschlossen und angenehm, ich ließe fragen, ob er hier in unserer Gesellschaft einige Stunden zu verlieren Lust trüge, um sie für uns zum Gewinn zu machen. Aber sein Wort, daß der Herr aus Spanien hier sei!"

Ich konnte mich nicht enthalten Tolomei leise eine Bemerkung barüber zu machen, mit welcher Feinheit bie

١

Marchesa die geringsten Dinge zu behandeln wisse. Sie fragte was wir da sprächen. "O, antwortete Tolomei, er sagte, mit welcher Klugheit Ew. Excellenz selbst bei einem so geringfügigen Auftrage zu Werke gingen. Denn da Michelangelo weiß, daß wenn er einmal mit Messer Francesco zusammentrifft, es keine Möchlichkeit für beide giebt sich wieder zu trennen, so vermeidet er ihn wo er nur kann.

"Ich habe es wohl gemerkt, sagte die Marchesa, ich kenne Olichelangelo. Aber es wird schwer sein, ihn auf die Malerei zu sprechen zu bringen."

"Fra Ambrosio aus Siena, einer der berühmtesten Prediger des Papstes, hatte dis dahin keine Silbe geäußert. "Da der Herr aus Spanien, begann er jetzt, selbst ein Waler ist, so wird sich Michelangelo wohl hüten vom Malen zu reden. Der Herr sollte sich hier versteden wenn er ihn darsiber sprechen hören will!"

"Es würde vielleicht schwerer sein als ihr glaubt, ben Herrn aus Spanien vor den Augen Michelangelo's verborgen zu halten, versetze ich mit einiger Schärse dem ehrwürdigen Herrn; er würde, auch wenn ich versteckt wäre, meine Anwesenheit oher bemerken, als Eure Chrwürden vielleicht ohne das und wenn ihr eine Brille zu Hülfe nähmet. Laßt ihn nur kommen, ob er merken wird daß ich da bin oder nicht.

"Die Marcheja und Tolomei lachten. Nach einigen Minuten, während derer keiner etwas sagte, hörten wir an die Thüre klopsen. Jeder fürchtete, Michelangelo möchte es nicht sein, der unten am Monte Cavallo wohnte. Durch einen glücklichen Zusall aber traf ihn der Diener in der Rähe von San Silvestro, als er eben im Begriff war, nach den Thermen zu gehen. Er kam die Esquilinische Straße herauf im Gespräch mit seinem Farbenreiber Urdino, ging

also gerade in die Falle und war es der an die Thüre schlug.

Die Marchefa erhob fich um ihn zu empfangen und blieb eine giemliche Reit fo fteben, bis fie ibn zwischen fich und Tolomei Plat nehmen ließ. Ich fette mich nun auch, ein wenig entfernt von ihnen. Buerft ichwieg man, bann aber begann bie Marcheia, die niemals reden tonnte ohne Diejenigen mit benen fie fprach und den Ort felber wo fie fich befand zu abeln, mit ber größten Runft die Rebe auf alle möglichen Dinge zu bringen, ohne jedoch auch nur entfernt die Malerei zu berühren. Sie wollte Michelangelo ·ficher machen. Gie ging wie um eine unangreifbare Festung herum, während er sich auf feiner hut hielt. Endlich aber unterlag er bennoch. "Es ift eine alte Erfahrung, fagte fie, daß Riemand gegen Michelangelo auftommen tann, ber mit feinen eigenen Baffen, bas heißt mit Geift und Feinheit, gegen ihn streiten wollte. Und so werbet ihr es erleben, es giebt nur ein Mittel, bas lette Wort zu behalten ihm gegenüber, man muß von Brocegen ober bon bet Malerei reben, bann fagt er nithts mehr.

"Ober vielmehr, bemerkte ich jeht aus meiner Ecke, das allerbeste Mittel Michelangelo matt zu machen, wäre eins sach, ihn wissen zu lassen daß ich hier sei, denn selber gessehen hat er mich dis diesen Augenblick nicht. Freilich um etwas so Unbedeutendes wie ich din vor ihm zu verbergen, war das sicherste Mittel, es ihm dicht unter die Augen zu bringen."

"Berzeihung, Meister Francesco, rief er aus und wandte sich erstaunt nach mir hin, es war unmöglich euch zu sehen, ich sah Niemand hier als die Warchesa. Aber da ihr durch Gottes Kügung da seid, so kommt mir als College zu Hüste."

"Die Marchesa, erwiederte ich, scheint wie die Sonne

dem Einen die Dinge zu zeigen, den Anderen aber, der in sie hineinblickt, blind zu machen. Bei euch ist sie Schuld daß ihr mich nicht seht, und dei mir ist sie die Ursache, daß ich euch überhaupt heute zu sehen bekomme. Wer übrigens, fügte ich hinzu, könnte im Streit mit Ihrer Ercellenz noch Gedanken übrig haben für seinen Nachbar? Man braucht sie wahrhaftig für sich selber. Und deshalb allein, schloß ich, mich zu Fra Ambrosio wendend, schien es mir vorhin überstüssig, den guten Rath eines gewissen ehrwürdigen Herrn zu befolgen.

Alle lachten. Fra Ambrosio stand auf, verabschiedete sich bei der Marchesa, grüßte uns und ging. Er hat inder Folge zu meinen besten Freunden gehört.

"Seine Heiligkeit, nahm die Marcheja jest das Gesprächwieder auf, hat die Gnade gehabt, mir die Erlaubniß zum Ban eines neuen Ronnenklosters, gleich hier in der Nähe, in der halben Höhe des Monte Cavallo zu ertheilen, da wo der Thurm steht, von dem Nero auf die brennende Stadt herabsah. Die Schritte frommer Frauen sollen die Spuren des Bösen verwischen. Ich weiß nicht, Michelangelo, wie ich das Gebäude errichten lassen soll, wie groß und nach welcher Seite hin. Ließe sich vielleicht das alte Mauerwerk noch benuhen?"

"Sicherlich, erwiederte er, ber alte Thurm könnte die Glocken tragen. Ich sehe keine Schwierigkeit bei diesem Baue. Wir können, wenn Ew. Excellenz es wünscht, auf dem Heimwege den Plat in Augenschein nehmen."

"Ich hatte euch nicht darum zu bitten gewagt, ants wortete sie, aber ich sehe, die Worte des Herrn ,er demuthigte die Stolzen und erhöhte die Niedrigen' bleiben wahr unter allen Umständen. Ihr aber versteht mit Gewissenhaftigkeit zu schenken, wo andere nur auf gut Glück zu verschwenden

pflegen, und beshalb stellen eure Freunde euch selbst um so viel höher als eure Werke, und es schäßen diesenigen, welche nur eure Werke und nicht euch selbst kennen, das an euch, was in geringerem Waße vollkommen genannt werden kann. Bewunderungswürdig erscheint mir die Art und Weise wie ihr euch der Welt zu entziehen versteht, unnühen Sesprächen und den Anträgen all der Fürsten, welche Semälde von eurer Hand verlangen, aus dem Wege geht und die Arbeit eures ganzen Lebens als ein einziges Großes Werk gleichsam hingestellt habt.

"Gnadige Frau, erwiederte Dichelangelo, bas find unverdiente Lobfpruche, aber ba die Rebe einmal darauf gebracht worden ift, fo mochte ich mich bier über bas Bublicum beklagen: Laufend alberne Bormurfe bringt man gegen be-Sie feien feltfame Leute. beutenbe Rünftler auf. tonne nicht an sie heran. Es sei nicht mit ihnen auszuhalten Riemand im Gegentheil tann fo naturlich und menichlich sein als große Rünftler. Aber man bleibt dabei (von ben wenigen Leuten bie vernünftiger benten rebe ich nicht), fie feien launenhaft und wunderlich. Gerade bas aber verträgt fich am wentaften mit bem Wefen eines Dafers. richtig, Maler haben gewisse Gigenheiten, befonders hier in Italien, wo beffer als irgendwo in ber Belt gemalt wirb; aber wie foll ein Runftler, ber mitten in feinen Arbeiten ftedt, Reit und Gebanten bernehmen um ben Leuten bie Langeweile ju vertreiben? Es giebt wenige genug, bie, mas fie zu thun haben, mit voller Gemiffenhaftigfeit thun. Ber zu biefen aber gehört, ber wird begreifen, warum mit großen Runftlern guweilen nichts angufangen fei. Gewiß, ihr Sochmuth ift nicht daran Schuld. Aber wie felten begegnen fie einem Beifte, ber ein Bilb verfteht, follen fie fich ba in jedes leere Gefchmat einlaffen, bas fie ans ihren tiefen Bedanken herausreist? Ich kann Ew. Excellenz versichern, Seine Heiligkeit selber sest mich manchmal in Verlegenheit, wenn er unch fragt, warum ich mich uicht öfter sehen ließe. Ich glaube ihm nublicher sein und gewissenhafter zu dienen wenn ich zu Hanse bleibe, als wenn ich um sede Rleinigkeit im Palast erscheine Ich pflege bei solchen Fragen Seiner Heiligkeit zu erwiedern, ich zoge es vor, uach meiner Urt und Weise sür ihm zu arbeiten, statt wie Andere den ganzen Tag vor ihm Parade zu machen und keine Hader den ganzen

"Glücklicher Mickelangelo, rief ich aus, unter allen Fürsten der Welt giebt es nur einen einzigen, den Bapft, der diese Sunde verzeiht"

Berabe barm follten Gurften am nachfichtigften fein, fagte er. Was ben Papit anbetrifft, fuhr er nach einer Beile fort, fo hat mir die Bichtigfeit bes Bertes, bas ich ju feinem Auftrage vollende, eine folde Freiheit gegeben ihm gegenüber, baß ich im Geiprach zuweilen, ohne baran zu benfen, meinen Filzhut bier auf ben Nopf fetee" und frifch von ber Leber weg rede. Und es fällt ihm nicht ein, mir beshalb ben Ropf abichlagen gu laffen; im Begentheil, er läßt mich leben wie ich Luft habe, und gerabe in folden Momenten biene ich ihm am eifrigften. Allerbings, wenn irgend ein verbohrter Ropf sich einbilden wollte, man muffe gang einfam fein, man burfe feinen Menfchen um fich haben, das fer ber mabre Lebensgenug, fo murben ihn feine Freunde mit vollem Rechte laufen laffen und die Belt ibn mit allem Jug verurtheilen, aber einen Künftler, ber einfam lebt weil fein Lebensamed es mit lich bringt ober weil er feine falichen Rebensarten ansgeben will, und ber obendrein nichts von euch verlangt, nicht ruhig gewähren gu laffen, ift bie größte Ungerechtigkeit. Wogn ihn mit Gewalt betheiligen wollen an eurer Zeittobtichlägerei? Er bebarf ber Stille. Es giebt geiftige Arbeit, die ihren Dann gang und gar verlangt und auch nicht ben fleinften Theil feiner Geele frei lagt, mit bem er fich euch hingeben tonnte. Hätte er fo viel leere Zeit als ihr habt, so mag er des Todes fchulbig fein wenn er fie nicht genau wie ihr mit Berbeugungen und anderen lebungen ber Soflichteit ausfüllt. aber bei ihm eindringt und ihn lobt, nut um euch felbft au ehren, und feine Gefellichaft fucht weil ihr euch etwas barauf einbildet, fo lagt ihn euch gefallen wie er ift. Wenn bann Bapft und Raifer mit ihm reben fo habt genug baran. 3d jage, ein Rünftler, ber ftatt ben höchften Unforberungen feiner Kunft zu genügen, bem großen Bublicum es recht gu machen fucht, ber in feinem perfonlichen Auftreten nichts von Geltfamteit und Eigenheit hat, ober was die Belt fo nennt, wird nie und nimmer ein außerorbentlicher Beift fein. Freilich, was bas gewöhnliche Rünftlervolt anlangt, ba braucht man mit teiner Laterne umbergugeben, Die fteben. wer nach ihnen fucht, an jeder Strafenede überall fo weit bie Welt ist.

"Michelangelo machte hier eine kleine Pause und die Marchesa ergriss das Wort. "Wenn diese guten Freunde, welche die großen Künstler belagern, wenigstens noch wie in alten Zeiten wären. Archesilas besuchte einmal den Apelles, der trank war, und während er ihm die Kissen zurechtlegte, stedte er heimlich eine Hand voll Gold darunter. Als hernach die alte Magd den Schatz entdecke, beruhigte sie Apelles; darüber brauche sie gar nicht verwundert zu sein, das sei Archesilas gewesen.

"Große Künstler, begann Tolomei hierauf, würden mit keinem anderen Sterblichen tauschen. Weistens sind sie mit dem zufrieden was sie mit ihrer Arbeit gewinnen. Wenig genug oftmals. Sie beneiden die Reichen nicht, denn sie Runft geschulter Geift erkennt die Leerheit des Lebens deret, die sich für die Mächtigen der Erde halten und denen all ihr Ruhm mit in den Sarg gelegt wird. Was man Glücknennt im gemeinen Sinne kann den nicht mehr verlocken, der nach dem Ruhme strebt, der für den großen Haufen freilich keine Reize hat. Ein Künstler ist stolzer auf ein gelungenes Stück Arbeit als ein Fürst auf eine eroberte Provinz Ich sam Grosen und Herzöge machen, sagte der Kaiser Wag als er einen zum Tode verurtheitten Künstler schaffen.

"Messer Tolomer, sagte jest die Marchesa, grebt mir einen guten Rath! Dürste ich an Michelangelo jest wohl die Bitte stellen, mich ein wenig über die Malerei aufzuklären, ober wäre er im Stande, uns plöplich durch die That beweisen zu wollen, daß die großen Männer trop Allem wirklich keine Bernunft annehmen und sannenhafte Geister sind?

"Gnädigste Frau, erwiederte Tolomei, Meister Michelangelo muß hier eine Ausnahme machen und seine Gedanken mittheilen, wenn er sie auch vor der Welt verborgen hält.

Ew. Excelleng haben zu besehlen, jagte Michelangelo," und ich zu gehorden."

Die Marchela lächelte "Da wir einmal barauf gekommen sind, ich möchte wohl wissen, was ihr über bie nieberländische Malerei benkt Sie scheint mir frömmer zu sein als die italienische"

Die niederländische Malerer, entgegnete der Menter langsam, wird allen, die sich fromm nennen, im allgemeinen mehr als die italienische zusagen \*) Die niederländische

<sup>\*,</sup> Riederlandische Materer (peinture flamande bei Nacz) nannte man bamato in Jialien nicht nur bie niederlandische, fondern im allgemeinen auch die Deutsche Runft.

wird ihnen die Thränen in die Angen treiben wo fie die uniere talt läßt. Die Ursache liegt aber nicht in der Kraft jener Gemalbe, fonbern in ben ichwachlichen Empfindungen deffen, der fie auf fich wirten läßt. Die niederländische Malerei fagt alten Frauen und jungen Mädchen, Geiftlichen, Ronnen und vornehmen Leuten zu, die für die wahre harmonte eines Runftwertes teinen Sinn haben. Die Rieberlander suchen das Auge zu bestechen, fie stellen liebliche angenehme Gegenstände bar, Beilige und Propheten benen fich nicht Bojes nachsagen läßt. Gewänder, Holzwert, Landschaften mit Bäumen und Figuren, was als hubich auffällt, in der Wahrheit aber nichts von der achten Runft in fich hat, und wo es fich weder um innere Symmetrie, noch um forgfältige Auswahl und mahre Große handelt. Rurg, eine Maleret ift es ohne Inhalt und Kraft. Aber ich will nicht jagen bag man idilediter male als anberswo. Was ich an ber niederlandischen Malerei gu tabeln habe, ift bag man auf Einem Gemalde eine Dienge Dinge jufammenbringt, bon benen ein einziges wichtig genug mare um ein ganges Go aber tann teines in genügender Urt Bild auszufüllen. Rur die in Italien entstehenden Berfe pollendet werden. tann man achte Runft nennen. Deshalb ist die italienische Runft die mahre. Maite man anderwärts fo, jo murbe man fie ebenjogut nach einem andern Lande benennen wo fie geübt wirb. Die achte Kunft ift edel und fromm burch ben Beift, in dem fie arbeitet. Denn fur die, welche es begreifen. macht nichts die Seele fo fromm und rein, als die Mube, etwas Bollendetes zu ichaffen : benn Gott ift die Bollendung, und wer ihr nachstrebt, firebt bem Göttlichen nach. wahre Maleret ift nur ein Abbild ber Bolltommenheit Gottes, ein Schatten bes Binfels mit bem Er malt, eine Melodie, ein Streben nach Einklang. Gin gang lebendiges Grimm, Leben Michelangelo's. 4, Muft 11.

Berständniß aber nur kann fühlen, worin die Schwierigkeit liegt. Und deshalb ift die Kunft so selten und es grebt so wenige die sie erreichen.

"Das man aber in Italien etwas Gutes ju Stanbe bringt, das hat feine Grunde. Last einen Daler anderstvo arbeiten, einen Meifter ber fich alle Dube giebt, und ruft bann einen Lehrling nur ber bei uns gelernt hat, last beibe geichnen und malen, jeden nach feiner Urt, und vergleicht: ihr werbet finden, bag ber ber in Italien nur ein Schuler war, im Sinblid auf die achte Runft mehr leiftete als jener Meifter ber nicht aus Italien ift. Go mahr ift dies, bag felbst Albrecht Durer, ein Deifter ber fo geschickt und feinfühlend arbeitet, wenn er etwas malen wollte was uns täuschen follte als fei es in Italien geschaffen, möchte er nun eine gute ober ichlechte Arbeit geliefert haben, bennoch nichts ju malen im Stande gewesen ware, bei bem ich nicht auf der Stelle bemerkte, daß es weder aus Italien noch von einem italienischen Runftler stammte. 63 Und beshalb, tein anderes Bolf, ein ober zwei spanische Meister ausgenommen, tann malen wie wir malen. Auf ber Stelle wirb man ben Unterschied fühlen.

"Unsere Kunst ist die des alten Griechenlands. Nicht weil etwas italienich, sondern weil es gut und correct ist, sagt man, das ist gemalt als hätte es ein Italiener gemacht, und wer es erreichte ohne in Italien zu malen, würde densnoch so genannt werden. Die Kunst gehört keinem Lande an, sie stammt vom Himmet; wir aber besitzen sie. Denn nirgends hat das alte Reich so deutliche Spuren seiner Herrlichkeit hinterlassen als bei uns, und mit uns, glaube ich, wird die wahre Kunst untergehen.

Er schwieg. Ich reizte ihn fortzufahren. "Nur den Italienern also, behauptet ihr, sei die Malerei eigen? sagte ich. Ist das aber zu verwundern? Habt ihr nicht in Italien ebensoviel Grund, gut zu malen, als andere Bölfer
ichlecht? Ihr seid fleisig von Natur. Willen, Geschmack
und Talent bringt ihr init auf die Welt Reinem genügt
es in eitrem Lande ein Handwerfer zu bleiben, ihr arbeitet
um emporzukommen. Verhaßt ist ench die Mittelmäßinskeit.
Ihr seid zut baran: Ihr habt die großen Vorbilder, sie
drängen sich euch bei jedem Schritte auf Tas Land ist
voll von Meistern die euch ameiten, von Fursten die euch
schunkt bei euch, alle Eure sließt ihr zu. Ver sowiel Fursten
und großen Herren. Einer gat dennoch unt den Namen des
Göttlichen davon getragen, ein Maler, Mitchelangelo!

Ihr fprecht wie ein auter Italiener und als ob ihr bei uns geboren waret, fagte bie Marcheja als ich geenbet. Und darauf begann fie ein Lob der Dialerei, wie veredelnb fie auf ein Bolt wirfe, wie fie es gur Grommiafeit, gum Ruhm, jur Große fichre, daß ihr vor nicerer Bewegung Die Thronen in die Augen traten. Go ging die Beit bin. Es war fpat geworden. Dichelangelo erhob fich zuerft. Die Marchefa ftand auf. Ich bat fie, mir bas Glud gu Theil werden gu laffen, am nachften Tage abermals bei Diefer Bereinigung ericheinen jn durfen. Gie gemahrte meine Bitte und Dichelangelo verfprach ju tommen Bir begleiteten sie bis an die Thure. Tolomei ging mit Michelangelo, ich aber mit ber Marcheja von San Silvestro bis zu bem Rlofter wo bas Saupt Johannes bes Täufers aufbewahrt liegt und wo ihre Bohnung war. Bon dort aus machte ich mich auf ben Beimmeg."

Dies die Beschreibung der ersten Zusammentunft. Am nächsten Sonntage stellte sich Francesco wieder in San Silvestro ein. Er hat die Stadt durchwandert, die erfüllt

war vom Festgebrange ju Ehren ber Bergogin Margherita, Aleffanbro bei Debici's Bitwe, die Baul ber Dritte für ben jungen Ottavio Farneje vom Raifer gur Gemablin erlangt. Ihr ju Chren wurde ber Carneval 1537 glangenber ole je in Rom begangen Francesco fah bie prachtvoll geschmudten Reiter und Triumphwagen vom Capitol berabgieben. Er bewundert die Fahnen, die goldnen Ruftungen, bie toftbar geichirrten Bferbe. Dann fteigt er auf ben Monte Cavallo, wo es einsam ist, und findet Tolomer und Michelangelo mit Fra Ambrofio. Es ift Rachmittag, fie geben in ben Garten hinter bem Rlofter wo fie fich unter bem Cchatten ber Borberbaume niederseben, Die weite Stadt gu ihren Füßen. Bittoria ift diesmal nicht jugegen Um britten Dtontage lagt bie Marcheja bann Francesco ausbrudlich einlaben. Die Bujammentunft finbet fich in bem, mas Graf Macapusty von Francesco's Berichte mittheilt, nicht beichrieben. Bahricheinlich erichien es bem Grafen nicht wichtig genug, denn ichon auch mas am zweiten Countage gefprochen wird, ift nicht bon bem Belang um hier eine Stelle gu finden. Es werden bie Arbeiten der italienischen Meister in gang Italien burchgegangen, aber bie berfonliche Farbung fehlt, durch die der Unfang biefer Gefprache jo bedeutenb und lebenbig erscheint.

Es set ausdrücklich ausgesprochen, daß ich Francesco's Bericht in dem Sinne nicht für authentisch halte, um ihn rein als die Blätter seines Tagebuches zu betrachten. Er hat die Dinge arrangirt. Die Form, in die er seine Mitstheilungen gebracht, war eine gewöhnliche damals und mag von ihm die fünstlerische Abrundung erhalten haben, die Plato den Zusammenkünsten gab bei denen Sokrates und Alcidiades erschienen. Nehnlich läßt Nachiavelli Fabricio Tolonna unter einem Baume im Garten der Rucellai mit

feinen Freunden über bie italienische Priegefunft reben. Dennoch ift mahr was Francesco erzählt. Lefen wir nun ben von Bottari gebruckten Brief Claudio Tolomei's gerade aus jenen Tagen, worin diefer eine Rusammentunft beschreibt. Wie ba im Garten eines reichen Römers ber Abend verbracht wurde, wo jum Effen bann ichlieflich auch Dichelangelo erfchien. Man war ba nicht viel anders zusammen als in der Sacriftei von San Silvestro oder im Garten Auch macht fich bie innere Aechtheit bes ber Colonna. von Francesco gegebenen Berichtes fühlbar. Er brauchte teine Erfindungen ju machen, er ftand Bittoria, Tolomet. Ambrosio, Michelangelo so nahe,44 und er gab die Charaktere iren und obne Aufas. Den Bittoria's gumal, bie gu ben Frauen gehörte, die, willenlos scheinbar, nie durch Gewalt etwas zu erzwingen suchen und bennoch Alles erreichen was fle sich vorgesett. In ebenjo fanfter Beise mag fie in Reapel ihr erftes Brobeftiid vollbracht haben, ben Reffen ihres Gemahls, ben jungen d'Avalos, benfelben ber por Bolterra gegen Ferruccio tampfte, aus einem wilben ungegugelten Iunglinge ju einem Manne umguformen, ber Runft und Biffenschaft liebte. Sie war ftoly barauf bas gethan gu haben. Und wie gart ubt fie ihre Berrichaft über Dichelangelo aus, bem sonst nicht beigukommen war; bem fie jest zum erften Male bas Glück einflößte, einer Fran nachzugeben, und fur ben fie bie Jahre, bie fie in Rom bamals verbrachte, zu einer Reit bes Gludes machte, bas er vorher niemals getannt.

Es bedarf nicht der ersten Jugend für eine Frau, um den Geist eines Mannes gefangen zu nehmen, der in ihr das höchste Verständniß entdeckt. Vittoria war noch schön und freudig zu jener Zeit. Sie stand mit an der Spitze der Partei, der die Zukunft zu gehören schien. Hätten ihre Freunde den Erfolg für sich gehabt, Bittoria's Name würde von noch größerem Glanze heute umgeben sein. Sie, Renata von Ferrara und Margareta von Navarra, alle drei durch Freundichaft verbunden und in fortwahrendem Verfehr, bildeten aus Trimmvirat von France, unter dessen Anführung das ganze gebildete Italien damals in den Rampf ging. Polo oder Contarint hätten unt, wozn sie beide Aussicht hatten, nach Pauls Tode zur hochsten Würde gelangen dürfen, und der Sieg ware errnugen gewesen.

Die Hoffnungen erregten und erhöhten Vittoria. Nach tangen Jahren der Trauer und Einfamkeit schien auch für sie eine neue begluckende Zeit zu beginnen. 1538 wurden ihre Gedichte zum ersten Male gedruckt. In Ferrara nahm sie die Hulbigungen eines Hoses entgegen, der ganz auf die Anerkennung gestigen Berdienstes gerichtet war. Urwst verewigts diese Zeit durch seine Berse auf Bittoria Und zuruckehrend nach Kom empfingen ihre dortigen Freunde sie mit eigersüchtiger Freude Fünf Jahre dauerte das, unzweifelhaft die glücklichsten die Michelangelo in seinem ganzen Leben zu Theil geworden sind ein

Dann aber tam der Umichwnug im Jahre 11, und mit einem Schlage trat ein jammervoller Wechsel ein.

Bittoria verließ Rom, wo Caraffa herrschte Dem Cardinal Polo nach Biterbo folgend, sammelte sie dort einige wenige ihrer alten Freunde; nicht mehr aber im alten Sinne mit ihnen verkehrend, das war vorüber, sondern im Besmühen sest mur, sich gegen die Feindschaft derer zu sichern, deren Angrisse sich von selbst verstanden. Im solgenden Jahre starb Contaxim in Bologna. Man tounte sagen, der Gram habe ihn getöbtet Bis zulest verlengnete er seine Gestimmugen nicht. Als der Cardinal Morone, einer der treuesten Anhänger der Parter, von Nobena zu ihm kam

um sich Raths zu erholen, weil seine Stadt ganz von den neuen Meinungen insicirt sei, empsahl er die größte Milde. Nur auf dem Wege der Belehrung dürften die Verirrten zuruckgesuhrt werden. Das ahnten Beide uicht, daß bald das bloge Besprechen der neuen Meinungen mit insamer Todesstrafe belegt werden würde. Contarini starb ehe es io weit som. Wir haben Bittoria's Trojtschreiben an seine Schwester. Sie selbst hatti samm weniger als diese versoren. Polo, sagt sie darin, bleibe ihr mitt allem noch übrig. Linch ein Sonett ihrer Hand haben wir auf Contarini's Tod. Er hatte Papit werden mussen, lautet dessen Schluß, um das Zeitalter zu einem glückzeugen zu machen

Contarin's Fortgang war trangig gewesen fur feine Freunde, was diese aber völlig barniederwarf war die Glucht Dedino's, Borgeforbert von ber Juguifition um fich zu ber theidigen, war er ichon auf bem Wege nach Rom, im Bertrauen auf jeine Sadje, als er ploglich, nabe bei ber Stabt, anderen Sinnes wird und flüchtet. Geine Freunde erichrafen. Bir haben den Brief Tolomei's noch, der ihn beingend gur Rücklehr aufforbert. Aber noch mehr: offen übergebend gur Sadje ber Lutheraner, beginnt Ochimo fich mit unerhörter Beftigteit gegen ben Bapft zu wenden. Alle jeme romifchen Anhänger fagten fich jest tos von ihm, tropbem aber, mas Ochino that, fiel auf fie gurud und gumeift auf Bittoria, Die ihn am wirffamften vertheidigte. Gie felber gehörte gu benen von nun an, die der Zuguistion verdächtig wurden Bang und gar mußte fie und Polo fich ber nenen Bewalt unterwerfen. Alle Ochmo ihr feine Bertheibigungeichrift, warum er entflohen fer, nach Biterbo überjandte wie einer alten Freundin, lieferte fie Brief und Brofdjure nach Rom ab und erflarte, nur bann eine Antwort fdireiben gu wollen, wenn man es ihr anbefohle. Rein Zweifel bag bie Spione

ı

1

1

1

1

Caraffa's fie in Allem überwachten was fie that, schrieb und sagte. Wie gefährlich sie der Inquisition erschien, zeigt das allein, daß als 20 Jahre nach ihrem Tode ein edler Florentiner in Rom zum Feuertode verdammt ward, eines seiner Hauptverbrechen war, einst Vittoria's und Ginlia Gonzaga's Kreise angehört zu haben.

In diese Beiten, 1541—43, sallen die Briefe, die Bittoria mit Michelangelo gewechselt hat und die Entstehung
der Gedichte die er ihr saudte. Nur wenig davon ist erhalten geblieben und von diesem Wenigen wird das meiste
noch in Florenz verschlossen gehalten. Dennoch dringt hier
und da etwas durch von diesen eingekerkerten Schähen und
so ein Sonett, das Guasti in seiner neuen Ausgabe der Gebichte zum erstenmale veröffentlicht hat.

Die bu mein Schidigt mir gutest verfüßeft, Dlein Herz, junt Tobe alt, festhättft im Leben, Und unter Laufenben, die bir ergeben, Und die jo hach fiehn, mich allein nur griffest.

Gladfel'ger Geift! jeht meinem Aug' entichwunden Rabft bu bich tröftend bennach meinem herzen, Und mit ber hoffnung lenderst du die Schmerzen, Die mit gewalt'ger Sehnlucht mich berwunden.

Dir ichreib ich, fur die Gnade Dant ju fenden Die in bir fur mich redet, mich, ben hier Die Sorgen qualend im Gefangnif halten. Belch ein Gewinn! Du nimmft von meinen Ganden So fchiecht gemaltes Bert, und giebft bafur Dir beines Geiftes herrliche Geftalten

Dieses Sonett beutet auf eine Arbeit, welche Michelangelo für Bittoria vollendet hatte und auf diese Arbeit beziehen sich die Briefe welche von ihrer Hand an ihn erhalten sind. Michelangelo hatte ihr die Zeichnung zu einem Crucifixe geschickt. Bittoria sollte sie billigen und zurückenden, worauf dann das Erneisig ausgeführt werden würde. Ihr aber gefällt die Zeichnung so gut, daß sie dies selbe unter keinen Umständen wiederhergeben möchte, und darüber schreibt sie:

Einziger Deifter Michelangelo und gang besonberer Steund (Unico maestro Michelangnolo e mio singularissimo amico), euren Brief habe ich empfangen und bas Crucifir in Augenschein genommen, ein Bert, bas wahrlich alle anbern Darftellungen die ich tenne, mir im Gebachtnig ans Rreug Denn nichts Lebenbigeres, Bollenbeteres geschlagen hat. ift möglich als biefes Bilb Chrifti, mit fo unbegreiflicher Bartheit und wunderbarer Kunft ist es gearbeitet. aber: ift es aus anderer Sand hervorgegangen als aus ber eurigen, fo will ich nicht bag Jemand anders es ausführe. Lagt mich wiffen ob es wirklich ein Anderer als ihr gegeichnet bat, vergebt mir die Bitte: ift es aber von euch, fo mußt ihr es mir unter allen Umftanben überlaffen. es aber nicht von euch und ihr wolltet es von einem eurer Arbeiter ausführen laffen, so mußten wir vorher erft barüber reben, benn ich weiß, wie schwierig es fein wird, nach einer folden Reichnung jum zweiten Dale fo gu gebeiten. ber möchte ich, ber, ber fie gemacht bat, arbeitete mir etwas neues Anderes. Ift die Zeichnung aber von euch, bann verzeiht wenn ich sie nicht wieber herausgebe. habe fie bei Lichte und mit bem Glafe und im Spiegel betrachtet: es ist mir niemals etwas Bollendeteres vorgefommen.

> Eure ergebene Marcheja von Bescara. 100

Wie sein sie sagt: am liebsten ware mir, wenn ber, ber die Zeichnung gemacht hat, mir etwas anderes Neues arbeitete. Sie traute Michelangelo selbst nicht zu, daß Er fogar, wenn er bas Crucifix danach ausführen wollte, etwas gleich Bolltommenes zu Stande brächte, und fand eine Manier, es auszuiprechen ohne ibn zu beleidigen.

Condivi erzahlt von einem Erneihr, das der gewöhnsichen Aussacht entgegen Christis nicht mit gesentem Handt als ichon verschieden, sondern mit freudig zum Himmel erholenem Antlige zeigte, als wolle er seine letten Athematige aushauchen. Eine wunderbar schone Zeichnung im Being der Oxforder Sammlung ließ sich danach als das Blatt bestimmen, das Wirchelangelo nach Biterbo sandte

Ich war früher der Memung gewesen, diese Zeichnung sei in der Inat das Werk, um das es sich hier handelte. Allem ganz surzich hat Graf Campori einige Briese Bittoria's publiciet, aus denen hervorgeht, daß nicht nur eine Zeichnung, sondern and ein Gemalde nach ihr vorhanden ist, und durch einen Zusall, für den wirklich der Name Zusall sast zu ichlecht ist, kam im vergangenen Jahre, kurz vor dem Briese, das Gemälde selbst sogar mir unter die Augen.

Aus Ragnia ward ein auf eine mäßige Hotztafel gemaltes Bild nach Verlin gesandt, das Veichelangelv zum
Urheber haben sollte. Stumpf und blind vor Alter, aber
underührt von der Hand eines zeden Restaurators, ein Anblid in dieser Beziehung wie er mit niemals zu Theil geworden, von der geringsten Aufenchtung auf unschädliche Weise zu ersten Frische beinahe auserweckt, stand eine Arbeit
vor mir, in der Jeder der mit Veichelangelo's Werten bekannt war, jenen Stich aus dem Jahre 1547 wiedererkennen
mußte, der, wie Lasari sagt, nach einem von Veichelangelo
sür Victoria gezeichneten Blatte gesertigt worden war. Hier
nun diese Composition in Farben! Hatte Veichelangelo sie
selbst gemalt? So schön und großartig erschien die Pinselsährung, daß man gern dasür gewesen wäre. Allein würde Basari das Gemälde dann nicht erwähnt haben? Richt mehr schien ersaubt, als auszusprechen, es sei von Marcello Benusti unter Michelangelo's Aussicht gemalt. Leider, daß tein entscheidender Blick in Berlin den Werth dieses Wertes zu schähen wußte. Nach vergeblichen Bersuchen, ihm hier eine bleibende Stätte zu schaffen, wurde es nach Ragusa zurückgesandt, wo es sich der Wahrscheinlichteit nach heute noch befindet.

Ware es wenige Monate länger geblieben, so würde dann Vittoria's eigner Brief Zeugniß abgelegt haben, daß es von Michelangelo's Hand für sie gemalt worden war.

Folgendermaßen schreibt sie, und es hindert uns nichts diesen Brief mit dem vorhergehenden in Zusammenhang zu benten:

Was ihr zu schaffen im Stande seid, reizt zum Uebermuthe beinahe, daß man mit Augen sehen möchte, ob es möglich sei, das Vollkommene dennoch zu überbieten. Und euch gelingt es. Omnia sunt possibilia exedenti: nur zu glauben braucht man, und die Dinge geschehen. Mein Vertrauen stand sest, Gott werde euch übermenschliche Krast verleihen, diesen Christus zu malen. Als ich ihn zuerst gesehen hatte, übertraf er alle meine Erwartung, dann, muthig gemacht durch das geschaute Wunder, wagte ich das zu begehren, was ich nun auch so wunderbarer Weise erfüllt sehe, und was ihr jest geleistet habt ist so vollendet, daß es unmöglich wäre, mit Wünschen barüber hinauszugehen.

"Rur das noch: es entzückt mich, daß der Engel zur rechten Hand Christi so bei weitem das Schönste auf dem Bilde ist; und dieser Wichael wird euch, Michelangelo, einst seinen Platz geben am jüngsten Tage zur Rechten Gottes. Ich kann nichts thun, als Christus, dessen Abbild ihr so vollkommen gemalt habt, bitten, daß sich das erfüllen möge;

und euch, mich ganz als Etwas anzusehen, worllber ihr nur verfügen burft.

Cuch zu Diensten bie Marcheja von Pescara.

Und gerabe die Schönheit dieses Engels zur Rechten Thristi war es gewesen, die uns, b. h. die Wenigen welche in Berlin dies Gemülde zu würdigen wußten, immer wieder zum Sedanten geleitet hatte, nur Michelangelo selbst könne es gemalt haben.

Blide und Arme zum Himmel erhoben, in ihrem Schocke ben Leichnam ihres Sohnes zwischen den Knien vor ihr auf den Boden gesunken, so daß seine Arme über die Knie wie über Krücken gelegt sind. Zwei Engel zu beiden Seiten neben ihr greisen mit den Händen unter die Arme Christi, als erleichterten sie ihm die Stellung und ihr die Last. An das Kreuz aber, das von seltsamer Form ist, wie ein großes lateinisches Position nämlich, dessen beide Arme oben durch ein Querholz verbunden sind, so daß die Balken die mystische Form des die Dreieinigkeit bedeutenden Dreiecks annehmen, er sind auf dem Stiche die Worte Dante's gesschrieben:

Non vi el penen quanto sangue conta. Daran benft Reiner, wieviel Bint ce foftet!

Ein Bers, ber den ganzen Jammer der Zeit mit seinen wenigen Worten zusammensaßt. Dante redet im 29. Gesange des Paradieses von der Heiligen Schrift: "Daran wird nicht gedacht, wie viel Blut es kostet, sie in der Welt zu verstreiten, und wieviel Gnade der vor Gott findet, der voll Demuth in ihre Tiesen eindringt. Denn um des außeren Scheines willen nur wird sie heute gelesen und Jeder trägt seine Empfindungen hinein, und darüber reden die Prediger

und das Evangelium selbst verschweigen sie.' Das war jest die heimliche Klage derer, die die fortschreitende Unterbrückung des freien Glaubens in Italien mit immer gewaltsameren Mitteln vor Augen sahen.

Auf dieses Gemalbe auch, vielleicht als Antwort auf eine Zwischenfrage Bittoria's, Die, weil Dichelangelo gu lange arbeitete, gefürchtet hatte, bas Gemalbe fei in Bergeffenheit gerathen, icheint fich ber einzige Brief zu beziehen, ber von benen Michelangelo's an fie erhalten blieb. ,Gignora Darchefa, fcreibt er, ba ich felbft in Rom anwesend war, brauchtet ihr ben Auftrag in Betreff bes Crucifiges Deffer Tommajo nicht zu hinterlaffen und ihn zwischen Em. Berrlichkeit und mich, euren Diener, ju ftellen, um auf biefem Bege meine Dienfte in Anfpruch ju nehmen. wurde für Em. herrlichteit mehr gethan haben als für irgend Jemand ben ich auf biefer Belt zu nennen wußte, hatte mir nicht die Arbeit, die auf mir laftet, unmöglich gemacht, es Ew. Herrlichfeit durch die That erfennen ju geben. 3d weiß, Em. Berrlichfeit fennt ben Spruch, amore non vuol maestro, ein liebenbes Berg braucht nicht getrieben gu werben, und auch, chi ama, non dorme, wer liebt ber schläft nicht. Es war unnöthig, burch Unbere nachfragen gu laffen. Denn wenn es auch jo ichien, als hatte ich es vergessen, so ließ ich nur deshalb nichts verlauten weil ich eine Ueberraschung im Sinne hatte. Um diese Freude bin ich nun gebracht worden.

Mul fa chi tanta fe ni tosto obblia. Der ihnt nicht wohl der soviet Treue sobald vergißt. Ew. Herrlichkeit Diener.

Rein Name barunter, sonbern dieser erft nach bem Gebichte bas auf bem zweiten Briefblatte fteht: Bald arf dem rechten Hug, bald out bem linken, Bald freigend, bald ermitdet zum Berfinten, Hintarmeind rathlos zu nehen Gut und Bere Such ich, wer meiner Geele Jiverfe, tole, Der a wem wewolf verbuft bes hommets Weiten. Lie tonnen den des hamm & Sterne teiten?

Diem fer mein her; das unbeschriebte Batt Und was das deine aus sich telbu geranden, Tickreib es nieder was in allen Stander Die Michael nar ei, und der es Schulich bat Dami im Arrial dieser Lebenstaue Bair Animert werde auf des Lebens Arage

Th die geemgere Baade einn nots finden, Die den ithout fich oahn unt torfend Enpben, Nis die, die fiotz auf das was fie geibon, Im Nederling der guten Werte nahn,

Michelangelo Buonarroti in Rom. 68

Ora in sul uno, ora in sul altro piede\*)
Variable cerco della ma sante
Fra i vito e la virtute.
L'alma contesa mi travigla e stanca
Come che'l ciel non vole.
Cue per ogni scatter si perde e man i
Ond'in la varia bianca
Convicu ch'a parta mostri
Che, qua di ne si vogla dal ne serva
Ch'a ogni muover l'anca
Intra grandi error nostri
Ma piecal resto più quaggni non viva,
Che i vero la se ni priva
Ne so, se nincre grado ai ciel si ne
L'umi peccato che i soperchio bene

Wir feben, wie die große Frage über die Rechtfertigung durch den Glauben auch zwischen ihnen beiden ichnvebte.

<sup>\*)</sup> lieber und flebt destro (rechts), fiber altro, manco (linfe) von berfelben Sand,

Wer Resser Tommoso war, weiß ich nicht; vielleicht Tommaso da Prato, Michelangelo's Geschäftsführer im Processe gegen den Herzog von Urbino, oder Tommaso Cavalieri, ein junger Kömer der sein besonderer Liebling war. Die Arbeit die ihn verhinderte für Littoria zu arbeiten, war die Ausmalung der von Paul dem Dritten neu gebauten Capelle, zu der ihn der Papst nach Beendigung des jüngsten Gerichts genöthigt hatte.

Bas diese Arbeit anlangte, so bedurfte es nur einer Hindeutung auf sie um Michelangelo zu entschuldigen, denn Vittoria selbst hatte ihn bei anderer Gelegenheit auf dieses Werk hingewiesen. Einer von ihren Briefen, wie es scheint der erste nach ihrer Abreise von Rom nach Viterbo, erwähnt es, und die Art wie es geschicht ist charakteristisch genug für ihre Gesinnung.

Magnifico Meffer Michelangelo, fchreibt fie, ich habe euren Brief nicht gleich beantwortet, ba er eigentlich eine Untwort auf ben meinigen war. Dir tam fo vor, wenn wir beibe, ihr und ich, fortführen in biefer Beife uns gu fchreiben (wie es mich wohl treiben murbe und wie ihr gewiß nicht unterlaffen wurdet zu thun), fo mußte nothwendigerweise zweierlet eintreten: was mich betrifft, daß ich mich in der Capelle der heiligen Catarina hier nicht zu den angewiesenen Stunden bei ber Anbadit der Monnen einfande, und ihr, bag ihr in ber Capelle bes heiligen Baul Morgens por Tage euch einzustellen unterließet, um lange Stunden bann im Zwiegefprach mit euren Berten gu verharren' deren Lippen euch gegenüber fo wenig der Sprache entbehren werben, als mir gegenüber die, welche meine lebendige Unigebung bilben. Und jo wurde ich den Berlobten Chrifti und ihr beffen Stellvertreter untren werben Id weiß wie ficher bie Freundschaft ift bie uns verbindet, es bedarf teiner Briefe um sie zu befestigen. Worauf ich warte ist die Gelegenheit, euch Dienste von wirklichem Inhalte zu leisten. Bis dahin bitte ich Christus, von dem ihr mir bei meiner Abreise von Rom so demüthigen Herzens gesprochen habt, ich möge euch bei meiner Rücksehr mit Seinem von wahrer Treue belebten Bilde im Herzen wiederfinden, wie ihr ihn bei meiner Samaritanerin gemalt habt.

Und so empfehle ich mich euch und eurem Urbino. Bom Rloster zu Biterbo ben 20. Juli.

Euch zu Diensten die Marchesa von Pescara.

Wenn dies der erste Brief war, so läßt sich aus einem Vergleiche mit den übrigen leicht erkennnen, wie anders die späteren geschrieben sind, und auch wohl warum Michelangelo auf diesen hin eine Beitlang vielleicht verstummte. Sie selbst war es dann, die ihm wieder die Lippen löste. Die Samaritanerin, von der sie spricht, war eine Darstellung Christi am Brunnen mit der Frau aus Samaria, ein Wert von dem nur noch ein Stich erhalten ist. Vasari erwähnt diese Composition als für Vittoria gearbeitet.

Ein Gedicht, von dem wir sicher wissen, daß Michelangelo es für sie geschrieben hat, ist vielleicht jenem eisten Briese an Bittoria beigelegt gewesen. Es scheint sich auf das Geschenk zu beziehen das sie ihm beim Abschiede gab, eine Sammlung ihrer Gedichte.

Der Freundlichkeit, nut ber ihr mich bebenft, Richt allgu unwerth, herrin, mich ju zeigen, Bolli' ich mit bem was meinem Geifte eigen, Erft bas erwiedern mas ihr mir geschentt

Bald aber fühlt' ich: ba ench nachzusteigen, Bohin der Gentus euch empor gefentt, Giebt's teinen Beg für mich, verzeiht, und bentt, Bie fehr ich weiß, warum mir ziemt zu schweigen. Denn Jerthum war' mein Glaube, wenn ich bachte Dem gleichzuthun mit meinem schwachen Werte, Was von euch wie des Himmels Gnabe reguet.

Das Fener fehlt, bie Kunft, die es vollbrächte, Mir Sterblichem, dem tein Berfuch bie Stärte Berleiht, mit der der himmel euch gefegnet.

Per esser manco, alta Signora, indegno Del don di vostra immensa cortesia, Con alcun merto ebbe disire in pria Precorrer lei mio troppo umile ingegno.

Ma scorto pei ch'ascender a quel segno Proprio valor non è ch'apra la via, Vien men la temeraria voglia mia, E dal fallir più saggio al fin divegno.

E veggio ben, com'erra s'alcan crede La grazia che da voi divina piove Pareggiar l'opra mia caduca e frale.

L'ingegno, e l'arte, e l'ardimento cede; Chè non può con mili' opre, e chiare, e nuove Pager celeste don virtà mortale.

Das schönste Zeugniß für den Einfluß aber, den Bittoria auf Michelangelo ausübte, enthält ein anderes Gedicht
das ich hier noch mittheile. Hier spricht er am offensten.
So philosophisch ruhig der Beginn des Sonettes ist, so
seurig lautet der Schluß, freilich auch hier wieder nur in
der Fassung wie seine eigene Handschrift ihn giebt, denn, gleich
den meisten seiner Berse, erschienen auch diese in der gedruckten Ausgabe der Gedichte bisher verdorben und abgeschwächt.

Bon eines Menfchen Form ben Geift erfüllt, Beginnt was vor ben innern Blid getreten Der Kinftler als ein erft Mobell ju ineten In ichiechtem Thon, ber taum bie Form enthillt.

Doch bann in Marmor, langiam, Schlag auf Schlag, Lock bie Gestalt ber Meißel ans dem Steine, Damit fie rein, wie er gewollt, ericeine, Und neubefeelt erblicht fie so ben Tag So ich, wie ich zuerst war nur mein eigent Modell, burch dich erst, herrin, neugeartel, Ju hoherer Bollenbung mich zu zeigen Bald giebst bu zu was sehlt; dann wieder walten Du schars wie Feilen; — aber was erwartet Mein wildes herz, wenn du das ungestallest "

Da che concetto ha l'arte intera e diva Le membra e gli atti d'alcun, poi di quello L'umil materia un semplice modello El primo parto che da quel deriva.

Por nel secondo in pietra sipestra e viva S'arrogie le promesse del martello, E si rinasce tal concetto bello Ch'el suo eterno non è ch'il prescriva.

Tal di me stesso nacqui e venni prima Umil model, per opra più perfetta Rinascer poi di voi, donna alta e degna.

S'el manco adempie, e'l mio soperchio lima Vostra pictà, qual penitenzia aspetta Mie fiero ardor se mi gastiga e insegna?

Mie fiero ardor sagt er, was eher noch zu milde sibersett worden. Wörtlicher genommen lautet der letzte Gedanke:
Welche Dual aber hat mein wild glühendes Wesen zu erwarten, wenn du das zu zügeln und zahm zu machen beginnst? — gleichsam das Letzte an das sie sich wagen würde.
Er sprach wohl nicht von seiner Leidenschaft zu ihr, sondern
von dem, worauf Vittoria in San Silvestro damals ausvielte,
als sie die Besürchtung aussprach, daß er, gerade wenn sie
thn auf etwas zu bringen wünschte, plötzlich nicht wollen
könnte. Er war stolz und ansbrausend Er war empfindlich und argwöhnisch, und alt geworden darm. Was für
ein Wensch wäre Wichelaugelo geworden, hätte ihn in jüngeren Jahren das Schickal mit Littoria zusammengeführt,
und wäre auch sie, weuiger ermattet durch die Jahre und
die Erlebnisse ihm dann entgegengetreten! So freilich wie

fie jetzt einander fanden, konnte sie ihm nichts gewähren als die freundliche Milbe mit der sie ihn besänftigte, und durfte er nichts begehren als was sie geben konnte.

Es findet sich eins unter seinen Gedichten, ein Sonett, in dem er dies eingesteht und seine Empsindung so schön ausdrückt, daß ein freundlicheres Bild für den Gedanken nicht gedacht werden kann. "Damit auch künstig deine Schönbeit auf Erden weile, aber im Besitz einer Frau, die gnäsdiger sei und weniger strenge als du bist, glaube ich daß die Natur deine Reize zurückverlangt und ihnen besiehlt allmälig dich zu verlassen. Und sie nimmt sie; mit deinem himmsischen Antlich schmückt sie im Himmel eine liebliche Gestalt, und der Gott der Liebe demüht sich mit Sorgfalt, ein mitsleidvolles Herz in sie zu senken. Und all meine Scuszer nimmt er auch, und meine Thränen sammelt er und giebt sie dem, der sene lieben wird wie ich dich liebe. Und glücklicher als ich, rührt er vielleicht mit meinen Dualen ihr Herz, und sie gewährt ihm die Gunst die mir versagt blieb."

Bie werden Gegenwart und Zukunft hier einans ber entgegengestellt. Es ist die schöuste Verherrlichung der Resignation, die mir in den Werken eines Dichters begegnet ist. Es ist reizend, wie er das Verzichten in Erwars tung verwandelt und das Verschwinden der Jugend und Schönheit sast zu etwas Frendigem gestaltet.

Bielleicht daß Michelangelo, wie er überhaupt durch Bittoria zur Dichtkunst zurückgesührt ward, von ihr auch den Anstoß zu diesen Anschauungen erhielt, deun der Inhalt all ihrer Berse ist Berherrlichung des Bersorenen, Entsagung für die Gegenwart und Erwarten zukünstiger Ausgleichung aller Schmerzen. Die Sehnsucht nach ihrem Gemahl, der, immer im Felde, sie auf Ischia allein ließ, gab ihr die ersten Berse ein. Die Trauer um seinen Bersust, die natürliche

Hinneigung zu geistlichen Gedanken, das gäuzliche Versenken endlich, nachdem all ihre Hoffmung auf diese Welt gescheitert war, in religiöse Gefühle, bilden die natürliche Stusenkeiter, auf der sie als Dichterin weiterging. Nichts Verschiedeneres aber als Michelangelo's Gedichte und die ihrigen. Er immer mit einem sestzeisbaren Gedanken im Sinne, den er so start und einsach als möglich, oft hart in den Worten sogar, zu geben sucht, sie dagegen in sausten Wendungen ein Gefühl umschreibend, das in Vildern sich spiegelnd, nicht, wie Olichelangelo's Gedanken; in die Tiese dringt Der Wohltlang ihrer Verse aber ist so groß, daß ihn selbst der empfindet der nicht Italiener ist, und ihren Anschauungen zuweilen hinreißende Wahrheit.

Und wie bas licht die fauften Strahlen fenbet, Fallt meiner Gunden bninfter Mantet nieber, 3m weißen Rieid fuhl' ich bie Reinheit wieber Der erften Unfduld und ber erften Liebe.

So endet einst ihrer Sonette, in dem sie von der göttlichen Flamme redet, der sie Trost verdanke. Und diese Stimmung in den meisten Gedichten, Verköhnung suchend mit sich selbst, im Geiste Contarint's und seiner Freunde. Man verschlang ihre Gedichte in Italien. Ohne Vittoria's Vorwissen war der erste Druck veranstaltet worden, sunf Ausgaben solgten in den nachsten zehn Jahren, und das Verlangen nach neuen Drucken war auch damit nicht gestillt. Sie psiegte was sie neu dichtete Michelangelo in senden. Vierzig Sonette empfing er so, die er zu den ersten die er von ihr ershalten in dasselbe Buch hinten andinden ließ In späteren Jahren schickt er es einmal einem Geistlichen nach Florenz, einem alten Vesannten, mit dem er in Brieswechsel stand und der ihn um die Weittheilung seiner Relignien Vittoria's gebeten hatte.

Wann aber wurde jenes Sonett, das ich in Proja übersetzt habe weil ich teine Verse dafür finden konnte, von Michelangelo gedichtet? Ich sprach nur eine Vermuthung aus, wenn ich überhaupt annahm daß es an Vittoria gerichtet sei, und gebe auch jest nicht mehr, wenn ich sage daß es nach 1542 von ihm geschrieben zu sein scheint, nach Vittoria's Rücklehr nach Rom im Herbste dieses Jahres, wo sie Viterbo wieder verließ, vielleicht weil der Cardinal Polo den da an im Dienste der Airche von dort abwesend war.

Es muß ein trauriges Bieberfeben gewesen fein zwijchen Bittoria und Michelangelo. Sie hatte in Biterbo eine beftige Rrantheit burchgemacht (wir wiffen bas aus ben beforgten Briefen Tolomei's), fie tam mit gerrutteter Gefundheit und, ba nun auch bas Lette noch bas fie treffen tonnte, ber Untergang ihrer Familie eingebrochen war über fie, mit völlig gefnichter Lebenstraft. Dag bie Demuth Bittoria's por Gott und Rirche noch fo groß und mahr gemefen fein, fie blieb immer eine Colonna, eine Fürftentochter ber erften und ftolgeften Familie in Italien. Man braucht nur ihre Bebichte auf ben Tob Bompeo's, auf die Gefangenichaft ihres Gemahls nach ber Schlacht von Ravenna und auf Die Bunben ju lefen mit benen er beim tom, um ben Stolg ju fublen ber ihr Berg erfüllte. Auf ihre Familie bielt fie, und glaubte an ihre Große wie heute noch Fürftengeschlechter an ben Borgug glauben, den Natur und Borfebung ihrem Saufe hatte zu Theil werben laffen. Ein Glaube, ber ihnen gerechtfertigt erscheinen darf, da Erfolg und allgemeine Buftimmung ihn oft für Jahrhunderte beftatigen.

Den Päpsten aus dem Hause der Medici waren die Colonna's zu stark gewesen; die Farnese's aber beschlossen ihren Untergang. Und so geschah es. Um die Zeit traf ihre Familie der Schlag als Vittoria nach Viterbo ging.

All ihren Einfluß hatte sie aufgewandt ihn zu verhindern, aber fruchtlos. Die Schlösser waren den Colonna's genommen, in Rom fand Bittoria keinen von den Ihrigen als sie wiederkam. Sie zog sich in das Benedictinerinnen-Rloster von Santa Anna dei Funari (heute dei Falegnami) zurück und verbrachte kränkelnd dort die wenigen Jahre die ihr noch übrig blieben.

Damals nun tann ihr Portrait entstanden fein, ein großes Delgemalbe, bas Michelangelo zugeschrieben warb bis man bas Beichen bes Marcello Benufti barauf entbedte. Bon Michelangelo aber wiffen wir, bag er fie gezeichnet bat, und nichts verhindert, angunehmen, Benufti habe, wie er oft gethan, aud hier nur feines Weifters Arbeit in Farben ausgeführt. Ich tenne bas Wert, das in England ift, nur nach ber Lithographie welche ber Arbeit Campangri's beigegeben ift, der Michelangelo's Urheberichaft bafur beweifen wollte, aber auch aus Diejem Blatte lagt fich der Beift beffen ertennen, von bem bas Werf urfprünglich ausging. glaube fein anderer als Michelangelo tonnte Littoria fo barftellen. Eine alte Frau haben wir vor uns. Richts mehr ift zu feben von dem blonben Saar, bas ihr ehemals fo boben Reig verlich: ein weißer Witwenschleier, ber tief in bie Stirn herabreicht, umgiebt ihr Saupt und fallt über Bruft und Schultern. Eine hohe Geftalt, in fcmargem Sammetfleide, aufrecht und ohne fich anzulehnen in einem Seffel figend, an beffen halbrunde einfach gezimmerte Lehne vorn bie Sand faßt, mahrend die andere auf einem geöffneten Budje in ihrem Schoofe liegt. Gine großartige Rube in ihren Rügen, ein leife ichmerglicher Drud über ben Augen und um ben Mund. Alt, aber nicht eingefallen ericheint fie, und bie tiefen Linien find energisch und ebel, bie bas Schidfal hineinzog.

Möglich, daß während die Zeichnung zu diesem Bitde entstand, jenes Sonett von Michelangelo gedichtet wurde. Sie hatte davon gesprochen, denke ich, wie Gram und Arankheit plöhlich nun eingeholt, was die Jahre so lange verschonten, wie sie zur alten Fran geworden sei und stündlich sast die Abnahme ihres Lebens fühle. Und um sie zu trösten, zeigte er sie sich selber als jung und unsterblich in ihrer eignen irdischen Schönheit.

Anjang 15-17 löschten Bittoria's lette Krafte aus. Tobtstrant wurde sie aus ihrem Ploster in den Palast des Giustiano Cesarint gebracht, des Gemahls der Giulia Colonna, die allein von der Familie in Rom anwesend war. Der Cardmal Polo war noch angesommen, er gehörte zu denen die Bittoria mit der Aussührung ihres Testamentes betraute. Sadolet und Morone, die einzigen bemahe die noch übrig geblieben von der Partei Occhino's, sind die beiden Anderen. Michelangelo sah Bittoria dis zulet. So erschüttert war er durch ihren Tod, daß er, wie Condivi erzählt, sast von Sinnen kam darüber. Bu Condivi auch sagte er einmal in späteren Jahren, nichts reue ihn so sehr, als ihr nur die Hand und nicht auch Stirn und Wangen geküßt zu haben als er in ihrer sehten Stunde zu ihr ging.

Wie groß der Verluft war den er erlitt, kann nur der fühlen, der selbst die Lücke empfunden hat, die das Verschwinden einer überragenden geistigen Kraft unaussüllbar zurückläßt. Es muß ihm gewesen sein, als würde ein altgewohntes herrliches Buch, in dem er für jede Stimmung das passende Wort sand, mit einem Schlage geschlossen, um sich nie wieder aufzuthun. Nichts kann den Verlust eines Freundes ersehen, der mit getheilten Ersahrungen lange Jahre neben uns herging. Vittoria war die Einzige geswesen die ihm jemals die Seele ganz aufgeschlossen. Was

könnte ihm die Berehrung der Anderen bieten, die aufgehört hätten ihn zu verstehen, wenn er sich hätte zeigen wollen wie er in Wahrheit war? Nur der Gedanke tröstete ihn noch, daß seine eigene Laufbahn ihrem Ende nahe sei. In dem Maße als er das Stück Leben das er noch vor sich zu haben glaubte geringer werden sah, ninßten die Gedanken darüber hinausschweisend sich in das versenken, was nach dem Tode ihn erwartete. Er war siedzig Jahre alt Un seiner sesten Ratur sing es an zu rütteln Viele von den Gedichten mag er setzt geschrieben haben, in denen er, die verstossen Jahre seines Lebens überschlagend, undst einen einzigen Tag entdeckt an dem er glücklich war, und all die Gedanken sur verloren erachtet, die er nicht der Vetrachtung des Göttlichen zugewendet.

Bittoria starb in den letten Tagen des Zebruar im siebenundsunfzigsten Jahre ihres Alters. Ich finde nirgends, wo sie begraben liegt. Eins von den Sonetten jei hier noch im Versuch einer Uebersehung gegeben, durch die Wichelsangelo seinem Schmerze Worte gab.

Als fie, zu der fich meine Biniche fehnen, Denwegging, weil der himmel jo gewaltet, Stand die Natur, die Schon tes vie gepatiet, Beschamt, und wer fie fab, der weinte Ebran, i

Bo weilft bu nun' Ach, wie bernichtet janten Die hoffnungsvollen Traume ploglich nieder. Jest bat bie Erbe beine reinen Glieder, Der himmel beine beiligen Gebanten

Das Gottliche zu uns herobzukeigen, Das Gottliche zu uns herobzukeigen, Doch nur was sterblich hat der Led bei nichtet! Du tebst, es granzt dein Anhm im richten Tach Und ewig underhüllt wird er dich zeigen In dem was die gewirft hast und gedichtet.

## Fünfzehntes Capitel.

1542-1547.

Pas Graddenkmal Cintio's. — Die Semälde in der Capella Paolina. — Arelin. — Cifian in Rom. — Cod Siovankmone Buonarroll's. — Cod Franç des Arken. - Anträge Cofimo's. Lionardo Buonarroti. — Antonio di Bangallo. Die Peterskirche. Statienische Bankunst. Kömische Architektur. Das Capitol. — Der Palask Karnese. — Bella Porta. Vignota. Ammanati. Pasari. Paniele da Folterra. Cavalieri. Marcelto Penusti. Pierino da Vinci — Lette Marmorarbeit.



Gleich nach Bollenbung des jungsten Gerichts hatte Michelangelo das Werk sich von der Seele schaffen wollen, bessen langsam fortschleichende Arbeit Condivi nicht mit Unrecht die Tragödie des Grabdenkmals nennt. Raum aber zeigte er diesen Willen, als der Papst es auch jest nicht zugab. Paul der Dritte hatte dem Batican eine neue Capelle zugefügt, nach seinem Namen die Capelle Paolina genannt, und Michelangelo war dazu außersehen sie mit Fresken zu schmücken.

Darüber fam es jeht zwifchen ihm und bem Bergoge von Urbino ju Unterhandlungen peinlichfter Art. Der Berjog hatte ein Recht, die Ausführung der längft bezahlten Arbeit zu verlangen. Er haßte die Farnefe's und wollte gerade ihretwegen nicht vernachlässigt fein Um mit jebem Mittel zu wirken, brachte man von feiner Geite die Sache in's Bublicum. Dichetangelo wurde in Stalien ein Betruger genannt, ber von Anfang an die Abficht gehegt, bas Gelb ju nehmen und nichts bafür zu arbeiten, und ein Druck ward auf ihn ausgeübt, daß er bem Bapfte fagen ließ, es fei ihm unmöglich die Gemalde in ber Capelle auszuführen. Man male nicht mit ben Sanden allein, sondern auch mit bem Ropfe. Wer ben Geift nicht frei habe, ruinire fich: Man überhäufe ihn mit Beschuldigungen als habe er Chriftus fteinigen helfen. Schon vom Bapfte Clemens fei er bei ber Abfassung bes letten Contractes burd Binkelzuge zu Dingen vermocht, die er gar nicht gewollt, und zur Anerkennung von Zugeständnissen, die er nicht gemacht. Zwänge man ihn jeht zu malen, so könne nichts als schlechtes Zeug daraus werden.

Erflärte fich Michelangelo jedoch burch ben unter Clemens aufgesetten Contract für benachtheiligt, fo war er felber nicht gang ohne Schuld baber. Berabe folde Naturen, welche im gewöhnlichen Leben bie Reblichkeit und Uneigennungfeit felbft find, und ju ftolg waren, auch nur mit einem Worte ber Luge bem eigenen Bortheile ju bienen, laffen fich bei Gelchaftsfachen, um ber Beforberung beffen willen mas fie fur das Befte halten, zuweilen zu Auslaffungen bereit finben, bei benen fie niehr ihr reines Gemiffen als bie objective Wohrheit respectiren Clemens hatte nicht jugeben wollen, bag neben den Arbeiten in San Lorengo Die für bas Grabmgt (Binlio's betrieben murben: um bem Bapfte bie Ginwilligung bennoch obzunöthigen, war Michelangelo barouf eingegangen, ben Empfang größerer Gelbbetrage von Seiten ber Rovere's gugugesteben als er in Bahrheit erhalten halle (nur bamit er ihnen in hoberem Brabe verpflichtet erichiene), und bie Aufnahme diefer Gummen in den neuen Contract au gestatten. Bon den Rovere's wurde bas jest benutt. Sie beriefen fich auf Michelangelo's Unterfdrift und wollten bie fingirten Summen für wirkliche angenommen wiffen.

Der Zweite worüber er sich zu bestagen hatte, war der Umstand, daß die ihm zur Unterzeichnung vorgelegte Abschrift des Contractes mit dem Schriftstücke nicht gestimmt habe, das bei den Verhandlungen in seiner Gegenwart aufgesett worden sei. Sein am Macello der Corvi gelegenes Haus sei als Garantie für die zur Vollendung des Gradmales von ihm auszugebenden Gelder darin angeführt Niesmals aber ware ihm dergleichen einzefallen.

Dies fam jest jur Sprache. Das Ende ber Berhandlungen war, daß Michelangelo gerechtfertigt dastand, und Urbino sich als zufriedengestellt erklärte, wenn am Denkmal nichts von Michelangelo's eigener Hand ausgesührt würde als der Mojes. Das Haus am Macello der Corvi wurde von aller Belastung losgesprochen.

So tonnte Michelangelo benn bie Gemalbe in ber Bauling beruhigter in Angriff nehmen, und er beendete fie innerhalb von acht bis neun Jahren. zwei große, umfangreiche Compositionen, Die Breugigung Bette und die Betehrung Bault barftellend; heute, nachdem tie lange Beit durch den abgelagerten Stanb der Jahrhnuderte verdunkelt gewejen, gereinigt und restauriet, fo grob nud handwertemagig aber baber behandelt, daß vielleicht fem achter Binfelftrid Midjelangelo's mehr zu ertennen ift Alte Stidie zeigen die beiden Gemalde ebenfogut als diese jo mighandels ten Originale. Es find umfangreiche Compositionen, badurch auffallend, daß viele Genppen, weit ausemanderstehend, gu teiner rechten Einheit gelangen. Die Figuren find fehr antireich, und auch in ben Gewölfen fehlen fie nicht. Bon aller Birfung, Die diefe Arbeiten bor Beiten vielleicht gethan, blieb nichte übrig, ale ber erichütternde Aublick des mit dem Ropfe an unterft aus Kreug genagelten Petrus Die Halsbewegung mit ber er, ohne bag es ihm gelange, ben Ropf umbreben und aufrichten möchte, hat etwas eindringlich wahres. Won fühlt die machtloje Anstrengung und bas Leiden. Wie die Farben waren, ertennen wir nicht mehr. Aufieben icheinen bieje Gemalbe, wie Michelangelo's grubere Berte, bei ihrer Aufdedung nicht gemacht zu haben.

Diese Arcuzigung Petri ist ce, die Bittoria in ihrem Briese meinte als sie Michelangelo's allzu fenrige Correspondenz mit der Bemerkung abidinitt, er werde Morgens uicht zur rechten Zeit an seine Arbeit gehen können und müsse so dem Stattsalter Christi auf Erden untreu werden.

Die Arbeit machte ihm in ber That Mine. Es beburfe, fagte er felbft, eines ruftigeren Storpers gur Frescomalerei, wo man mit nassem Ralte zu thun und eine große Fläche por fich babe, por ber man auf ben Geruften herumflettern Schon bei ber Arbeit am jungften Gerichte mar ibm jugestoßen, daß er aus giemlicher Höhe bom Gerüfte berunterstürzend sich am Beine beschädigte Wathend barüber und von Schmergen geplagt, balt er fich in feinem Saufe eingeschlossen und will feinen Argt eintassen, bis ein florentiner Doctor, Baccio Ronting, em febr gefchickter Mann und fein großer Berehrer, burche Fenfter in bas Saus einfteigt, von Stube an Stube vordringt und endlich fo gu bem alten Wleister gelangt, ben er in voller Bergweiflung porunbet. Baccio blieb bet Michelangelo's bis er geheilt war, obne ihn auch nur einen Augenblick allem zu lassen. Dies war 1541 geschehen Im Jahre 44 lag Witchelongelo abermals Schwerfrant im Haufe feines Freundes Luigt det Pliecio iber Bauft ließ alle Tage fragen und die Cardinale famen felber um thm thren Besuch in machen; Diese Gemalde find bit letten Malereien, Die er geschaffen bat.

2.

Die Sache mit dem Herzog von Urbino aber, obgleich es zum Vergleich gekommen war, ruhte unterbessen nicht. Das Geschwäß gegen Wichelangelo dauerte fort, und brachte ihm endlich eine Kränfung ein, die gerade von der Seite von der sie kam, und durch die Art wie der Streich gesührt wurde, ihn empfindlich berühren mußte.

Es lebte und schrieb damals ein Mann in Italien, der zu den merkwürdigsten Scichemungen seiner Nation gehört: Aretin; sein Name wurde schon genannt. Um ihn mit wenigen Worten zu charakteristen, könnte es genügend erscheinen, ihn für einen der geistreichsten und zugleich ver-

ächtlichften Denichen zu erflaren. Allein fo fehr bies gutrifft, fo wenig Inhalt murben biefe Bezeichnungen haben ohne die Darlegung der Umftande, unter benen ber Maun wirfte. Aretin fteht als eine Berfonlichfeit ba, Die Jebem Etel emflogen muß ber auch nur bie ichwächsten Anforderungen moralidjer Urt an ben Menschen macht. Auch urtheilte man femer Beit fo über ibn in Atalien. Bugleich aber wurde gebulbet, bag feine Schriften einen Ginfluß auf die öffentliche Meinung ausubten wie ihn in jetiger Reit tem Journal in Frankreich, England oder Amerika befist, benn auch das mächtigfte Blatt fteht ohne Biderfpruch nicht ba und hat die offentliche Meinung nicht als allemiger Inhaber in ber Sand: Aretins Blatter aber wirften ohne alle Concurrenz, wenn er fie von Benedig aus, wo er wie eine geftige Rrote in unnahbar freien Gumpfen faß, in bie Belt fandte.

Er ift ber Stammvater des modernen Literaten, Er fcrieb über Alles und für Jebermann. Proja und Berje, Beltliches und Geiftliches, Erbauenbes und Berführerisches. Im Auftrage einer Frau mie Bittoria Colonna, an die er juweilen fogar Briefe richten burfte, verfaßte er ein frommes Buch; für Marc Anton, ben Rupferstecher, dichtete er ben Text ju einer Reihe von Darftellungen fo anftoffiger Art, daß fie den Rünftler felbft, trop aller Brotection hoher Cardinale, ins Gefangnig brachten. Aretin aber feste bei Clemens bem Siebenten die Freilaffung durch. Go schlagend mar fein Wis und fo ichneibend feine Scharfe, bag, ben Raifer miteingegahlt, faft alle Fürften und größeren Cbelleute Staliens abhängig von ihm wurden. Biele fuchten ihn burch Geschenke bei gutem Billen gu erhalten. Reiner tounte gegen ihn auftommen, ungestraft schickte er seine Pfeile nach allen Seiten aus und traf ben Ragel auf ben Ropf, wo er

treffen wollte. Tizian, als er 1548 in Rom war, schrieb an ihn nach Hause: "Allewelt fragt mich hier nach euch; eure Meinung wollen sie Alle wissen; ihr gebt den Ton an : Aretin sethst nannte sich die Geißel der Fürsten und war stolz auf diesen Weinamen. Wenn die hohen Hern nicht zahlten, drohte er; wenn auch dann die Gelder ausblieben, schlug er zu Wehe dem, über den es dann herging. Gewöhnlich besänstigte man ihn der Zeiten. Von manchen Fursten enthsing er regelmäßige Bensionen.

Naturlids, daß auch die Rünftler Aretins Oberherrichaft anheimftelen. Er empfahl die, welche feine Freunde maren. Aber er forderte Erfenntlichkeit Tigian fand einen unermublichen Lobiprecher an ihm Aretin war der Freund feines Saujes; mondes über Tigians Wirffamteit miffen wir nur aus seinen Briefen. Sansovino, der damals ein wenta den Michelangelo in Benedia fvielte und große Auftrage batte, war fein Freund und genog in fcmeerigen Fällen seines Beistandes Bofart war fein Freund Bon uberall ber trugen ihm bieje Berbaltinife Bilber, Stigen ober Beichnungen ein, die er bann wieber ben Gurften. welche jeine Annden maren, anbot, wie fich von jelbst verfteht nicht obne Gegengeschenke zu erhalten. Em Brief von vollendeter Grobbeit findet fide in jeiner Correspondenz, Den er an Bandinelle geschrieben bat, als dieser feinen Tribut emzuliefern verjaumte Querft erinnert er ihn an die in Beiten geleifteten guten Dientte, als fie noch jum mebiceiichen Soic gehorten, dann wirft er ibm feine Unbanfbarteit bor, und jum Schluft verhohnt er jeine unverschamte Inmagung, Michelangelo überbieten zu wolten. Mit jebem Borte muß bas Schreiben ben eitlen Mann getroffen und beleidigt haben. Golde Briefe pflegte Aretin bann nicht allein bemjenigen mitzutheilen, an ben fie gerichtet maren.

sonbern in Abschriften über Italien zu verbreiten. Dies war seine Methode. Und er schried so pitant, daß begierig danach gegriffen wurde. Nicht was man geistreich im edleren Sinne nennt, sind seine Sätze, aber er verstand es die Dinge auf den Kopf zu stellen, die Sprache zu seltsamen Berzuckungen zu bringen, und mitten aus seinen verdrehten Sähen heraussallend plöhlich in den gewöhnlichsten Worten doppelte Kraft zu entsalten Er war ein Künstler in seinem Fache. So werthlos und matt uns heute das Meiste erscheint was er geschrieden hat, so scharf emschneidend wirkte es in der Zeit für die es berechnet war.

Arctin alfo, bem es jum Beburfnig wurde, mit Allen in Berbindung ju fteben mas an bervorragenben Dannern in der Welt existirte, machte fich endlich auch an Michelangelo. Es icheint nicht, bag er aus ben früheren romifchen Reiten mit ihm befannt war. Raphael freilich, rühmt er fich felber, hatte nicht verschmäht auf feinen Rath zu hören ; am Sofe Leo bes Behnten war er mit ihm gusammengetroffen, und Gebaftian bel Biombo gehörte gu feinen genauften Freunden. 1527 mußte ibn bel Brombo im Damen bes Bapftes ersuchen, bem Raifer boch ben traurigen Buftanb Roms ju Gemuthe gu führen,68 und es wurden Aretin bamals icon bie Anfange ber Beriprechungen gemacht, auf bie bin er fpater Carbinal zu werben hoffte. Michelangelo bagegen finde ich nicht eher von ihm erwähnt als im Jahre Bajart, mahricheinlich um Abwechselung in die Beichen ber Sochachtung zu bringen, mit benen ber Bergog Meffanbro ben machtigen Schriftfteller fich geneigt erhielt, fandte ihm bamals zwei Reichnungen und einen modellirten Ropf bon Dichelangelo's Arbeit, und Aretin bantt bafür in Ausbruden als maren die größten Runftwerte ber Belt in Benedig angelangt, 70 Bas bas für ein Ropf mar, und Grimm, Beben Michelangelo's. 4. Mufl. II. 21

was aus den beiden Blättern, das eine eine heilige Catarina, die Michelangelo noch als Knabe gezeichnet hätte, das ans dere ein Ohr, geworden ist, habe ich nicht ergründen können: Aretin schreibt darüber als sei die ganze Stadt in staunende Bewunderung ausgebrochen.

Dlag bies nun llebertreibung fem, fo zeigt es bodh, wie hoch Michelangelo in Benedig gestellt murbe. Aretin wußte. worauf es autam. Er bentt nicht baran, Tigian ober Samfovino mit Michelangelo nur ju, vergleichen. Er verftanb ben Unterschied zwischen Farbe und Beichnung. Forben ohne Beichnung, beißt es in einem feiner Briefe bom Johre 37, 71 mit benen allerlet buntes Beug obne richtige Uniriffe zu Stande gebracht wird, welche Ehre erwerben die? Der mahre Ruhm ber Farbe liegt in beit Binfelftrichen wie fie Dichelangelo gu führen weiß, bet Notur und Runft fo völlig inne hat, bag fie felbst nicht wiffen, ob fie von ihm oder er von ihnen zu lernen habe. Ein guter Maler muß mehr verfteben als einen Sammetvelg ober eine Burtelichnalle gut nachzumalen." Dan fieht." wie damals icon ber Rampf in Bluthe ftand, der feitbemununterbrochen amischen ben Runftlern fortgeführt worben ift. Aretin mußte, auf weiche Seite er fich ju ftellen hatte, und in bemfelben Sahre, in dem er jo über Dichelangelo urtheilte und seine unbedingte Unhangerschaft an ihn der Welt zu erkennen gab (benn bas verfteht fich bon felbft, bag ein folder Brief Die gehörige Berbreitung fanb), wendet er fich endlich an ben großen Meifter felbit.

Buerft seine unendliche Berehrung für ihn. Die Anse einandersebung darauf, welches sein Hauptverdienst sei: die Fähigkeit durch den Umriß allein so Ungeheueres auszubrücken. Dann erst, nachdem dies als Giuleitung in breiten Borten bargelegt worden ift, die Hauptsache mit folgender

Benbung ,und fomit, ich, ber ich burch Lob und Tabel foviel vermag, daß fast Alles was an Anerkennung fowohl als an Bernigschatung Underen ju Theil geworben ift burch meine hand verlieben wurde, ich, dennoch jegr wenig und fo zu jagen nichte, begrupe endy. Bagen murbe ich es nicht, hatte nicht durch bie Achtung, die fein Rlang einem jeden Fürsten einfloßt, mein Rame uicht ichon soviel von seiner Ummurbigfeit berloren. Und doch, euch gegenüber bleibt mir uichts als die Corfurcht! Romge giebt es genug in ber Welt, aber nur einen Mid elangelo! Welch em Wunder, bag bie Ratur, die nichts jo erhaben ichaffen fann bag ihr es nicht erreid tet, ihren eigenen Berfen ben Stempel hober Dageftat nicht aufzupragen vermag, ben bie ungeheuere Macht enres Brifters in fich tragt! Baidias, Apelles und Bitrupius fteben im Schatten neben euch - und jo fahrt er fort burch lange Sabe hniburd, bis endlich bie blebe aur's jungfte Bericht tommt und mit einem Ueberfluffe allegorifd poetifcher Borftellungen, die bath Bilber, balb Gedanten find, bargelegt wird, wie er felbst fich bies große Ereiging als Gemalbe Bum Schaft bie Beificherung, bag er gwar einen Schwar gethan, mie wieder nach Rom ju fommen, Dlichels angelo's Wert aber merde ihn jich felbst tremos machen Uebrigens moge er fich von feiner breimenden Genmucht überzeugt halten, der Welt jein Lob zu verfünden. - 3m Gangen und Einzelnen gelort dies Edireiben gu ben unveridiamteften Ediriftstuden bie mir jemals vorgetommen find. Bie groß die Madht Areting aber gewifen fein mig, gent aus der Art hervor wie es beantwortet murbe.

Nichts war Michelangelo anerträglicher als Anmahung. Wo er fie fand, regte fie ilm zu rüchtlichtslofem Widerspruche an. Er sagte den Lenten mis Gesicht, fie verstanden nichts von den Dingen. Hatte er in Aretin einen wemger Mach-

tigen vor sich gehabt, der ihm vorschreiben wollte wie das jüngste Gericht zu malen sei, er würde entweder voll Berachtung geschwiegen oder ihn mit wenigen Worten so zurückgewiesen haben, daß er niemals wieder guten Rath von diesser Seite zu besorgen gehabt hätte. Aretin aber war mächtig in der That Und so bedient sich Michelangelo in seiner Antwort des Mittels, das ihm ebenso geläusig war: der seinen Bersisslage, die von seinen Gegnern nicht weniger gefürchtet zu werden pflegte als seine unumwundene Offenheit.

"Hochgechrtester Herr und Bruder, schreibt er, euer Brief hat mich zu gleicher Zeit mit Betrübnis und mit Freude erfüllt. Erfreut hat er mich weil er von euch kommt, der ihr einzig in eurer Art seid, betrübt weil bereits ein so großer Theil meines Gemäldes fertig ist daß ich eure Gedanten nicht mehr dabei benutzen kann. Denn hättet ihr das jüngste Gericht in Person mitangesehen, ihr würdet es nicht besser haben beschreiben können als in eurem Briefe geschehen ist.

Bas ener Anerbieten betrifft, über mich zu schreiben, so macht es mir nicht nur Vergnügen, sondern, da Kaiser und Könige es für die höchste Gnade erachten wenn eure Feder sie nennt, bitte ich darum. Sollte cuch in Bezug darauf irgend etwas, was in meinem Besitze ist, erwünscht und angenehm sein, so offerire ich es mit der größten Bereitwilligkeit. Und zum Schluß, was euren Vorsatz anlangt, nicht wieder nach Kom kommen zu wollen, so werdet demsselben ja nicht deshalb etwa untreu, weil ihr meine Malerei sehen wolltet. Das ware wirklich zuviel. Ich empsehle mich euch.

Diesen Brief muß Michelangelo länger als ein Biertels jahr nach dem Empfang von Aretins Zuschrift haben abgeben lassen, benn erst am 20. Januar 38 antwortet dieser

barauf. Statt zu begreifen, wie ihm gleichsam bie Rechnung abverlangt worden war für die Reclame, zu der er fich erboten hatte, nimmt er Michelangelo beim Wort und bittet um ein Stud Handzeichnung, wie er es in's Feuer zu werfen pflege,' feine gewöhnliche Art Künftler anzuzapfen. Darauf keine Antwort, und Diichelangelo hat auf fünf Jahre Rube vor dem Manne, ber Ruhm und Schande austheilt Erft 1544 tommt Aretin wieber. Er melbet, ber Raifer habe ihn zu seiner Rechten reiten laffen, stupendi onori habe er ihm erwiesen. Cellini babe ihm geschrieben, bag Dichelangelo feine Brufe wohl aufgenommen. Dies fei ihm mehr werth als Alles. Er verchre ihn. Er habe geweint, als er fein jungftes Bericht gefeben und bante Gott gu feiner Reit geboren zu fein. Tigian verehre ihn und halte glühende Reben gum Lobe sciner übermenschlichen Runft. Tigian habe Michelangelo mit ber gebührenden Ehrfurcht felbft geschrieben, ber er ihrer beiber Ibeal fei.

Reine Antwort barauf. Zwei Monate später ersucht Aretin einen seiner römischen Freunde, an die versprochene Handzeichnung zu erinnern. Die Litte kam zur ungünstigs sten Zeit. Michelangelo lag damals sieberkrank im Hause Riccio's.

Wieber läßt es Aretin ein Jahr dauern. Benvennto Tellim ift diesmal der Canal, durch den er die wiederholte Bitte um Erfüllung des alten Bersprechens an Michelangelo gelangen läßt. Endlich erfolgt nun eine Sendung. Aber was? Es wird nicht ausdrücklich gesagt was Aretin empfing, indessen die Zeichnung muß der Art gewesen sein, daß er berechtigt war, am Schlusse seines von süßen Schmeicheleien triefenden Dankschreibens zu verstehen zu geben, wie er Michelangelo's Versprechen durch ein solches Geschenk nicht als erfüllt betrachten könne. Darauf wieder keine Antwort.

Beht endlich reißt bem Benetianer die Geduld. Wahrscheinlich hatte er einige alte Lappen von Zeichnungen empfangen, die mehr ein Spott als ein Geichenk waren. Er schreibt an Cellini einen drohenden Brief. Anonarroti solle sich schämen; er verlange Antwort, ob er etwas erhalten werde ober nicht, er bestehe auf einer Erklärung, ober seine Liebe werde sich in Haf verwandeln.

Dies im April 1545. Wieder erfolgte nichts Im Herbste des Jahres aber fam Tizian nach Rom, und durch diesen, scheint es, wurde die Sache zum Eclat gebracht. Er kant auf die Einladung Paul des Dritten, um dessen Portrait zu malen Wohnung und Atelier wurden ihm im Batican auzewiesen. Von Aretin brachte er verschiedene Empfehlungsbriefe mit und sie schreiben einander während der Zeit der Treinung.

Im erften Briefe Aretins ift nur von Kunft bie Rebe. Sehnfuchtig erwartet er ihn gurud, um über bie Antilen bon ibm ju horen: worin Buongrrott fie übertreffe, worin fie ihn, und ob Raphael Michelangelo in der Malerei erreiche ober überbiete Belder Benug, über ben Bau ber Beters. firche mit thm zu reben, ben Aretin, noch von feinen eigenen ronufdjen Beiten ber, ben Bau bes Bramante' nennt. Dann wird nach Berin bel Baga gefragt und nach Gebaftian bel Piombo, erfterer bamals ber bebeutenbite Dieifter in Rom, da Schaftian, feitbem er eine fette Stelle erhalten hatte, nichts mehr that. Del Baga malte nach Michelangelo's Reichnungen in der Sistina die Ornamente die unter dem jungften Berichte Die Band bis jum Boben ausfüllen, und in der Baolina die Docke. Sier jedoch mar Michelangelo bamale felbft noch in voller Thatigfeit Um Schluft bes Briefes die Mahming, sich nicht zu tief in die Betrachtung bes jungften Gerichts zu verlieren, bamit er und Sanfovino

nicht ben gangen Binter vergebens auf ihn zu worten batten.

Tigian und Michelangelo begegneten fich. Michelangelo lernte ben Benetioner nicht in feinen gunftigften Berten fennen. Das Bilb bes Babites tonnte bei ber ichrechaften Baglichkeit Farneje's, beffen tleines aus uralten Bugen gufammengezwicktes Greifenantlig wie bas eines bofen Geiftes aussieht, nichts geigen als Digians Beschicklichkeit, und mas er übrigens in Rom bamals gemalt hat, gebort, wie Bafari erwähnt, nicht zu feinen beften Arbeiten. 3ch felbft erinnere mich nicht, eine biefer Gemalbe gesehen zu haben. Dichelangelo fprach offen aus, Tigian wurde es weit gebracht haben, wenn er zeichnen gelernt und beffere Modelle im Atelier gehabt batte. In Benedig fer Mangel baran. Geine Farben aber gefielen ibm ausnehmenb und bie Auffaffung fei fo lebendig und mahrhaft, bag wenn Tigian ju geichnen verftanbe wie er ju malen wiffe, er Unübertreffliches leiften murbe. Go auferte fich Michelangelo gegen Bafari, ber bamals in Rom mar und ben Frembenführer bei Tigian abgab und biefe Ausspruche mit ber Bemertung mittheilt, baß alle romischen Runftler berfelben Meinung gemefen.

Aber nicht blos kühl verhielt man sich Tizian gegenüber in Rom, sondern die Künstler haßten ihn sogar. Man
fürchtete er werde bleiben, Perin del Baga meinte, er speculire
auf die Arbeiten welche im Batican, wo immer neu gebaut
und gemalt wurde, damals bevorstanden und auf die er
selbst sich Rechnung machte. Del Baga war so wüthend
auf ihn, daß er ihm gestissentlich aus dem Wege ging. Und
da del Baga ein Protegé Michelangelo's war und dieser
als Architekt des Baticans miteinzureden hatte wo es sich
um Aufträge handelte, so ist nicht unmöglich, daß er sich
auch hier seines Schülers fraftig angenommen habe. Was

zwischen Michelangelo und Tizian vorgegangen ist, wissen wir nicht, aber in den folgenden Briesen Aretins nach Rom wird Michelangelo's in auffallender Weise mit keiner Silbe wieder gedacht. Bielleicht hatte auch Tizian in seinem Auftrage die versprochene Zeichnung erwähnt und setzt eine Antwort darauf erhalten, durch bie Aretin deutlicher, als seine Eitelseit ihm bisher zu merken erlaubte, von Nichelsangelo's Meinung über ihn unterrichtet wurde. In einer derartigen Scene, scheint mir, die Tizian dann Aretin mitstheilte, sindet sich die natürlichste Erklärung dessen, was setzt plöglich von diesem ausging, denn er beschloß für die Zustückerung seiner langjährigen Bitten Michelangelo gegensüber Erust zu machen.

Aretin hatte bis dahin von Michelangelo's jüngstem Gerichte nur gehört. Was er gesehen, waren einige Gruppen, die ein junger Künstler als Zeichnungen mitgebracht. Da kommt der Kupferstecher Enea Vico nach Venedig und hat die Borarbeiten zu dem großen Stich bei sich, derselbe wahrsscheinlich, der uns heute noch die beste Ansicht des Gemäldes, befreit von späteren Zuthaten, bietet. Anknüpsend an dieses Werk läßt Aretin sest, im November 1545, folgens den Brief an Michelangelo abgehen.

"Mein Herr. Nachdem ich nun die ganze Composition eures jüngsten Gerichtes gesehen habe, erkenne ich darin, was die Schönheit der Composition anlangt, die berühmte Grazie Raphaels wieder; als ein Christ aber, der die heilige Tause empfing, schäme ich mich der zügellosen Freiheit, mit der euer Geist die Darstellung dessen gewagt hat was das Endziel all unserer gläubigen Gesühle bildet.

"Dieser Michelangelo also, so gewaltig durch seinen Ruhm, dieser Michelangelo, den wir Alle bewundern, hat den Leuten zeigen wollen, daß ihm in ebenso hohem Grade

Frömmigkeit und Religion abgehen, als ihm in seiner Kunft die Bollendung eigen ist. Ist es möglich, daß ihr, der ihr euch eurer Göttlichkeit wegen zum Verkehr mit gewöhnlichen Menschen gar nicht herablaßt, dergleichen in den hochsten Tempel Gottes hinemgebracht habt? Ueber dem ersten Altare Christi, in der ersten Capelle der Welt, wo die großen Cardinale der Rirche die ehrwärdigen Priester, wo der Statthalter Christi in heiligen Ceremonien und in göttelichen Worten seinen Leib, sein Blut und sein Fleisch erstennen und anbetend betrachten?

Bare es nicht faft ein Berbredjen, ben Bergleich berbeizuziehen, so würde ich mich bessen hier ruhmen, was mir in meiner Ranna gelungen ift, wo ich, ftatt wie ihr auf unerträgliche Weife die Dinge blos ju legen, mit vernünftiger Borficht ben unguchtigften, üppigften Stoff in garten und gesitteten Worten behandelt habe. Und ihr, bei einem fo erhabenen Borwurf, laßt die Engel ohne ihre himmlische Bracht und die Beiligen ohne eine Cpur irbifder Berichamtbeit ericheinen? Saben body die Beiden felber die Diana in Gewänder verhüllt und wenn fie eine nachte Benus meifielten fie burch Stellung und Sandbewegnng faft als befleibet ericheinen laffen. Und ihr, ber ihr ein Chrift feid, ordnet ben Glauben fo febr ber Runft unter, daß ihr bei ben Dlarthrern und beiligen Jungfrauen Die Berlehung ber Scham haftigleit ju einem Schauspiel arrangert habt, bas men in übelberuchtigten Saufern felber nur mit balb abgewandten Bliden zu betrachten magte! In ein üppiges Badegimmer, nicht in den Chor ber höchften Capelle, burfte bergleichen gemalt werben. Wahrhaftig, beffer mare es gewesen, ihr gehörtet ju ben Unglaubigen, als in biefer Beife ju ben Glaubigen gehörig ben Glauben ber Anderen angutaften Alber soweit wird ber himmel nicht geben, daß er die außerordentliche Rühnheit eures Wunderwerks unbestraft ließe. Es wird um so wunderbarer es basteht, um so sicherer das Grab eures Ruhmes sem :

Radibem er jo m erhabener Weife eine Beitlang fortgepredigt, tommt Aretin auf fich felbit. Richt eima, bag er and Merger über bie Dinge, um die er vergebenst gebeten, jest in biefem Jone ichreibe . Gnt mare es allerdings geweien, wenn ihr mit aller Sorgfalt euer Beripredjen erfullt hattet, ware es auch nur um den bolen Bungen Schweigen 311 gebieten, die da behandten, nur ein Gherardo oder Tommajo wußten Befalligkeiten aus end berauszuloden! Aber freilich, wenn die Samen Gold, Die end Papft Biulio binterlaffen bat, banut feine irdifchen Ueberrefte in einem von endi gearbeiteten Gartophage rubten, wenn fo viel Gelb euch nicht anm Innehalten eurer Berpflichtungen vermogen fonnte, worguf tonnte ba ein Mann wie ich fich Rechnung machen? Doch nicht euer Beig und cure Unbantbarfeit, o großer Maler, find daran Schuld bag Giulio's Gebeine in einem einfachen Sarge fchlafen, fonbern Giulto's Berbienfte felber : Gott wollte, bag ein folder Bopft nur burch fich fei mas er ift, und nicht durch ein großmachtiges Bauwerf erft, bas ihr aufführtet, etwas zu werben icheine. Tropbem aber habt ihr nicht gethan was ihr folltet, und bas nennt man ftehlen.

Unsere Seelen sind nicht der Aunstwerke, sondern der Frömmigkeit wegen da Möge Gott Papst Paul erleuchten, wie er Gregor seligen Andenkens einst erleuchtete, der Rom lieber um die Statuen heidunscher Gohenbilder armer sehen wollte, ehe seinen Bewohnern die Ehrfurcht vor den dennithisgen Bildern der Heiligen verloren ginge.

"Hattet ihr ench bei ber Composition cures Gemalbes an das halten wollen, was in meinem Briefe, den die gange Welt fennt, an wijfenschaftlicher Unterweisung über himmel, Hölle und Paradies enthalten war, dann, ich wage es zu sagen, würde die Natur sich jest nicht schämen mussen, so großes Talent in euch gelegt zu haben, daß ihr selber wie ein Gößenbild des Künstlerthums basteht. Im Gegentheil, es würde die Borsehung euer Wert beschüßen, so lange die Welt steht.

Mit welchem Geschick hat Aretin in diesem Schreiben Die Dinge zu verbinden gewußt. Immer wird Dichelangelo's ungeheuerer Beift anerkannt, aber feinem alten Freunde und Wohlthater Bapft Giulio gegenüber ift er ein Undantbarer und ein Dieb. Und bas jest, wo die Grabmalgeschichte burch bie Rovere's jum Standal gemacht worden war. Ein ungemeiner Rünftler ift er, aber ein Feinb bes Chriftenthums! Das wieberum jest, wo bie Inquisition immer weiter ihre Fühlhörner ausstrectte und eine geringe Anschuldigung bas Berberben eines Wenschen berbeiführen tonnte. habe ben Brief nur im Auszuge mitgetheilt, ba fich bie gange Tiefe ber Infamie, mit ber er geschrieben ift, boch nicht wiebergeben ließ. Es find mir eine Angahl ichlechter Angriffe auf große Manner und große Unternehmungen befannt, feiner jedoch ift mit folcher Runft und foviel Berechnung ber öffentlichen Meinung geführt worben. Aretin hatte nicht Unrecht wenn er vorher drobte; er fonnte fich rachen, und - hat sich gerächt. Denn bag ihm dies hier in ber That gelungen ist, geht schon aus Condivi's Worten hervor, der fich bitter barüber beflagt, wie die fallche Meinung, Dichelangelo habe in ber Grabmalfache betrügerisch gehandelt, in den Gemüthern fest eingewurzelt fet. Aretin half ben Stachel icharfen und harten, ber bem einsamen alten Manne in ber Seele haftete.

Und nun auch dies gang in Aretins Charafter: er läßt Michelangelo den Brief abschriftlich zukommen, sett eigen-

händig dann aber als Postscriptum darunter: "Jeht, da meine Wuth gegen die Grausamkeit, mit der ihr meine ehrerbietige Unterwerfung erwiedert habt, ein wenig verraucht ist und da ich ench, wie nich schient, den Beweiß geliesert habe, daß wenn ihr divino (di vino, von Wein) seid, ich nicht von Wasser (dell' aqua) bin, zerreißt dies Schreiben, wie ich gethan, und konnit zur Erkenntniß, daß ich allerdings danach sei, nin von Rönigen und Kaisern Antwort auf meine Briefe zu erhalten

Die jehr bas Bange aber in ber That nichte als ein literarifches Runftstud mar, geht icon barque bervor, bag Aretin in einem wenige Monate fpater an Enea Bico gerichleten Briefe, beifen Berdienft, bas jungfte Gericht burch einen Rupferstich aller Welt zugänglich zu machen, berausstreicht Daß bon biefem Gemalbe, ichreibt er, feme Copien existiren, thut der Religion Abbruch, ju beren Berberrlichung es gemalt wurde. Da es den von Gott eingesetten jüngften Tag darftellt, so ist es ein gutes Werk bie Welt diefes Schaufpiels des Triumphes und bes Schredens theilhaftig ju machen. Der Sohn Gottes und ber Herzog von Floreng werben end emigen und zeitlichen Lobn bafür gewähren. Vorwärts deshalb in eurer lobenswürdigen Unternehmung! Der Stanbal, ben bie fünftlerichen Freiheiten Michelangelo's unter ben Lutheranern erregen werden, nimmt eurem Berbienfte nichts von feiner Ehre. Ihr feid unr ber, bet das Werf Allen zuganglich macht.

Hier also das völlige Gegentheil von dem was er Michelaugelo vorgeworfen. Aber was geichehen war, war geichehen, und so groß Michelangelo dastand, die Rache Aretins hat ihm einen Matel anzuhängen gewußt, der bis in seine letzten Tage an ihm hasten blieb. 3.

Tigian verließ Rom und tam nie wieber. Ware er nur ein Jahr fpater gelommen, jo hatte er weber Berin bel Baga noch Sebaftian bel Biombo mehr gefunden, die 1547 ftarben, wie auch Biulio Romano in Mantua. Gebaftian foll megen bes jungften Gerichts mit Dichelangelo völlig auseinander gefommen fein Go fehr biefer Zwift fcon in die Reiten fiele, die Bafart miterlebte, fo mochte ich ihn body aus Grunden, die Bafari felbst liefert, bezweifeln. Er ergahlt, wie Guglielmo bella Borta, ein mailanbifcher Bilbhauer, bon Sebaftian Michelangelo empfohlen ward, und wie biefer fich feiner mit Barme annahm, bringt fiberhaupt nichts vor, mas bie Entfremdung ber beiben alten Freunde thatfacilich bewiese. Schaftian war bequem geworben und malte nicht mehr viel, er und Dichelangelo gingen vielleicht in Rom neben einander ber und begegneten fich felten. Inbessen, bem ber bie Dinge bamals nicht felbst gefeben bat, ftebt beute tein Urtheil zu über folde Berhaltniffe, und fo muß babin geftellt bleiben, wie groß bie Bude war, die der Tod Gebaftians in Michelangelo's Dafein gurudließ. Es fchien, als follte bas Jahr 47 benen verberblich werben, beren Leben für ihn von Berth mar. Auch fein Bruder Giovansimone ftarb barm. Er ftand Dichelangelo fern, bie Art aber, wie in beffen Briefe an Lionardo über ihn gesprochen wird, zeigt boch, bag ber Berluft tief empfunben wurde.

Das Traurigste aber, bas Michelangelo nächst bem Tobe Bittoria's in jenem Jahre betraf, war die Vernichtung seiner allerletzen Hoffnungen auf die wiederkehrende Unabhängigkeit des Vaterlandes.

Bu fest saß ber Glauben an die vom himmel gewollte florentinische Freiheit in seinem Bergen, als bag ihn felbst

bie Wahl Cosimo's nach Alessandro's Ermordung und die sonate Stille des Bolles bei diesem Fall zu erschüttern vermochte gatte. Er rechnete auf den Konig von Frankreich. So lange Franz der Erste lebte, kounte der Tag immer noch erscheinen, an dem der Inrann vertrieben wurde und die Verbannten zuräcklehrten. Im Jahre 14, als Michelingelo in Strozzi s Hame kan, dem Luigi del Riccio war deren Agent in Rom, kieß er dem Ruberto Strozzi nach Paris bestellen, er moge dem Rompe sagen, das wenn er same und die Stadt besteite, er ihm auf der Prazza in Florenz auf eigene Rosten eine Reiterstatue errichten wolle.

3m Babre 16 jenen es, als fonnte bergleichen noch einmal moglid, werben Grang ber Erite und ber Papft waren jum Artege gegen ben Herzog entidiloffen und m Rom jammeite fich mas gegen Tostana losbrechen follte. Da ploblich ftarb der Monig, und auch diefe Traume hatten ein Ende jur Beichelangelo Denn von jest an wohl fcuttelte er die Gedansen ab an das, was nicht mehr moglich idjien Cofimo fag wontbehalten in feiner Refiden; und hiert Die getreuen Unterthanen durch eine Boliger, beien Schlanheit, Wadpamfeit und Rudfichtstofigfeit felbit bie venetionifden Wejandten in Erftonnen feste, fo fid er im Bugel, bag, einige ungludliche Beischworungen ausgenommen, bas Bolf memals wieder ju muden wagte Und auch, wenn ber Bergog felbft weinger Talent bejeffen hatte, ben Bewohnern von Florenz begreiftich zu machen, wie viel vortheilhafter es jet, statt ben alten Freiheitsgebanten nachguhangen, fich lieber burch Ergebenheit und Unterthaue ineue auszuzeichnen, ber Raifer wurde ihn gelalten haben, der jegt, nach dem Tobe feines unverwüftlichen Gegners, nch gludlicher als bisher gegen bie Lutherauer in Demidiand gewandt und auch bier eine Ungahl rebellischer Fürften in

gute Unterthanen verwandelt hatte. Budem, die rührigsten Männer unter den Italieuern waren todt. Baccio Bolori, der Cosimo's Erliebung mit bewirft und sich dann wieder den Strozzi's angeschlossen natte, war auf der Piazza entshauptet worden, Gmicciardini vergistet, und Filippo Etrezzi, der Freund des Raisers, des Romgs und des Popstes, der reichste, liebenswurdigste, liederlichste, gebildetste Edelmann Italiens, für den selbst Bitteria Colonna bittende Briefe schrieb, wurde in derseiben Citadecke, deren Ban er durchsgesett hatte, erdrosselt unter dem Namen Selbstmord.

Rur seine Sozue blieben noch ubrig. Am Hose ihrer Confine Caterina in Frankreich in bedeutenden Stellungen, gaben diese auch nach dem Tode Franz des Ersten ihre Possunngen nicht auf Aber sie waren mehr Prätendenten, als daß es ihnen um die Freiheit zu ihnn gewesen ware, wie schon der Jopolito der Fall war. Hätten sie mit konzösichen Truppen Cosimo um sein Land gebracht, sie wur den es doch nur mit denseiben Mitteln sur sich selber im Gehorsam zu halten versucht haben Sie hatten Cosimo's Spione in Sold nehmen und sich, wie er, mit den Jesusten verbinden mussen, die in alle Familien eindringend dem Staate außerordentliche Dienste leineten

Cosimo fühlte sich so sicher in jeiner Herrschaft, daß er sogar Michelangelo's Gesinnungen ignoriren durfte und ihn unter glanzenden Bedingungen zur Aucksehr zu beswegen suchte. Alessahre hatte, als er die alte Versassung umftieß, an Stelle der obersten Burgerversammlung eine Art erste Kammer von achtundwerzig ernanuten Mitgliedern eingesett, an die sich eine zweite von zweihundert anichloß, aus deren Mitte sene Achtundwierzig gewahlt wurden Diese waren es, von denen Cosimo bestatigt worden war und die er wiederum bestehen ließ. Zu den Achtundwierzig zu

1

1

gehoren, war von nun an bas Sochfte bas ein Morentiner erreichen konnte. Cofinio ließ Michelangelo bie Ghre anbieten. Briefe fowohl als mundliche Botichaften wurden in Bejug barauf an ihn abgefanbt Benvennto Cellini fam im Auftrage des herzogs zu ihm ins Atelier und rubmte bas florentiner Leben und bie Milbe und den Runftsim Cofime's Michelangelo entschuldigte fich. Salb mit Briinden die Unmoglichteit seines Fortganges von Rom bartbuend, halb mit Fronte biefe Anerbietungen von fich abwendend, wide er ber guabigen Gefinnung aus, ber er biefe Berufung verbautte Es ware em unertraglicher Wechsel geweien: da, wo er früher ein Theil der regierenden Gewalt war, jest als bezahlter Diener bes Bergogs neben Bandmelli Befehle ju empfangen, ja bei ber elenben Gefügigteit biefes Menidien welleicht gurudfteben gu muffen, mabrend er in Ront dem Papfte gegenüber ein unabhängiger Mann war,

4

Was ihn bewegte bei den Auträgen Cofimo's uicht die Schroffheit zu zeigen, mit der er sie unter anderen Umständen vielleicht erwiedert hatte, war die Sorge fur die Rinder jeines Bruders Bnonarroto, denen er in Florenz beim Herzoge nicht schaden durfte

Der Briefwechsel mit seinem Neffen Lionardo, den das britische Museum besitzt, beginnt mit dem Jahre 40. Diese Papiere, in einer sangen Reihe vorhanden, berühren sedoch kanm Anderes als häusliche Angelegenheiten. Nie ist von Kunst oder von geistigen Dingen darin die Rede. Nur das erhalte von geistigen Dingen darin die Rede. Nur das erhalten und zu erhalten und zu regieren, und über seine Gestundheit geben sie Anskunft. Lionardo's Schwester war Nonne. Alternd und kränklich klagt sie Michelangelo ihre Leiden und er tröstet sie mit seiner eigenen Hinfälligkeit. Beim Tode

Siovansimone's schreibt er, wie sehr er gewilnscht, den Bruder noch einmal zu sehen vor seinem Ende. Als Lionardo, der den Tod nur kurz angezeigt hatte, und wahrscheinlich weil auch er in schlechtem Verhältniß zu dem Versstorbenen stand, dann keine näheren Verichte nachsolgen ließ, schreibt ihm Michelangelo: "Erinnere dich, daß Giovansimone mein Bruder war! Er mag gewesen sein wie er will, ich trauere um ihn und will, daß etwas für seine Seele gethan werde, wie etwas für die deines Vaters geschehen ist. Hite dich, nicht undankbar zu sein für das was für dich selber gethan worden ist, der du nichts auf der Welt besaßest. Ich wundere mich, daß Gismondo mir nicht geschrieben hat, denn ihn geht der Todesfall doch so gut an wie er mich betrifft.

Als dann Lionardo's Briefe nachträglich anlangen und er sich entschuldigt, daß sie schon unterwegs gewesen seien, antwortet Michelangelo bennoch nicht zufriedengestellt. "Trok Allem, schreibt er, hättest du mich früh genug benachrichtigen müssen, damit ich den Tod nicht aus dem Munde Dritter eher als durch deine Briefe erfuhr. Gismondo sei, da kein Testament existire, der Erbe. Trokdem möge Lionardo Sorge dafür tragen, daß etwas für Giovansimone's Seele geschähe und kein Geld sparen. Seinem Bruder Gismondo, zu dessen Sunsten Michelangeso für sein Theil resignirt zu haben scheint, traute er also wohl nicht zu, daß er diese Bsslichten über sich nähme.

Er hatte Sinn für Alles, was innerhalb ber Familie geschah. Eine alte Magd geht mit Tobe ab: er spricht mit ber größten Liebe von ihr und bedauert sie überlebt zu haben, weil er ihr in seinem Testamente etwas zugedacht hätte. Mit der nachgelassenen Witwe seines Dieners steht er in ansführlicher Correspondenz und behandelt die empfindliche Frau mit rührender Güte, indem er auf ihre Klagen eingeht und die Zukunft ihrer Kinder im Auge hat.

Ich merkte wohl, daß du etwaß gegen mich hattest, schreibt er ihr (ihr Name war Cornelia), aber ich sand die Ursache nicht. Aus demem letten Briefe glaube ich nun das Warum herausgelesen zu haben. Als du nur die Küse schieftest, schriebst du dabet, du hättest mir noch andere Gegenstände schieden wollen, aber die Taschentücher seien noch nicht sertig gewesen; und ich, damit du nicht durch mich in Unkosten kämest, antwortete dir, du möchtest mir nur nichts weiter schieden, sondern dir lieber von nur etwas ausbittten, damit würdest du mir die größte Freude machen, denn du konntest za wissen oder vielmehr du hattest die Beweise davon in Händen, wie sehr ich den seligen Urbino, auch wenn er todt ist, noch immer liebe, und wie Alles was mit ihm zusammenhängt mir am Herzen liegt.

Du willft hierhertommen ober mir ben flemen Diichelangelo ichicen: was bies beibes anbefangt, fo muß ich bir schreiben, wie es bei mir im Hause aussieht. Michelangelo hierher zu bringen, kann ich der nicht wohl rathen, da ich weber Frauen im Saufe noch überhaupt einen Saushalt habe, und das Rind ift noch in ju gartem Alter, und es fonnte baraus Aerger und Unglud entstehen, dann aber fommt bas noch hingu, bag ber herzog von Floreng feit einem Monat etwa, Seine Gnaben, mich mit Bewalt wie ber nach Floreng haben will, wo er mir bie allergrößten Anerbietungen macht. Ich habe ihn nun um eine fleine Frift gebeten, damit ich fer Alles in Ordnung bringen tann und ben Bau von Sanct Peter in gutem Buftanbe jurudlaffe, fo bag ich wohl noch ben Sommer über hierbleiben werbe um alle meine Angelegenheiten gu beenbigen, wie benn auch die eurigen in Betreff der im Leibhause ftebenden Gelder. Im Herbste ziehe ich dann für immer nach Florenz, da ich alt din und keine Beit habe nach Rom zurückzukehren. Ich komme dann bei euch durch und wenn ihr mir den Wichelangelo mitgebt, so will ich ihn in Florenz mit größerer Liebe halten als den Sohn meines Reffen Lionardo, und ihn lernen lassen, was ihn, wie ich weiß, sein Bater sernen lassen wollte. Gestern den 27. März empfing ich euren lesten Brief.

Michelangelo. In Rom.

Dieser Brief gehört der Beit nach in spätere Jahre, in die Beit wo Michelangelo für einen Augenblick wirklich daran gedacht zu haben scheint, nach Florenz zurückzukehren.

Für Lionardo sorgt er als wäre er sem eigener Sohn, verlangt dagegen auch die nöthige Rücksicht und wird hart, wenn er sich vernachlässigt glaubt.

"Lionardo, schreibt er im Frühjahr 47, beinen letten Brief habe ich nicht lesen können und ins Jeuer geworsen, kann also auch nicht beantworten was darin steht. Wehr als einmal habe ich dir geschrieben: allemal wenn ein Brief von dir ankommt, ist es um das Fieber davon zu haben ehe man ihn zu entzissern weiß. Deshalb von jetzt au: wenn du mir etwas mitzutheilen hast, so nimm Jemand an, der schreiben kann, denn ich habe andere Dinge im Kopse, als um über deine Briese in Verzweiselung zu gerathen."

Michelangelo hatte ein Recht so zu klagen, benn Lionardo's Handschrift war, wie einige Notizen auf den Briefen zeigen, sehr schlecht, während Wichelangelo's ruhige reine Hand sich in jedem Buchftaben gleich bleibt.

"Messer Siovanfrancesco, lautet der Brief weiter, schreibt mir, du wolltest auf einige Tage nach Rom kommen. Ich bin erstannt darüber, wie du, nachdem du in das Compagniegeschäft eingetreten bist, von dem du mir schreibst, von Florenz abkommen kannst. Nimm bich in Acht, das Gelb nicht fortzuwersen das ich geschickt habe, auch Gismondo soll daran denken, denn wer es nicht verdient hat, der keunt den Werth des Geldes nicht; es ist eine alte Ersahrung, daß wer im Reichthum auswächst, als Verschwender oft ein schlechtes Ende nimmt. Deshalb halte die Augen offen und vergiß nicht, unter welchen Wühen und Entbehrungen ich alter Mann mein Leben hindringe.

"Diefer Tage fam ein forentinischer Burger ju mit und fprach von einem Dabdien, von ben Ginori's es fei bir barüber gerebet worben und fie gefiele bir. glaube nicht daß es wahr ist, kann bir aber auch in ber Sache feinen Rath geben, ba ich die Umftande nicht tenne, aber das fchon miffiele mir, daß du eine gur Frau nahmeft, Die bir ihr Bater, wenn er fie beffer aussteuern tonnte, nicht geben wurbe. Mein Bunich ware, bag mer bich jum Schwiegersohn haben mochte, an bich bachte und nicht an bas was bu besigeft. Mir scheint, bu folltest bich um eine große Mitgift nicht fummern, fonbern auf gefunde Seele, gefunden Rörper, ebles Blut und eble Ergiehung feben, und was für Leute in ber Familie find. Darauf allein konimt es an, weiter habe ich bir nichts zu jagen. Deine Empfehlungen an Meffer Giovanfrancesco. 13 Benn Dichelangelo auf edlem Blute bestand, so that er das nicht etwa um Lionardo durch diese Seirath in eine vornehmere Familie zu bringen, sonbern, wie auch Condivi besonbers fagt, weil er nach Art ber Alten jebe Bertunft fur eine bedeutende Garantie edler Gefinnung hielt. Ein Glaube ber zu allen Reiten bestanden hat und bestehen wird.

Aus der Partie wurde nichts. Jahrelang ziehen sich Lionardo's Heirathsplane, wie einst die seines Baters Buonarroto, durch die Correspondenz. Wichelangelo kommt immer auf feine oben ausgebrudten Brincipien gurud: aute Familie und teine Rudficht auf Reichthum. Schon baraus ergiebt fich, wie vortheilhaft er feinen Reffen gestellt hatte. Lefen wir Michelangelo's Briefe aus biefen Jahren und ben folgenden, so erscheint er als ein rubiger, fester Mann, ber praftisch und scharffichtig bie Dinge ohne Sentimentalität nimmt und ohne Umidweife feine Meinung fagt. wir muffen an feine Gebichte benten, um auch die andere Seite feines Charafters vor uns zu haben. Wie immer aunehmende Trauer ibn erfillte Bie er gang einsam mar in ben Regionen, in benen für ihn das wahre Leben erst begann, und wie Bittoria's Bildniß ihm vorschwebte, wohin er die Gedanken Die langen Tage, balb auch bie Rächte war es fo, die er, als feine Kranklichkeit zunahm, einsam burchmachte und in benen er fur feine Sehnsucht und bas Befühl der Berlaffenheit die Berje fand, die ihn allein tröfteten und bie er nicht um fie ju zeigen niederschrieb und mit Sorgfalt immer aufs neue umarbeitete, sondern die nach feinem Tobe erft im Nachlaffe gefunden wurden.

5.

Michelangelo war alt genug geworden und hatte genügend gearbeitet, um, wenn er jetzt gestorben wäre, einen Namen zu hinterlassen, dessen Größe Niemand unter den neuen Künstlern erreichte. Als Maler und Bildhauer hatte er das Gewaltigste geleistet. Da, als sollte die Natur an diesem einzigen Manne ihre Unerschöpflichteit beweisen, wird ihm durch die Führung der Dinge eine Stellung zu Theis, die ihn mit einem Schlage, wie einen jungen Nenschen sast, der erst ansängt sir sich und die Welt zu arbeiten, der größten Ausgabe gegenüberstellt und ihn in den zwanzig Jahren die er noch vor sich hatte, das Wert beginnen läßt, durch das er nun auch in der Architektur als der größte der modernen Meister dasteht. Ende 1546 war Antonio ba San Gallo gestorben, ber den Bau der Peterskirche leitete, und Michelangelo wird sein Amt übertragen.

Antonio da San Gallo hatte als der Letzte den alten Haß Bramante's gegen Michelangelo, als der Inhaber einer uralten heiligen Erbschaft gleichsam, sebendig erhalten. Die Zeiten Ginsw des Zweiten waren fast schon mythisch geworden. So lange Jahre aber wirkten die Leidenschaften nach, die damals in Flammen standen.

San Gallo's Natur entsprach ganz der Bramante's, in dessen Dienste er jung eintrat. Er arbeitete entschlossen, rasch und mit Geschmack. Fast unzählige Arbeiten hat er ausgeführt. Sein späteres Glück verdankte er Farnese, durch den er, als nach Bramante's Tode Giuliano da San Gallo und Fra Giocondo, welche Raphael beim Bau der Peterstirche beigeordnet waren, wegen Alter und Kränklichkeit bald abtraten, neben Raphael eine Stellung erhielt. Als dann auch dieser starb und Peruzzi für ihn eintrat, arbeitete er neben diesem, und als endlich auch Peruzzi ging, blieb er allein zurück. Rach der Papstwahl Farnese's endlich wurde er der Mann in Rom, der an der Spise der architektonischen Unternehmungen stand.

San Gallo war es gewesen, der San Miniato übetnommen hatte als Michelangelo nach Benedig gestohen war,
und der die Titadelle in Florenz baute, die Michelangelo
zu bauen verschmähte. In erstaunlicher Schnelligkeit führte
er sie auf. Zum dritten Wale traf er mit Michelangelo
zusammen beim Ban des Farnesischen Palastes, den der
Papst ihm übertragen hatte. Wan war dis zur Krönung
des Baues gekommen, sür die Paul, statt sie San Gallo
allein anzuvertrauen, eine Toncurrenz eröffnete. Perin del
Baga, Basari und Sebastian del Piombo sandten Projecte

dafür ein. Auch Michelangelo machte eine Zeichnung. Aber er kam nicht felbst zur Conferenz. Er schützte Unwohlsein vor; es scheint, als habe er mit San Gallo nicht zusammenstressen wollen. Der Papst aber gab seiner Zeichnung den Borzug und ließ ein Stück der Krönung in natürlicher Größe danach von Holz ausführen, das am Dache augesetzt von ganz Rom bewundert wurde.

Das tonnte San Gallo nicht gefallen. Roch weniger als bei ber Befestigung bes vaticanischen Stadttheiles, Die bis auf einen gemissen Bunkt von ihm fortgeführt worden war, abermals Michelangelo burch ben Bapft bagmifdjengebracht wurde und ohne Umftanbe erflarte, bag die Sache anbers angegriffen werbe muffe. San Gallo marf ihm entgegen, bag er ale Maler und Bilbhauer vom Geftungeban nichts verftande, worauf Michelangelo erwiederte, wie er in Malerei und Sculptur allerbings nicht gang unerfahren fei, vom Feftungsbau jeboch mehr wiffe als San Gallo und alle die hinter ihm ftanden. 74 Als er barauf die einzelnen Berfeben nochzuweisen begann, entstand ein Gefchrei bag ber Bapft felber Stillidmeigen gebieten mußte. Michelangelo fertigte barauf eigene Entwürfe für die Werke an, bie allerdungs nicht ausgeführt worden finb, aber boch fo viel bewirkten, daß Can Gallo's Arbeiten liegen blieben.

Als San Gallo's Tod eintrat, wurde zuerst mit Giulio Romano verhandelt, der jedoch wegen Kränklichkeit ablehute. Nach langen Bitten ließ sich Michelangelo jest bereit finden, die Stelle anzunchmen. Er war noch mit den Fresken der Paolina beschäftigt, die erst um 1549 zur Vollendung kamen, und sein körperlicher Zustand ließ ihm die Uebernahme eines so bedeutenden Postens bedenklich erscheinen. Endlich schlug er ein, unter der Bedingung aber, ohne jeden Gehalt dienen zu wollen. —

Man pflegt bie Architeltur für biejenige Runft gu balten, welche bem Sandwerf am nadiften fteht. Lionardo ftellte den Gag auf: je weinger Biderftand bas Material leiftet, in bem gearbeitet wird, um fo edler bie Stunft Danach alfo ber Maler hoberftehend als ber Bilbhauer, ber Bilbhauer beffer als ber Arditeft, ber Dichter vornehmer als ber Maler. In der Mitte des Jahrhunderts wurde durch die florentmer Literaten, Die nach unichulbigen Stoffen fuchten, über benen fie ohne Berbacht zu erregen in Site gerathen fonnten, ber Streit aufgebracht, ob Malerei ober Senipfne die eblere Munft fer Aber haben viele Briefe die in biefer Angelegenheit geschrieben wurden. Aud an Michelangelo manbte man fich um ein Gutachten. In feiner Jugend hatte er welleicht mit einer Irome geantwortet, im Alter jog er es vor, wie Bajarı fagt, die Dinge fo auszubruden, daß fie fich verichieben auslegen ließen.35 Er gab ben Berren zu verfteben, es fei beffer joldje Streitigkeiten zu unterlaffen, bei benen nichts heraustame; wahrend er Bajari, als diefer fcon fruher einmal über dieselbe Frage jeine Entscheidung verlangt, geants wortet. Bildhauerer und Malerer hatten ein und baffelbe Biel im Auge, bas von beiben aber mir in bochft feltenen Fällen erreicht werbe.

Heute wurde Riemand mehr auf dergleichen tommen. Es giebt teinen Rangunterschied zwischen den Künsten Rur bei denen welche sie ausuben, täßt sich eine Berschiedenheit in der Tiese ihres Geistes erkennen. Musik, Dichtung, Walerei, Sculptur, Baukunst: alle bieten sich dem, dessen Geist die Schnsucht ersüllt, als Mittel dar, um das Gesuhl der Schönsheit, das schopferisch in ihm lebt, denen mitzutheilen, die nur zu verstehen und nicht zu schössen vermögen.

Alle Runft hat ihren Ursprung im Berlangen eines Bolfes, bas, was es für fcon oder heilig hält, verkörpert

zu sehen. Die Symbole die so zur Entstehung kommen, bilben die Schale für seine besten Gedanken. Rein Kunstwert
ohne ein Bolt, das darm das Geheimung seiner eigenen Schöuheit empfindet. Und wenn, was in diesem Sinne ein Kunstwert genannt wird, zufällig übereinstimmt mit dem was das Handwert bietet, so ist der Unterschied doch ein so gewaltiger, daß man sagen kann, es sei unmöglich für das Handwert, sich ohne die ausstrebenden Gedanken eines Bol kes und den Genins eines berusenen Weisters zur Kinnst zu erheben. Gedanken müssen den Juhalt eines Runstwerkes bilden, ohne sie kann keins zu Stande kommen.

Die Architeftur liefert ben einfachften Beweis fur bie Wahrheit Diefer Anichauung. Gie icheint bem proftischen Bedurfnisse zumeift zu genügen und bat bod; am wenigsten gu thun bamit. Gie bat nichts zu schaffen ursprünglich mit menfchlidjen Wohnnigen Gie fehlt einigen Bolfern gang. Sie findet fid) nur bei benen, benen gugteich bie wunberbare Begeifterung fur ben Grund und Boben auf bem fie wohnen, eigen ift, die anderen abgeht. Unserer geschichtliden Erfahrung nach bilben Germanen und Romanen auch hier einen ftarten Begenfat. Der Deutsche fuhlt fein Baterland da, wo feine Benoffen um ihn find, ber Romane flam mert fich an den Ader an auf dem er gewachsen ift. 280 feine Stadt fteht ift er zu Baufe, und follten alle Bewoh ner fortgeführt oder geftorben fein. Und jo ber Grieche, ber Romer, ber Megupter. Gie fühlten fich fo verwachsen mit ihren Chenen und Gebirgen, bag jeder Wels, jeder Baum, jebe Quelle als bas Bans einer Gottheit zu einem Theile ihres Dafeins wurde, mahrend bei ben Germanen bie Götter in den Wolfen schweben und mitgehen, wohin das Bolf feine Schritte wendet Und beshalb bei ben Bolfern, benen bies untige Berhaltniß zu dem Boben, der ihre Beimath ift,

innewohnt, eine Gehnsucht, biefe Berbinbung gwifden bem Menfchen und feinem Lande fichtbar zu bestätigen, und baher bie Anfange ber Arditeffur: Anftrengungen, bas, mas man am hodiften halt, im hodiften Grabe fich anzueignen; ben geliebten Boben burch fichtbare Dentmaler bem Muge heilig ericheinen zu laffen Und fo die Byramiben, Obelisten und Tempel der Aegypter lebenbige Bahrzeichen des Boltes, bas fich felbst bamit befräftigen wollte: bas Land ift unfer, wir haben biefe Laften aufgethürmt um es ju beweifen! Und die Tempel der Afropolis und bes Capitols Chelfteine gleichsam, die fich bas Bolt in ben golbenen Boben ber Beimath fentte, Rronen und golbene Retten bie es ihm anlegte Die Relfen, an die bas Schickfal ber Stabte ge-Inupft war, mußten geschmilct werden wie fie vertheidigt wurben. Und beshalb als erfte Quelle ber Baufunft nicht ber Trieb, Wohnungen ju bauen, auch für bie Götter nicht. fondern der Inftinct, aufzuthurmen und bem fo Emporgebrachten oble Geftalt zu verleihen, Rolfen innen und außen ju glatten, Gaulen aufgurichten, und ber Glaube, Die Gottbeit des Landes ließe fich halten, indem man dem Lande felber fcmeichelte gleichsam und ibm verlodenbe Schonbeit verlieh. Bo hatte auf dem gangen Erbenrunde fich Ballas Athene murdiger ju Soufe gefühlt als auf ber Afrovolis. und der gange Götterichwall anders wohnen fonnen als in Griechenland? Die Tempel waren ihre Resibengen. Langfam erft burdy fortidireitenbe Cultur ward ber Gedante in biefe anfange planlofen heiligen Bauten hineingetragen, bag. weil die Götter menichliche Gestalten hatten, die Form menschlicher Wohnungen bafür bas leitende Borbild zu liefern vermochte. Und fo aus bem Begriff bes Unguganglichen an fidi, dem des unbetretbaren Raumes entitebenb. in dem bas Allerheiligste wohnte und um bas ber Tempel

nur den Borhof bildete, blühte die heilige Architektur der antiken Bölker auf, während die Germanen, die im Lande zerstreut wohnten, keine Akropolen zu verlassen hatten wenn sie ihre Wohnsitze änderten, abgelegene Wälder zu den Wohnungen ihrer Götter machten und erst dann eine Archietektur auszubilden begannen, als diese mit einer fremden Religion als etwas Fertiges gleichkalls zu ihnen ins Land kan-

Deshalb bie Bankunft die erfte nub altefte unter ben Runften, Die Quelle ber Dialerei und Ceulptur burch ben Schmud ber Tempelwände, Die Quelle ber Phusit und Dichtfunft burch die feierlichen Umguge. Alles Weltliche in ben Rünften ift ein fpater hineingetragenes frembes Element. Aber feltfam, erft mit dem Emtritt Diejes Weltlichen erfchließt fich die Bluthe einer Runft in ganger Fulle. Denn erft bann, wenn Einzelne ericheinen bie ihre eigenen Gebanten im Anhang an bies Allgemeine auszudruden beginnen, wird Die Freiheit möglich, Die einer Runft bie hochfte Entwidelung giebt. Die antiten Götterbilber mußten fteif und leblos bleiben, bis Runftler auftraten, welche ihre gang befonberen Anichauungen ber menichlichen Schonheit mit bem vermifden, mas bas religiofe Beburfnig verlangt bie Megapter, beren Sculptur eine fo bedeutende Sohe erreichte, bennoch eigentlich ohne eine Runft in biefer Begieb-Richt eine einzige ihrer Statuen zeigt individuelle Gebanten wie ihre Banten thun. Deshalb bie driftlichen Mabonnenbilber erft bann Runftwerte beren Anblid bas Berg burchbringt, als bie Maler, verftedt querft, die Buge einer geliebten Frau in bas himmlische Untlig hineinfließen ließen.

Der Verfall der Malerei und Sculptur aber tritt ein, wenn das Heilige ganz verschwindet und nut dem Wohlgesfallen derer durch die Werke geschmeichelt wird, die der Ursheber als Käuser auf dem Martte dafür gewinnen möchte

Michelangelo ftanb in Malerei und Sculptur auf ber Stelle wo ber Berfall begann: in ber Architeftur jeboch hier fteigt bie Runft erft nieber wirfen andere Urfachen nut ber allgemeinen Kraft bes Bolles. Die Architettur ift bie am wenigften individuelle von den Rünften. Gie fchafft mehr die Symbole für die physische Kraft ber Nationen als fur die geiftige. Gie brudt ben Umfang und bie Bewalt ibrer politischen Große aus; mehr ben Drud ben fie auf Andere ausüben, als die Freiheit durch die fie in fich groß Bolfer, Die bie Gelaven ihrer Fürsten finb, tonnen eine Architektur erzeugen, die ichon und prachtvoll ift mabrend die anderen Rünfte darniederliegen. So im 16. Jahr-Der Abfall Deutschlands von Rom führte in Guropa zunadift eine geiftige Erhebnig, ein Aufammenraffen nicht ber germaufden, fonbern ber romanischen Boffer berbei, Die durch die erneute Macht des Ratholicismus und gemeinjame politische Anichanungen vereinigt, fich zwei Jahrhunberte lang beinahe über ben proteftantifden Landern erhaben hielten, bis ihr Rufammenbredien erft ju Ende bes vorigen erfolgte: für Diefe Beit bes Aufschwungs liefert Dichelangelo's Architettur ben finnlichen Ausbrud, und ber riejenhafte Bau ber Beterstirche fonnte mit ben nugeheueren Anftrengungen verglichen werden, mit denen die nen geftaltele ronnifdie Rirche ber Welt fich aufzudraugen bemüht war. Denn für den Romanen ift die Rirdie felbit ein beiliger Blag, für ben Germonen ift bie Verfammlung ber Glaubigen die Rirche. Wir Deutschen fummern uns wenig um das Terrain auf dem unfere Ueberzengungen Geltung haben, während die Unterthanen ber papftlichen Rirde noch Brovingen eingetheilt find, beren Greugen man bon Rom aus wohl im Auge hat und die man durch neue Rirchen wie burd) vorgeschobene Forts zu vergrößern trachtet. Für biesen geistlichen Festungsbau bildete die Peterstirche das Wobell, in dessen Geiste man im 17. Jahrhundert weiterbaute.

Die Berbindung bes gewaltig Sichtbaren mit bem Beistigen war ber romanisch-tatholischen Kirche eigen von Anfang an. Bie die alten Romer ihr Capitol gur Blathe gleichsam ihrer Stadt gemacht hatten, um welche als ibeale Mitte Rom feinen weitauslaufenben Buchs nach allen Seiten entfaltete, fo, nachbem die Stadt ber Sig ber Bopfte als alleiniger herren geworden war, das Bestreben ber Rirchenfürften, ein neues geiftliches Capitol neben bas alte gu fepen, an dem die Bewohner, auch nachdem jede Spur ber Weltherrichaft im alten Sinne verloren war, wieber mit abergläubischer Chrfurcht hafteten. Die Bapfte grundeten eine neue Stadt neben ber alten, nach Rorben jenseits ber Tiber, wo die Beterstirche fammt ben vaticanischen Balaften bas Centrum bes chriftlichen Roms bilbete und alle Reichthumer ber Chriftenheit ausommenftromten, um biefes Riel ber allgemeinen Sehnsucht in feiner Bracht zu befostigen. Die Kirche, ber Michelangelo eine neue Form zu geben hatte, war die erfte und heiligfte. In den Reiten, in benen fie neu gebout wurde, verwandelte fich das Gebiet der tatholis fchen Welt aus einem unzusammenhängenden Feubalftaate in eine absolute Monarchie: Die neue Betersfirche beberberate einen machtigeren Cultus als die alte aus beren Maucen fie fich erhob (benn eine Reitlang ftanden beibe Rirchen, ba man mit Abbrechen und Aufbauen schrittmeife nur vormarts ging, zugleich ba), und wie Jahrhunderte früher bas Gothische' Europa umformend überzogen hatte, fo daß tein Gebaude faft vom Anfluge biefer gewaltigen Mobe verschont blieb. fo trat jest bie Architettur ber Beterstirche ihren fiegreichen Umgug burch bie Welt au und brangte ben Bauwerfen,

wenn auch nicht liberall Anppeln, so boch wenigstens neue Façaben auf.

Reine Runftform ist so unfrei als die in der fich die Architeften bewegen. Ihr Wert ift abhangig vom Boben auf bem es fteben foll, von ben Materialien bie zu beschaffen find, von ben Reiten bie bas Gelb zu liefern haben, von ber Laune ber Auftraggeber die oftmals andere Meifter mit anderen Blanen einschieben. Aber wenn bas Alles gunftig ware, der ftartfte Einfluß bleibt ber, ben bie nabeliegenben bereits fertigen Bauwerte auf bas Reuentstehenbe mit unbermeiblicher Dacht ausüben. Architetten muffen fich nachahmender verhalten als irgend andere Rinftler. fich nirgends bie Entwidelung ber Style beutlicher verfolgen als in ber Baufunft, und es fann ale ficher angenommen werben, daß mo plogliche Uebergange erscheinen, Diese entweber ber Einwirfung entfernterer Mufter ober bem Berlorensein ber langfam überführenben Mittelglieber guguichreiben finb. Die Uebergange ber agpptischen Architeftur aur griechischen murben ohne Bweifel flar vorliegen, mate nicht zu viel aus diefen Beiten gerftort worben. Bon ber griechischen aber bis auf unfere Tage lagt fich in fast umunterbrochener Linie nachweisen, wie ein Jahrhundert bie Arbeiten bes vorangebenben benutt, und wie ber griechische Sint ben romifchen, ber romifche ben romanifchen, ber romanifche ben gothischen hervorgebracht bat.

Bilbhauerkunft und Maleren halten gleichen Schritt mit ber ästhetischen Bildung ber Böller, die Bautunst mit der politischen. Deshalb, als jeue unter den römischen Raisern zu sinten begannen, bildete die Architektur sich weiter, und, wie das Heidnische in das Christliche überging, verwandelte sie fortschreitend zugleich den römischen Tempel in die christliche Basilita. Die Theilung des Reiches veraulaßte die verschiedene Ansbildung besielben Styles im Osten und Westen. Durch die Nachahmungen der byzantinischen Formen unter der muhamedanischen Herrschaft in Asien und Aegypten entstand das, was als das Gothische über das Meer hersüber in Benedig, Sicilien, Neapel, Spanien und Süd-Frankteich, in Deutschland eindrang. Das Ausblühen der Städte in Deutschland zu der Zeit wo das Gothische aussam, und die damit verbundene Lust an prachtvollen Bauten ließ diessem Styl die Ausbildung zu Theil werden die er in Deutschland empfing, während er mit seinen ausstrebenden, die Gebäude der Höhe nach theilenden Linien, niemals die der Länge nach dreit auseinander legende Baurichtung der Italiener zu überwinden vermochte, und an den Stellen wo antile Muster wirsten bald wieder ansgegeben wurde.

Ich zweisle nicht, hätten zu ber Zeit wo die gothischen Wälder überall in Europa aufsproßten, in Rom Päpste gesessen denen das Geld und die Nacht der späteren zu Gebote stand, auch hier wäre Alles gothisiet worden. So aber ward nur wenig in diesem Style dort gebaut und es blieben die alten Basiliten und die Ueberreste der antiten Werte underührt; jene unverwandelt, diese in geringerem Waße benutzt, um als Material zu dienen. Denn das was abgebrochen ist, in Rom und überall, scheint mehr zu betragen, als was Eroberung und Plünderung jemals vernichteten; und abgetragen wurde überall unaushörlich.

Nach der Rücklehr der Päpste aus Avignon aber begann die geistige Bewegung, die sich mit Eiser der antilen Literatur zuwandte. Durch sie erwachte die Chrsurcht auch vor den alten Bauten wieder. Durch sie wurde Florenz auf Rom gelenkt. Während in Deutschland, Spanien und Frankreich das Gothische noch sortwucherte, standen in Rom die Ueberbleibsel der antilen Werke in nen romantischem Glanze da, Durch einen gewaltigen Sprung nach rückwärts uber eine ganze Reihe von Jahrhunderten voll natürlicher Fortentwickelung hinweg, wurden, wie in Dichtung und Philosophie, so in der Bankunst die Ueberbleibsel der antiken Schöpfungen als Muster aufgestellt. Aus der Wolbung des Pantheons ging jeht die Ruppel von Santa Waria del Fiore hervor, aus ihr die der Peterskirche, und aus dieser all die Rirchen in allen Ländern, die entweder in directer Rachamung oder im Anlehmen an die durch Michelaugelogegebenen Formen zur Entstehung kamen.

Bie dies zuging, wie die äußeren Formen der antiken Bauwerke zuerst wirkten, das Constructive dann hugutrat, wie die einzelnen Meister direct aus dieser allgemeinen Quelle schöpfen, und zugleich das was auf diese Weise gebaut wird zu bestimmter Auffassung des Alterthnus leitete: dies nachzuweisen wärde möglich sein, hier aber keinen Nuten gewähren. Es giebt Studien die man uncht betreiben kann ohne sich ihnen ganz zu widmen. Das worauf es dei der Archistektur aufommt, sind die Maße, die Verhältnisse von Höhe und Breite; was dem großen Publisum am nachsten liegt, die Ornamenist, sieht in zweiter Linie. Wer hier eiwas begressen will unft selbst zu sehen suchen. Geschrieben wers den kann nur für den, der so bereits eine große Wenge Ersahrungen sammelte.

Michelangelo fing spat an, als Baumerster in großem Maßstabe aufzutreten Fremd war ihm die Kunst nicht, von Ansang an. Ich sinde allerdings teine Belege dazur, daß er, wie behauptet wird, die Plane der Besestigungen von Civitavecchia sur Giulio den Zweiten gemacht. Das erstermal daß er als Architest austritt, ist der der Façade von San Lorenzo Darans solgten die Sacrister und die Bibliocthes; diese begründeten seinen Rus und seine Schule.

Bas Michelangelo aber in viel frilheren Reiten ichon im hochsten Ginne ben übrigen Architetten überordnet, ift, bag er bereits in feiner Dedenmalerei ber Giftinischen Capelle ein gewaltiges Gange gur Anficht brachte, was teiner außer ihm zu erfinden befähigt gewesen mare. Angemeffen ber Beite bes Raumes, ohne fleinliches Detail bas ben allgemeinen Ginbrud verringert batte, fteht es ba. augelo zuerft war im Stande, bas Roloffale wirklich toloffal zu benten. Und fo erfand er bie Ruppel ber Betersfirche. Man braucht nur Autonio ba San Gallo's Mobell mit feinen zu vergleichen, um zu empfinden wo ber Unterichieb lient. San Gallo thurmte auf, vergrößerte, feste Gins ans Andere und brachte jo eine große, aber theilbare Maffe gufammen. Das Rleine aber wird nicht toloffal baburch, baß man es boppelt ober breifach nimmt: Die Größe muß ben Formen ichon innewohnen bei ber erften Erfindung. Diesem Beifte hat Michelangelo feinen Blan gemacht. gangen Umfange bes Bertes gemäß ftellte er gleich jebes Dtag fest. Go toloffal ift feine Beterstirche, bag mabrenb Alles mas Bramante und bie ihm Gleichstehenben geschaffen haben, ftets nur als die große Ausführung urfprünglich kleiner, ja niedlicher Gebanken erscheint, bie Nachahmungen jogar ber Beterstirche auch bei verringertem Dagftabe immer eine foloffale Birfung machen. Etwa wie Melobicen Banbels und Beethovens, und wenn fie nur in beicheibenfter Beife vorgetragen merben, ben grandiofen Umfang ahnen laffen, beffen fie fabig maren, mahrend Melobien anderer Deifter, und wenn man fie burch bie größten Orchester mit allem Aufwand von Bauten und Bofaunen aufführen ließe, bennoch ihren Grundcharafter bes nur Dieblichen ober Bramante, Beruggi Spielenben nicht verlieren tonnen. und die San Galli's find auch am gludlichften ihn ihren Grimm, Reben Dichetangelo's, 4. Muft. II. 23

sleineren Bauten gewesen. Eine oft entzückende Feinheit offenbart sich darin. Bramante hat in Rom manches derart geschaffen, Peruzzi Siena dadurch wahrhaft verschönert, und die San Galli in Toscana reizende Kirchen mittlerer Größe in zurt antiken Formen gebaut. Groß zu wirken aber versstand keiner. Der einzige Borgänger Michelangelo's, der ihm, hätte er länger gelebt, ebenbürtig geworden wäre, ist Raphael. Die Palastsacade in Rom, die einzige von ihm die dort erhalten blieb, und das Haus das in Florenz nach seinen Angaben gebaut wurde, sind in vollendet großem Geschinkat ausgesührt. Hätte ihn der Tod nicht so bald fartegenommen, er würde an der Peterskirche selbst gezeigt haben was er vermochte, denn immer inehr wandte er sich mit zunehmenden Jahren der Architektur zu und seine leizte Thätigkeit zeigt ihn als völlig diesen Studien hingegeben.

Es ift feltfam, feine Natur trieb ihn jo früh fcon, benfelben Beg einzuschlagen ben Michelangelo fpater gegangen ift. Er muß gefühlt haben, bag die Malerei nur die Dienerin ber Architektur fei und wandte fich ihr als herrin gu. Die Architektur lagt ben Menfchen fich herrichenber fühlen. Deshalb bouen auch Fürften fo gern; bieje Runft gieben fie allen anderen por. Das Gefühl, ein Schöpfer gu fein, . befriedigt fich bei großen Bauten am meiften. Die Baufunft fteht bem Wirlen ber Ratur am nachften. Schon ber Ausbrud, bag man von Balaften und Rirchen fagt, fie ichienen aus bem Boben gewachfen zu fein, enthalt bie Ahnung bes Entzückens, mit bem man fich als ben Urheber harmonisch fünstlicher Gebirge gleichsam betrachtet, die durch ben eigenen Beift und ben eigenen Befehl entftanben find; wo vorher flache Ebene oder gestaltloser 'Fels lag. mit ben Jahren zunehmenbe Ehrgeis scheint in Mannern die Genugthuung, nur Schones, Entzückendes zu schaffen. allmälig zu überflügeln. Imponirendes, Ueberwältigendes joll zur Entstehung kommen; und das allein vermag die Bankunft.

Es ist ein Schauer ber Erfurcht, mit bem wir ein großes, icon vollendetes Bauwerf zuerft betrachten, bann Der Bergleich, Architettur fei gefrorene Dufit, ist vielfach angefochten worden, bennoch entsprang er wohl bem Beifte eines Denichen, ber tein anderes Bilb fand. um die ftumme erhabene Defobie ju bezeichnen, mit bem Die befeelte Maffe die Secle erfüllt. Unvergeflich bleiben folche Momente. Die wird aus meiner Seele verschwinden. wie ich Nachts nach vollenbeter Beleuchtung ber Beterstirche, als die Flammen alle noch brannten, bas Denschengemubl aber langft verschwunden war, gang einfam am fuße bes Dbelisten auf bem Blate por St. Beter ftanb, ben bie prachtigen Saulengange in ihre weiten Arme nehmen. Bor mir ber Ban ber Rirche, Alles in fenrigen Linien bom finftern Simmel getrennt, wie ein voller Gebante ber bie Seele burchfliegt, und jugleich bas Gefühl, bag es fein Traum fei, fonbern ein Wert von Menschenhanden errichtet und daß ich felbft jum Geschlechte ber Denschen gehörte, Die Tags unruhige und burd Rleimigfeiten die das erbaut. unterbrochene Façade erstand in den Hauptlinien wieder, Die Dichelangelo's Rachfolger mit ftorendem Beimert überlaben hatten, die Ruppel ftieg wie von Eis gebant empor, bas von innerlichen Abendgluthen leuchtete, und die Spige fchien fich fern in die Racht hinauf ju verlieren wie ber Gipfel eines Berges, ju bem ein weiter Beg empor fei. Es war gang ftill umber und mur die beiben Fontainen raufchten unaufhaltfam.

Solch ein Anblick zeigt was der Künstler wollte. In seinem Beiste stehen die Linien so rein da, wenn ihm zum

erften Male die Ibee des Wertes aufsteigt, unverwittert, unbelastet von späterem Zierrath, unberührt von Geräusch der Belt, einsam als gabe es nur den einen Bau auf der Erde und alles Andere stände im Schatten neben seinet Herrlichkeit.

Wie fehr die bei Michelangelo's Architektur so icharf bervortretenbe Eigenthümlichfeit, aus bem Sangen zu arbeiten und die Idee bes Bollenbeten von Anfang an immer por ben Augen zu haben, ber fich zu nabern bann bie Aufgabe ber fpateren Arbeit ift, in ihm lebenbig mar, zeigten ichon bie beiben anderen Runfte, in benen er groß mar. Seine erften Stiggen geben immer nur verschwommen allgemeine Umriffe, Die er allmälig bis zu ben garteften Linien ausbilbet. Sie ftedten von Anfang an barin; er jucht fie nur mit ber fpateren Arbeit. Und fo auch bei ben Statuen: feine Brutusbufte, bon Deifelftrichen noch gang überbectt, scheint durch die Sulle hindurch ben Mann uns vor die Augen zu ftellen. Und fo bei ben Bauten : ber allgemeine Ausdruck ist ber machtigfte Er beherricht und überbietet alle Details. Michelangelo hatte bier Gefete vor Augen, von benen man heute nicht mehr rebet. Er fprach es vielleicht Bitruv nach, sicherlich aber nicht ohne es felbst als wahr erprobt zu haben: nur wer die menschliche Anatomie tenne, fei im Stanbe, fich einen Begriff von ber inneren Nothwendigfeit eines architeftonischen Planes zu machen. Beber Theil bedinge auffteigend den folgenden und nichts durfe geschehen ohne ben Gedanten an bas Bange. Und beshalb umfomehr barf feins von Dichelangelo's Berten, bas unvollendet blieb, nach dem Unblid beurtheilt werden, wie es ihn unfertig heute bietet. Er hatte fie nicht als feine Schopfungen anertannt.

Deshalb auch muß angenommen werben, bag bie Um-

änderungen, die er mit dem Bau der Petersfirche vornahm, von der burchgreifenbsten Art waren.

Bramante legte den Grundstein 1506. Was unter ihm begonnen ward, sind die vier ungeheuren Pfeiler, auf deren Höhe die Kuppel ruht, so hoch, als hätte man auf ihre Spiken die Grundmauern des Pantheons gelegt, um es zum zweiten Male darauf zu sehen. Ueber die Aufführung der Pfeiler, deren Verbindung, und die Ueber-wöldung der Tribune sam Bramante nicht hinaus, und da dies Alles am hinteren Ende der alten Peterstirche seinen Platz sand, brauchte diese nur zur Hälfte eingerissen zu werden. Man zog eine Cuerwand und benutzte während des Baues die vordere Hälfte der langgestreckten Basilika sort, deren Façade und Treppe lange über Michelangelo's Beiten hinaus unversehrt erhalten blieben.

Nach Bramante's Tode, als Raphael, Fra Giocondo und Giuliano da San Gallo den Bau übernahmen, zeigte sich, daß, ehe man weiter gehen könne, die Fundamente verstärkt werden müßten. Basari beschreibt das dabei zur Anwendung gebrachte Bersahren. Raphael stellte den neuen Grundplan her. Bramante hatte den Auppelbau als die Witte von vier gleichmäßig großen, im Kreuz zusammensstoßenden Theilen gedacht: Raphael verlängerte den nach vorn liegenden Theil, so daß aus dem griechischen Kreuze ein lateinisches ward, dessen einer Balken sich länger als die andern ausstreckt.

Peruzzi, der nach Raphael die Hauptleitung des Baues erhielt, sertigte abermals einen neuen Plan an, dem Basari das höchste Lob ertheilt und der die Maße der Borhergehensden auf reducirtere Formen beschränkte. Unter Clemens dem Siebenten war wenig Geld da. Giulio und Leo hatten mit wirklichem Eiser gebaut, die Unternehmung entsprach

ihren hochfliegenden Gedanken; Clemens scheint keine Borliebe für das Werk gehabt zu haben. Nach der Eroberung der Stadt blieben die Arbeiten ganz liegen, Paul der Drutte nahm sie auf, und Peruzzi, von seiner Flucht zurückgekehrt, trat wieder an die Spitze des Baues, den er bis zu seinem Tode behielt.

Jest tam Antonio ba San Gallo, ber ichon eine Beitlang neben Peruggi gearbeitet, an bie Reihe, und mit ihm wiederum ein neuer Plan. Peruggi's Entwürfe wurden als ju fleinlich verworfen und die alte Große als die allein würdige erachtet. Abermals mußten die Pfeiler an den Fundamenten verftarft werben. Behn Jahre murbe fo forts gewirthichaftet und besonders jest viel Gelb ausgegeben, und immer war bei San Gallo's Tobe nicht viel mehr zu Stande gebracht, als bag bie vier Saulen aufgeführt und mit Bogenspannungen ju einem Biered mit einanber verbunden waren. Diese Bogen find rund und von fo gewaltiger Dimenfion, daß ihre innere Hohe mehr als die Salfte ber Sohe ber Bfeiler betragt, auf benen fie auffteben. war viel, was in biesen 40 Jahren an Arbeit geleistet worben war, benn es giebt auf ber Welt feine gemauerten Bfeiler und Bogen wie biefe find, und es muß hinzugeredinet werden was die Erbe an unfichtbarer Arbeit birgt ; bennoch, als Michelangelo bas Werf übernahm, ließ fich bem Boue felbft noch jede beliebige Form geben, und indem von jest on, für die Ruppel wenigstens, seine Anordnungen maßgebend geblieben find, fteht er als ber eigentliche Erbauer ber Rirche ba. Rur barin wurbe in ber Folge auch von feinem Plane abgewichen, daß man, ba er zum Grunbriffe des Bramante gurudgefehrt mar, bem er bie größten Lobfprache fpendete, julest bennoch wieber auf bie Form bes lateinischen Kreuzes tam und nach born zu ein langes Kirchenschiff vordaute, und dessen vorspringende Façade dem Beschaner, ber nicht ziemlich aus der Höhe und der Entsernung sieht, der Anblick der Auppel beinahe abgeschnitten wird. Auch diese Façade ist Michelangelo's Werf nicht. Die seinige, deren Beichnung erhalten ist, war einsach und groß-artig.

Michelangelo's Kritit beffen, mas bis zu feinem Amtsantritte geschehen war und was jest geschehen follte, ift in einem Briefe enthalten, ben er bei ben erften Unterhandlungen über feinen Gintritt als erfter Baumeifter gefchrieben haben muß. "Bramante mar, schreibt er, wenn irgenb Jemand biefen Ramen verdient, einer ber tuchtigften Architetten feit ben antiten Beiten. Er machte ben erften Blan für ben St. Beter. Ohne Berwirrung, flar, einheitlich, mit guter Beleuchtung und frei von allen Seiten wollte er bie Rirche jo hinftellen bag fie in feiner Beife ben voticanischen Palaft beeintrachtigte. Und, wie es heute noch offenbar ift, hielt man was er wollte für ichon, und wer fich von feinen Ibeen entfernt hat, wie San Gallo gethan, ift von bem abgewichen was ben Regeln ber Kunft entspricht. Wer beffen Mobell unbefangen betrachtet, muß das feben: er hat mit bem freisformigen Umbau die Belligfeit des bramantischen Planes verdunkelt, mabrend er felbft bei feinen vielen Winteln und Berfteden oberhalb und unterhalb ber Chore, bie ju allen möglichen Spigbubereien, Schlupfwinkeln für Berfolgte und Aufenthaltsortern für Falfdmunger Gelegenheit geben, tein Licht in die Rirche bringt. Denn Abends beim Schluß murbe man mit wenigstens fünfundzwanzig Mann suchen muffen, ob fich Riemand verborgen barin halte, und felbit bann murbe man Denhe haben, die Berftedten aufgu-Auch mußte bei ber Ausführung bes Umbaues, welchen San Gallo projectirt hat, Die Paolinische Capelle

und ein Theil bes Palaftes eingerissen werden, ja sogar bie Sistinische Capelle bliebe nicht unberührt.

Wenn bas aber, was von dieser freissörmigen Ungebung bereits ansgeführt ist, 100,000 Sendi werth sein soll, so ist das eine Unwahrheit, denn es hätte sich mit 16,000 hinstellen lassen, und wenn man es wieder einrisse, ware der Berlust nur gering. Denn die zugehauenen Steine und Fundamente tamen uns gerade zu Passe und würden für den Ban selbst eine Ersparuiß von 200,000 Seudi machen und ihm sur 300 Jahre langere Haltbarleit geben. Dies meine Meinung ohne alle Leidenschaft. Denn wenn ich dannt durchstringe, ist es sa nur zu meinem eigenen großen Nachtheile. Es wäre mir lieb, wenn ihr dies Alles dem Papste mitstheilen wolltet; ich selber fühle mich nicht wohl genug.

So fchreibt er an Jemand ben er Bartolomeo nennt. 76 Unter bem Rachtheile verftand er ben Rall, daß feine Bor-Schlage angenommen wurden und er ben Ban ubernehmen muffe, was gegen feine Bunfche war. Aber ber Papft ging barauf ein. Bas jenen von Michelangelo verurtheilten Umban anlangt, fo waren bie weit ausgedehnten, brei Etagen hoch überemandergelegten Saulengange gemeint, welche, offenbar in Radjahmung bes Colifenme, freisformig ben Rern. des Gebaudes umziehen und diefem jo eine runde Geftalt geben Can Gallo's Modell, bas heute noch wohlerhalten in einem ber gur Beterstirche gehörigen Raume fteht, fo groß, daß man in feinem Innern umbergeben tann, zeigt genau was Michelangelo fagen wollte. Das Gange erscheint danach als eine aus unendlichen flemen und flem gebachten Architekturftuden zusammengesette Maffe, mahrend bas Innere, emfacher und großartiger, die Muppel abgerechnet welche buntel und fleinlich ift, die hentige Geftalt wiedergiebt. Als Midjelangelo eines Tages auf bem Bauplage erichten um

das Modell San Gallo's in Augenschein zu nehmen, stand dessen ganzer Anhang da, la setta Sangallesen, lagt Basari, und machte seinem Aerger Luft. Es freue sie, daß Michelangelo die Mühe übernehmen wolle; San Gallo's Plan sei eine gute Wiese für ihn, um darauf zu weiden. "Da habt ihr ganz recht," erwiederte er darauf. Unverständlich genug freilich sür die die er tressen wollte, denn seine Mennung war gewesen, wie er Anderen erklärte, daß sie Recht hätten den Blan eine Wiese zu nennen, da sie als Ochsen geurtheilt hätten

Beute gehort nur geringe Ginficht bagu, ben Unterschied ber beiben Meifter zu ertennen. Richt weit bon Gan Gal-Io's Modell in einem anftokenben Raume fteht Dichelangelo's in Solg ausgeführtes Project ber Ruppel, an bem fich bis auf die tleinsten Stein- und Baltenlagen Alles angegeben findet, was fpater nach seinem Tobe bann mit Genauigfeit banach ausgeführt werben tonnte. Dichelangelo ftellte es für 25 Scubi ber, mabrend San Gallo fur bas feinige allein 1000 Scubi Honorar berechnete. Doch ift bas Dichelangelo's bei weitem einfacher und geringer bem Umfange Aber was beide wollten fieht man flar. Michelan= gelo hatte eine neue, groß erdachte, in sich beruhende Architektur im Sinne, mahrend San Gallo nur entlehnte und, ohne von einer eigenen gangen Ibee auszugehen, fo gut es ging zusammenfügte mas fich in feinem Gebachtniffe gesammelt hatte.

Michelangelo's erste Arbeit war, die vier Pfeiler noch einmal zu verstärken, damit sie die Kuppel besto sicherer trügen, dann setzte er den runden, thurmartigen, Tambour genannten Bau auf die Bogen, auf dem nach seinem Tode erst die doppelte Kuppel sertig ausgeführt wurde. Biele Ansichten Roms aus dem 16. Jahrhundert zeigen die Kirche

in ihrem unvollenbeten Ruftanbe. Born bie alte Façabe, eine große, glatte Mauerfläche, die Thuren und Fenfter einfach hineingeschnitten, zwischen benen bie Band unt Dealereien bebedt mar Beit hinter ihr hervorragend, auf bem noch unformlich und rob ericheinenden Unterbane, ber Tambour, wie ein ungeheuerer, in ber Luft fich erhebender, faulenumftellter Tempele offen und ohne Dach, ein wunderbarer Anblick. Da beute nun, wenn man auf bem Blate por ber Rirche fteht, die vordere Façade, die nicht von Michelangelo ift, ben Tambour gerade bis gur Ruppel bededt, welche ebenfalls erft nach feinem Tode aufgeführt wurde, fo fann man fagen bag Deichelangelo vom St. Beter, wie er fich fur gewöhnlich ben Bliden bietet, nichts bei feinen Lebzeiten mit Mugen fab. Die ben Blat umfaffenden Gäulengange hat er nicht einmal angegeben, und ber Obelist und bie Brunnen wurden gleichfalls von fpateren Architetten in Die Mitte bes Blates geftellt

Fenstern dazwischen und dem Ansatz der Auppel als Krösnung darüber ist ein Triumph architektonischer Schönheit. Alles erschemt so leicht und ebenmäßig in der That, als wenn es gewachsen wäre. Und doch darf nicht vergessen werden, daß selbst hier Michelangelo's Modell nicht vollig zur Ausführung kam. Denn diese Säulen, welche zu ze zweien gekoppelt sich nicht eng an die Wand anschließen, sondern scheindar abstehend eine Art Gang um den Tambour bilden, waren bestimmt, auf ihren Capitälen, die jest kahl vorstonsen, Piedestale mit Bildsaulen zu tragen, die wie seierliche Kerzen gleichsam ringsum die Auppel umstehen sollten. Mancher glaubt hier einen Fehler zu entdecken, weil er Otichelangelo's Absicht nicht kennt. Gerade darin aber zeigt er sich groß als Architekt, indem er die Bildhauerzeit

arbeit nicht als willfürlich anzubrungende oder fortzulassende Berzierung nahm, sondern als architektonisches Element betrachtete, das zur Harmonie des Ganzen nothwendig war.

Auch von innen betrachtet, wenn man mit zuruckgebogenem Ropse in die Auppel hineinblickt, bietet sich ein
wunderbarer Anblick. Unter den Fenstern des Tambours
her zieht sich ein Kreis von Figuren, die in lichten grauen
Schatten und mit goldenen Lichtern auf weißem Grunde
erscheinen. Die untere Ornamentik, die der Bogenspannung
mit einbegriffen, die bunte Bekleidung der Pfeiler, die hineingearbeiteten Nischen mit Statuen darin, die Gemälde,
gehören späteren Beiten an und haben nichts mit Michelangelo zu thun.

Dies unenbliche Rebenwert, von bem bie gange Rirche erfüllt ift und bas, ohne Rūdficht auf bie Architeftur, wo fich nur Blat bot angebracht worden ift, tragt bie Schuld, bag une ber Bau nicht auf ben erften Blid in feiner mahren Große ericheint. Das Auge, bas frei bie Daffen aberfliegen möchte, wird von ungahligen Dingen abgelenkt und verirrt fich. Beim öfteren Besuch ber Rirche gewöhnt man fich baran, übergieht bas Unbedeutende und läßt bie Berhaltniffe rein auf fich wirten. Die grandiofe Dacht ber Pfeiler und Bogenstellungen tritt bann bervor, und die Entfernungen, die fich querft taum ichaben laffen, werben begreiflich. Ich erinnere mich daß ich eines Nachmittages eintrat. Born, wo ich ftand, tamen große Sonnenftrome burd bie Seitenfenfter und warfen zwischen ben Bogen hindurch bas breite Lidit quer über ben Boben, bann murbe es nach hinten zu allmälig bämmeriger bis ganz in bie Tiefe, wo Duntel herrichte, und um bie Gruft die bie Bebeine bes beiligen Betrus birgt, gerabe in ber Ditte ber Ruppel, ber Rrang von goldenen Lamben brannte. Ru

einer unendlichen Ferne schien das zu stehen. Riesenmäßig stiegen die schattigen Bogen barüber empor, und das Orgelspiel, das die heilige Handlung die da geseiert wurde besgleitete, drang nur wie ein sanstes Summen zu mir. Es schien, als sei die Kirche um das Doppelte gewachsen seit ich sie zulest betreten.

Muf bem Dache umbergebenb, swifden ben Dachern der Nebencapellen, welche herausragend über die Fläche wie fleine Tempel für fich bafteben, unbebeutend aber ericheinen neben dem Tambour der die mittelfte Ruppel trägt und ber jest mächtig wie bas Bantheon aufragt, glaubt man sich wie auf einer luftumflossenen Insel, die, eine Stadt für sich bilbend, Alles in der Tiefe umber klein und entfernt erscheinen läßt. In bie Sofe bes langgezogenen vaticanischen Palaftes sieht man wie in leere Raften binein. Und ringsum halt ben Blid bann bas blaue reingezogene Bebirge auf, und nach Weften ber ichimmernbe Streifen bes Meeres, ber zwischen ben fauft auslaufenden Enben bes Bebirges fich ausspannt. Und fo auch wie bas Deer von ihm herab, fieht man ben St. Beter vom Meere über bem fernen Sprigonte ichwebend als bas erfte Wahrzeichen Roms. Der ju Lande ber Stadt naherfommend, erblickt man ihn in weiter Ferne burch Felfen und Baume über ber außerften Linie ploglich und fühlt bag man ber Stadt nabe fei. Beute ift Rom nicht bentbar ohne ben St. Beter Dichelangelo's, ben ju Michelangelo's Beiten fein Auge fah als nur bas feinige wenn im Beift bas Wert vor ihm aufftieg das er bauen wollte. So gewaltig wie er fah es Reiner, benn ihm schwebte auch bas vor ben Augen, mas nie vollenbet worden ift. --

Aber auch ohne das Capitol, wie es jest steht, ist Rom nicht Rom, und auch das sah nur er wieder allein zu

feinen Beiten. Rach feinen Blanen find Die Balafte barauf gebaut worben, in beren Mitte bie Statue Marc Aurels fteht. Musgeführt murbe von ihm nur bie zweiseitige Treppe, welche als hintergrund Marc Aurels jum alten Senatorens palafte aufführt. Gie ift unter Baul bem Dritten gebaut Se war bamale eine befondere Liebhaberei für Architektur in Rom erwacht. Unter ber Aegibe bes jungen Cardinal Farneje bilbete fich eine Gefellichaft von Runft. lern, Literaten und Edelleuten bis in die bodiften Rreise, welche ben Bitruv zu ihrem Studium machte, 77 Tolomei war die eigentlich treibende Rraft unter Diefen Auch Basari war aufgenommen und empfing von hier aus ben Anftog zu feinen Lebensbeschreibungen ber Durch bie Ereigniffe von ben firchlichen Dingen gewaltsam abgelenft, scheint ber arbeitende Beift ber Bebilbeten einen Abfluß für feine Energie gefucht und in ber Die Umgeftaltung ber Architettur gefunden ju haben. Stadt mard niemals eifriger betrieben. Balafte murbe gebaut, umgebaut, vollendet, Alterthamer mit größerem Gifer gesammelt als je zuvor, Nachgrabungen veranftaltet und die ibeale Form gerftorter antiter Bauwerte guruderfunden. Michelangelo feste für Farneje die Tafeln wieder gufammen, auf benen ein Theil bes alten Rom als Plan eingegraben war, und die damals wieder and Tageslicht tommend, in einem ber capitolinischen Balafte eingemauert find. Diesem Triebe, ju bauen und ju verschönern, icheinen die Balafte ihre Entstehung ju banten, Die bem Jahrhunderte lang wuft baliegenden Blate auf ber Sohe des capitolinischen Felfens eine Andeutung wenigftens ber alten Burbe verliehen.

Die Wieberherstellung des Capitols begann mit der Aufführung der flach ansteigenden Treppe am Plate Ara Coeli, ju beren beiben Seiten, am Fuße bes Aufganges; bie mafferspeienden Löwen von ichwarzem Granit liegen, wahrend oben bei ihrem Einmundung in den Blat die toloffalen Diosturen mit ben Roffen ftehen. Früher war hier steiler Felfen und ber Aufgang nur vom Forum ber, bas auf ber andern Scite liegt; beim Ginzuge Rarls bes Fünften entstand bie erfte Anlage ber neuen Treppe, viels leicht burch San Gallo, wahrend die jetige bei Dichelangelo's Tobe noch nicht einmal begonnen war. Die Aufftellung bes Marc Aurel aber in ber Mitte bes Plages gefchah noch unter feinen Augen. Der Blat wo er ftebt, die Balafte umber, die römische Luft, Alles mag baran Schuld fein, daß ich fie fur die iconfte Reiterstatue ber Welt halte. Un Burbe ber Saltung und an Chenmaß ber Composition fcheint fie jedem Anspruche zu genugen. ift biefelbe Statue, die durch ben Ramen bes Conftantin, ben fie falfchlicher Beife jo lange getragen hat, vor Berstörung bewahrt blieb. Sie stand vor dem Lateran ehe fie auf das Capitol gebracht wurde. Aus den Ruftern bes Pferbes flog rother und weißer Bein bei ber Rronung Riengi's gum Boltstribunen. 78 Best aber fteht fie numauch ichon wieber Jahrhunderte auf bem Felsboben, der mehr erlebt hat als irgend ein Fled ber Erbe jo lange fie von Menichen bewohnt wird.

Michelangelo hat bei ihrer Aufstellung gezeigt wie man bergleichen placiren muß. So niedrig als möglich, den Grundsähen der Alten gemäß. Nicht genug, daß er das Biedestal von der mäßigsten höhe anlegte, ließ er die Okttedes Playes wo er steht im weiten Umtreise einige Stusen niedriger legen, so daß wenn man auf der Schwelle der Paläste zu beiden Seiten steht, das bronzene Pserd mit uns beinahe auf einer Fläche erscheint. Dadurch gab ihmte

Michelangelo bie rechte Wirfung, jenen Schein boberer Wirklichkeit ber bas Resultat ber mahren Runft ift. Mis ber Bewohner biefes Palaftes erscheint ber reitende Raifer, bie Treppe der er ben Ruden guwendet werth von feinen eigenen Sohlen betreten ju werben. Und fo, mabrend Alles von der Sobe des Capitols verschwunden mar mas an die alten Beiten erinnerte, hat Michelangelo ben Plat wieder geheiligt, und wie er in bem neuen Rom ber Bapfte bem Apostel einen Tempel erbaute, hier bem einzigen, ber von den alten Berrichern bie von Rom aus der Welt geboten übrig blieb, unter freiem Simmel eine Refibeng errichtet.78 Bei beiben Werten nicht blos ein großer Baumeister burch bas eigentliche Architektonische, die Dimensionen, die innere Structur, Die Ornamente, fondern größer noch dadurch, daß er im Geifte ber antiken Deifter bas Stud Erbe verschönerte, auf bem er feine Gedanten ausführte. Michelangelo liebte Rom, er tannte es feit langen Jahren: burch bas, was er gebaut hat, ift bie Stabt gu boberer Burbe gleichsam aufgeblüht. Ihm verdantt fie bie Gestalt jumeift, in der fie allen benen unauslöschlich im Gedachtniffe fortlebt, die ein guter Stern jemals durch thre Thore führte.

Roch ein brittes von den römischen Bauwerlen empfing durch ihn seine Bollendung: auch der Palast Farnese siel ihm endlich anheim nach San Gallo's Tode, und obgleich an der äußeren Architektur nur die Krönung sein Wert ist, tam im Innern der prachtvolle, mit drei über einander liegenden Säulenreihen rings eingeschlossene Hof durch ihn allein zur Entstehung. Seine Absicht war, in der Richtung der den Palast durchschneidenden großen Thore eine Brück über die Tiber zu schlagen, an die das Gebände mit der Rückseite anstößt, und dann eine lange Straße bis tief in

Traftevere fo fort zu führen. Der, Plan tam nicht zur Ausfuhrung, wie viele andere die er gemacht hat Aber auch bier feben wir nicht baiten, fondern umgeftalten in großartigem Dagftabe. Er batte gang Rom umgestellt wenn er die Macht bagu befessen, ja die Stabt wurde anbers aussehen beute, mare bas allein zur Ausführung gekommen, was von Michelangelo projectirt worden ift. Und fo erfullt fich burch feine fpateren Lebensjahre bie Gehnjudit, die er schon in den ersten Jahren seiner Laufbahn hegte und die fein Project ausspricht, ben am Ufer aufragenden Jelfenberg bei Carrara in eine Statue gu bermandeln, die weit aus dem Meere von ben Schiffern erblidt murbe. Denn bas ift ber Geift ber Baufunft: Ungeheueres zu gestalten und ein ganges Bolf gur ftaunenben Bewunderung ju gwingen, ba alle anderen Runfte immer nur einen Theil des Bolfes befriedigen, und mare ber Ruhm ber Berte und ihre Birtung noch fo ausgebreitet.

Dlichelangelo wurde von seinen Zeitgenossen der Name des Großen gegeben, il gran Michelangelo, ein Schmuck den ihm die Rachwelt nicht genommen hat. Tiese Manner welche par excellence die Großen heißen, bilden eine bestondere Race unter denen, die im Allgemeinen mit der Besteichnung "groß" in der Geschichte bastehen: es suid Nasturen, denen eine gewaltsam menschenbezwingende Macht innewohnt, Thrannen im hochsten Sinne, Männer, die die Welt nicht nur beherrschen, sondern, wenn sie widerstrebt, sie zwingen wollen ihre Herrschaft anzunehmen, die dem ungewissen Stoffe der Menschneit nut Gewalt den Stempel ihres Geistes aufpragen. Friedrich der Große, Beter der Große, Alexander, Napoleon, lauter Menschenbändiger, die wie gespanzerte Widderschisse den hölzernen Kolossen, die bis dahin

unbezwinglich schienen, in die Flanken fuhren und gange Flotten vernichteten.

Corneille nennen bie Frangofen ben Großen, weil er bie Leibenschaften, von benen zu seiner Beit bas Schicksal ber Staaten abhing, in ihrer ganzen Gewalt auf die Buhne brachte. Er hatte bas in fich, was Napoleon zu ben Worten brachte, er murbe ihn zu einem Rurften machen, wenn er Dies Rurftlidje, Beberrichenbe bat auch Dichelangelo ben großen Ramen eingebracht. Er gehorte ju ben Beiftern, benen eine hohere Ordnung ber Dinge vor ben Mugen fteht und bie fich nicht bamit begnugen, ju wiffen wie es fein follte, fonbern bie bie Relfen gur Geite gu ftogen beginnen, wo fie im Bege liegen, und fie wieber zusammenschichten, wo fie eine Burg bilben follen. hatte Fluffen ein anderes Bett angewiesen, Gebirge burchgebort und Bruden über Meere geschlagen: bas, was bente geschieht, weil uns bie Reiten langsam barauf geführt, hatte er ploglich burch fein Genie gefunden. Und fo tonnte man felbst ben Riesenbauten gegenüber, bie er aufführte, bas Wort ber Victoria Colonna über ihn anwenden, baß, wer nur feine Werte bewundert, bas Geringfte an ihm ichatte. Denn feine Werte find gering, wenn wir an bie benten, bie er zu ichaffen fahig gewesen, und felbft bas mas er ausgeführt hat, muß unfertig erscheinen, wenn man seine urfprünglichen Absichten bamit vergleicht. Durfte er boch Schon feine Malerei in ber Siftina nicht vollenden wie er wollte, fonbern mußte auf Befehl bes Bapftes ploglid bie Gerüfte abbrechen.

6.

An seine Bauten schließen sich die wenigen Namen der Rünftler an, welche als Schüler ober Gehülfen, nun schon die dritte Generation, Michelangelo umgaben und überlebten.

Beim Boloft Farnese ging ihm Guglielmo bella Borta jur Sand. Midielangelo ließ den Bereules barin aufftellen, ber heute als ber Farnesische in Meapel steht und bem bamals bie Beine bom Rnie bis an bie Anochel fehlten. Porta ersette sie. Michelangelo war so zufrieden bamit, bag er, als bie achten alten Beine bann gefunden murben, biefe bei Geite fegen ließ. Goethe fah die Statue noch bepor fie aus Rom nach Neapel geschafft wurde. Als er fie querft gesehen, hatte er gemeint, es sei nichts gegen bie Restauration einzuwenden; als dann aber die achten Fuße darunter gebracht worden waren, schreibt er, es sei ihm unbegreiflich, wie man die Arbeit bella Porta's fo lange habe gut finden fonnen. Sicherlich erfannte auch Dichelangelo ben bedentenden Unterschied, und was er that beweift, wie große Rudficht er auf bella Porta, vielleicht aus Gute nahm, benn die Superioritat ber antiken Arbeit, ber fich heute Jeber ohne beleidigt ju fein unterordnen murbe, mar damals nicht fo allgemein anerkaunt. Bon Michelangelo selbst haben wir nur eine einzige Restauration und diefe auch nur beshalb ihm zugeschrieben, weil fie fein anderer gemacht haben tann: ber rechte Urm bes fterbenden Geche ters, ber auf ben er fich ftutt, eine ankerorbentliche Arbeit. Alle anderen Reftanrationen, wie bereit in Rom verichiebene als von Michelangelo herrührend genannt werden, finde ich. ben unvollendeten Urm bes Lavevon etwa noch ausgenommen, weber verburgt noch feiner murbig.

Guglielmo della Porta erscheint als eine eitle und mißtraussche Ratur. Weil ihm von Michelangelo bei einer anderen Gelegenheit uicht zugestanden wurde was er beanspruchte, wandte er ihm, dem er vielen Dank schuldig war, den Rücken. Die Sache betraf die Peterskuche Der Carbinal Farnese wollte Baul dem Dritten ein Denkmal errichten, laffen, das della Porta, der inzwischen nach Sebastion del Prombo's Tode auf Wichelangelo's Verwendung zum Frate del Piombo ernannt worden war, übertragen ward. Das Wert sollte frei dastehen und zwar unter dem mittleren Bogen der vier Pseiler, welche die Ruppel tragen, dem besten Plate allerdings in der ganzen Virche, der einst für Guilio's Densmal bestimmt gewesen war. Diese Stelle aber wollte Michelangelo nicht hergeben, sondern verwies das Nonument an die innere Seite eines Pseiler. Della Porta vergab ihm das nicht. Er behauptete, Neid habe Michelangelo zu dieser Aenderung bewogen.

Das Wert felbit, bas als eins ber vorzuglichften unter ben Grabbentmalern ber Bapfte bafteht, zeigt, wie langfam in Rom, trop des vollständigen Umschwunges in der religibfen Frage und trop ber neuen auf bas Decente in ber Runft gerichteten Strömung, die veränderte Theorie praktifc Bir erblicen auf dem Cartophage durchaeführt wurde. eine folossale Frauengestalt nacht hingelagert wie eine Benus Tigians, und in ihren jugendlichen Formen fo grundlich im Biderfpruch zu ber beiligen Statte, die fie fcmuden foll, baß Aretin hier zum zweiten Dale bie Berichamtheit beidnifcher Bilbhauer hatte preifen tonnen. Die Anordnung bes Grabmales entspricht ber in ber Capelle von San Lo-Wie bort auch fier zwei Geftalten nach zwei Seiten bin auf ben fanft abgleitenben Dedelflächen bes Sartophages liegend, und amifchen ihnen in einer Rifche ber Band bahinter, die figende Statue bes Papftes. Beibe Geftalten Die eine, eine alte in Gewänder gehüllte find weiblich. Fran, bie Mutter bes Bapftes, bie andere, icon genannte, bie fcone Giulia Farnefe, ich weiß nicht ob bie Schwefter Bauls, beren Reizen er freilich genug verdankte, um fie fo in ihrer gangen Gumme eines Stüddjens Unfterblichfeit theilhaftig werden zu lassen. Das Haupt ist mit vollen, tunstereich ausgesteckten Flechten umwunden. Als Arbeit steht das Wert weit zurück hinter denen Michelangelo's. Der Marmor ist glatt und untebendig, wir denken vor dieser Statue gar nicht daran, daß sede Fläche und Linie der Natur abgesehen sei, als Decoration aber steht sie sehr hoch. Paul des Dritzten Statue ist in Bronze. And dieses Gradmal unterlag dem Geschick, mit der Zeit auf die Hälste reducirt zu werden, denn als es im Laufe des 17. Jahrhunderts seinen jesigen Platz erhielt, wurden zwei andere Figuren, welche dazu geshörten, fortgelassen und in den Patast Faruese gebracht, wosse noch stehen.

Michelangelo's Radifolger haben, ber Flache nach bie bebeckt worden ift, umfangreichere Werke geschaffen als ihm felbft jemals übertragen worden find. Go Bignola, ber bie Porta bel Bopolo nach feinen Zeichnungen baute, gleichfalls ben St. Beter fortführen half und an ber Bollendung bes Capitols thang mar Go Bajari, bem Michelangelo bamals in Rom Arbeit ichaffte und ber in Aloreng eine ungemeine Thatigfeit entfaltete. Go Ammanati, ber ben toloffalen Reptun auf die Piazza in Florenz gestellt hat: lauter geschickte Leute in ihrem Fache, die fuhn, rasch und mit bebeutender Gesammitwirfung ju Schaffen wußten. Der einzige wahre Rünftler aber unter benen, welche Michelangelo in Diefen Beiten nabe ftanden, ift Daniele ba Bolterra, beffen Rrenzabnahme in Trinità bei Monti als die ausgezeichnetste Composition zu nennen ift, welche nach bem jungften Gericht in Rom gur Gutstehung tani. Go vortrefflich ericheint fie, daß die Behauptung, eine Zeichnung Michelangelo's bilbe bie Grundlage bes Gemalbes, obgleich fie von Bafari felbit mehr als eine Bermuthung ausgesprochen wurde, fast wie eine Bahrheit weiter ergablt und ohne Beiteres bafür genommen zu werden pflegt. Auch ich muß gestehen, Alles würde auf Michelangelo's Hand hindeuten, beren hülfreiches Eingreisen in solchen Fällen etwas gewöhnliches war, des wiesen nicht andere Werke da Bolterra's, daß es dieser Hülfe doch nicht bedurft zu haben braucht. Er war ein Künstler ersten Kanges. Die in derselben Kirche der ebengenannten gegenüberliegende Capelle hat er gleichfalls ausgemalt. Einen Kindermord haben wir hier, dessen Figuren wir dann wiederum auf Michelangelo's Rechnung sepen müßten; und es erschiene doch als eine Ungerechtigkeit, der ähnlichen Auffassung und der bedeutenden Kunst wegen, die diese Gemälde auszeichnen, sie demjenigen zu nehmen der ihr Urheber ist.

Daniele ba Bolterra's Laufbahn gleicht ber bella Bor-Wie biefer arbeitete er unter Berin bel Baga, warb ta'ë. durch bel Biombo und Michelangelo ben Farnefe's empfohlen und beim Bau bes Farnefischen Balaftes verwandt. nach bel Baga's Tobe tam er burch Michelangelo in ben Batican. Es waren die Zeiten, wo Wichelangelo, wie Goethe ober humbolbt in ihrem Alter, eine ausgebreitete Protection ausübte, die fich auf Alles erftrecte was arbeiten wollte und Talent befaß. Die gange Bildung biefer jungeren Leute beruhte auf Michelangelo. Man machte ihm nicht mehr Opposition, fondern feste fein Urtheil ale ben Musschlag gebend stillschweigend voraus von Anfang an. hatte feine Nebenbuhler mehr. Er war ber Mann ber überall zu Rathe gezogen warb; es gehörte dazu, daß wo etwas unternommen wurde: Gemalde, Dentmaler, Kirchen ober Balafte, man feine Dleinung verlangte. Er follte nur einen Blid auf die Entwürfe werfen und fagen bag fie geeignet feien. Und biefer Ruhm nahm in folchem Dage ju, bag wenn Bafari von Raphael fagte, er fei wie ein Fürst

zum Batican gegangen mit dem Gefolg all der Künftler die sich ihm unterordneten, Michelangelo in seinem Alter wie ein Papst dasteht, dessen Segen hinreichte um die größten Werke entstehen zu lassen.

Huch feine Genfilbigfeit, fein Bang gur Einfautfeit, feine melandsolische Weltanichgunng, waren jest naturliche Dinge geworden, die man als einen Theil seines feltsamen Welens nun lange Jahre fannte und rofpectirte. Das Gemifc von Barte und weichherziger Liebenswurdigkeit verlette Man mußte zu gut, daß an die unerfte nicht mehr. Gute jeines Herzeus niemals vergeblich appellirt wurde. Der Briefwechsel mit feinem Reffen Lionarbo geigt bas redit. Go ftreng er fich meiftens ausspricht, mabrichemlich weil er es für nothwendig hielt, fo tann er fich boch nicht immer überwinden und bas natürliche Wohlwollen bricht durch. Er beschenft ihn, hat stets ein Auge auf ihn und gebenft ber alten florentiner Freunde. Daß Maes was er in Rom erarbeitete julcht ber Familie in Florenz gufiel, verftand fich ja von felber.

Wo Michelangelo's Haus in Rom stand, war lange nicht auszumachen. Um Marcello der Corvi wohnte er, das war verbürgt, er unterzeichnet einmal al Macel und einen Raben (corvo) bahinter. Der Marcello der Corvi mit seinen meistens alten Hausern ließ sich wohl auffinden, teines aber paßte auf Michelangelo. Kürzlich erst ist das Rathsel geslöst worden. Ein Contract zwischen Lionardo Buonarroti und Daniele da Volterra hat sich gefunden, in welchem dem letzteren nach Michelangelo's Tode das Haus vermiethet wird. Hier ist die Lage genau sestgestellt und wir ersehen, daß heute nicht einmal mehr der Boden existirt wo es gestanden hat. Da, wo das Forum Trajanum wie ein ungeheurer ausgedeckter Keller mit seinen antisen Pflaster,

auf dem die Reihen der tief abgebrochenen koloffalen Granitfäulen stehen, eine weite freie Flache bildet, uns deren Mitte die Alles überbietende Säule des Trajan sich erhebt, war dis m's vorige Jahrhundert unr der nächste Raum um diese Saule ausgegraben und der Play dis an sie heran mit Hausern bedeckt. Neben ihr, nach dem Marcello dei Corvi zu, der damals häuserreicher war, gegenüber der zu jener Zeit nuch unvollendet dastehenden Kirche Sauta Maria di Lureto, der später eine hohe Auppel ausgesetzt worden ist, stand Michelangelo's Haus

Ter Beschreibung des Contractes entsprechen alte Anssichten, die sich auf Abbildungen romischer Plätze und Straßen aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhalten haben. Das Haus war ein Complex von allerlei Gebäulichkeiten. Ein Thurm bildete die Hauptmasse, daran schlossen sich Stölle für die Pferde und zwei kleine Häuser, von denen eines bei Wichelangelo's Tode der Puzzolangräber Pierlnigi Gaita, das andere Aguina, die Witwe des Maurers Antonio, inne hatte, beide, wie es scheint, ohne Zins dafür zu zahlen. Ein Garten gehörte dazu, der an die Gärten der Nachbarn stieß; Lorbeerbäume darin, so dicht stehend, daß Daniele da Volterra sie mußte aushauen lassen weil sie den anderen Bäumen das Licht nahmen.

١

Den Zustand der Hausthur nach der Straße hin beschreibt Wichelangelo einmal in ein paar humoristischen Bersen, denen zusolge die Römer die Erlaubniß, die öffentsliche Straße zu jedem Zwecke zu benutzen, hier besonders ausgebentet zu haben scheinen.

In seinem Hanshalt ging es sehr einfach zu. 218 Factorum stand sein Diener Urbino da, der verheirathet war und dem Michelangelo allerler Einträgliches zuwandte. Ein Steinmeh seines Handwerles, arbeitete er nut an dem

Denfmal Ginlio's in San Bietro in Bincula, über beffen bamalige lette Vollendung noch Briefe und Rechnungen eriftiren. Neben ihm biente eine Magb. Unch bier haben wir noch einen ber Contracte, burd ben Mitgelaugelo Bincengia, die Tochter eines Kleinframers am Macello bei Corvi, Michele mit Ramen, feines Rachbars alfo, in's Saus erhielt, unter ber in Rom damals ublichen Bedingung, fie follte wenn fie fich vier Jahre lang untabelhaft gefuhrt, aut ausgestattet und verheirathet werben. Midiciangelo af allem zu Mittag und febte fehr maßig. Wenn er malte genügte ihm oft ein wenig Brot und Wein für ben langen Tag Ja, fo fleißig mar er ju Beiten, bag er biefe geringe Speife ohne mit ber Arbeit inneguhalten gu fich nahm. Jumer aber fo abgeschloffen er fich hielt, hatte er junge Leute im Saufe die er zu fördern suchte. Ascanio Condivi war einer diejer Begunftigten. Diefer ergablt, wie von einem berühmten Argte jener Beit, Realbo Colombo, ber mit Michelangelo febr befreundet war, ihm einmal als besondere Geltenheit die Leiche eines jungen Diobren geschenft worben fei, die in feine, Condivi's, abgelegene Wohnung geschafft und bort anatomisch gergliedert ward, wober ihm Michelangelo viel Geheimnisse gezeigt habe. Unatomie blieb seine Leidenschaft Auch Thiere jeder Art zerlegte er. Er wollte feine fo gewonnenen Anfichten in einem Budje niederlegen, wie da Binci und Durer gethan, beffen Schriften er tannte ohne fie fonberlich bod ju ftellen, unterließ es bann aber, weil ihm bei gunehmenbem Alter nicht nur bas Schreiben beschwerlich murbe, unb auch weil ihm bas Seciren ber Leichen forperlich ichlecht befam.

Das hohe Alter gleicht auch barin der Kindheit, daß es den Menschen zu Jedermann leichter in ein Berhältniß treten läßt. Ein Kind sagt Jedem guten Tag und bietet den

Mund leicht um sich fuffen zu laffen, allein biefe Bertraulichteit bilbet teine Berbinbungen. Jemehr bann Jahre kommen, um so wichtiger wirb, wem man begegnet und wem man fich hingiebt; über eine gewisse Grenze hinaus aber beginnt jener erfte Buftand wiederzutehren. Gin Greis darf unbefangener auftreten, die Welt fnüpft leichter mit ihm an und berücksichtigt seine Launen. Allein es mangelt bie Begenseitigfeit biefen Begegnungen; er nimmt nichts mehr geistig an von benen die ihn umgeben, er bleibt berfelbe in seinen Gebanten: es ist gleichgültig für bie Erkenntniß feines Geiftes, bie genau zu kennen mit benen er verkehrt. Und so bei Michelangelo. Es würde nicht ber Mühe lohnen, aufzuspuren, wer ihm in biefen letten Reiten befonders nahe geftanden. Wir haben eine Reihe Namen, alles, Leute von benen übrigens wenig mehr zu finden Er wurde viel gefragt und hat viel Antworten gegeben, aber es ift faft gleichgültig, ju wiffen um was es fich hanbelte.

Bie nabe Bafari Michelangelo geftanben hat, ift fcmer ju bestimmen. Gie wechselte Briefe mit einander und bie Sprache barin ift oft eine vertrauliche. Michelangelo bantt ihm für feine Lebensbeschreibung mit einem ichmeichelhaften Sonett, aber es ift taum anzunchmen, daß er bie oft unfeine, aufdrängerische und tactlose Natur des Wannes nicht burchschaut und daß er Basari größere Freundschaft gezeigt habe als ihre Berkehr nothwendig machte. Bajari bejaß bei Beitem mehr Geschäftsroutine als Die andern jungeren Runftler bamale, arbeitete aber auch am flüchtigften war öffentlich stolz barauf, rasch fertig zu werben. श्राद Architett fteht er am vortheilhaftesten ba. Er hatte ben Blick für die Anforderungen einer bestimmten Localität, der Dichelangelo fo febr auszeichnete Er wußte fich, gleich ihm, in technischen Berlegenheiten vasch und fiberraschend gu belfen. Er becorirte mit Geschmack und nicht fleinlich. Und felbit fein Fehler, ohne Rudficht auf Sculptur oft mehr absonderlich als icon gu erscheinen, lagt fich auf eine Eigenheit Michelangelo's jurudführen, die besonders bei beffen letten Entwürfen zu Tage tritt. Das aber fei bier gefagt, daß bas bizarre, schnörkelhafte, tolossale Ineinanderbringen aller Formen, bas im 17. Jahrhundert in Rom einriß und fich gulest als Sauptelement bes fogenannten Jesuitenftyles breit machte, mit Michelangelo nichts ju ichaffen hat. Was Michelangelo in biefer Beziehung gur Last gelegt wird, beruht auf Untenntniß. Bieles wird ihm jugeschrieben, bas völlig ohne ihn gur Entstehung tam. In Betreff ber Borta Big in Rom, bei ber feine Beichnung au Grunde liegt und die aber nach feinem Tobe erft vollenbet murbe, haben wir nicht die geringfte Garantie, baß er fie fo gewollt, wie fie bafteht. Die Ruppel bes St. Beter muß betrachtet werben, ba ftedt fein Rubm. Uebrige ohne Ausnahme ift entweber unvollendet geblieben, ober, wo es nach feinen Planen gur Ausführung tam, mit Berandernugen bebacht worden, burch bie es aufhört gur Benrtheilung Dichelangelo's als Architekten ben richtigen Maßftab gut liefern.

Derjenige der ihm unter den jungen Leuten welche sein Haus besuchten am liebsten war, scheint Tommaso dei Cavalieri gewesen zu sein, dem die Bollendung der capito-linischen Bauten nach seinem Tode zusiel. Cavalieri war jung, reich, von ebler Geburt und großer Schönheit. Er, sagt Basari, habe Alles von Michelangelo erbitten können. Für ihn zeichnete er das Blatt mit den beiden Köpsen der Cleopatra, prachtvolle Gesichter von Kömerinnen mit den ginell gewundenen Haarslechten. Die Blätter sind in den

Ufficien und in photographischer Nachbilbung verbreitet Ferner für ihn ben Raub bes Gannmed, ben ein Abler in bie Lufte bebt mabrend fem hirtenhund jammerlich nachheulend unten gurudbleibt Giulio Clovio führte bas Blatt bann in Deinigtur fur Cavalteri aus. Die Composition ift übrigens burdjaus als Basrelief gebacht, und wie hinreißend fie fo anfgefaßt wirft, beweift eine moberne Urbeit in ber Mabemte von San Luca in Rom, von der man mir nicht fagen fonnte wer ihr Urheber fei. Auch eine feltfame figurenreiche Beichnung, ein Rinderbacchanal, beffen Mitte ein Schaar nadter Rinder einnummt, die einen abgezogenen Cber gu einem Reffel ichleppen unter welchem andere Feuer angegundet haben, erhieft Cavaliere Diefer junge Romer foll von ber beften Erziehung und folder Anmuth gewesen fein, daß Bardit, ber florentinifche Stadtliterat und Sofgelehrte jener Tage, in der Borlefung die er in der florentiner Afademie über eins von Michelangelo's Sonetten hielt, ihn aus eigener Erfahrung fur ben liebenswürdigften Bungling erflatt, den er jemals fennen gelernt habe Dann theilt er die Berfe mit, die Michelangelo an Cavalieri gerichtet hatte und beren Inhalt bie fcbnfte Schmeichelei ift, welche ber Jugend bom Alter gemacht werben fann Durch ihn, fagt er barin, fiible er fich von all ber Frische und Gluth und hoffnung neu burchftromt, bie ihm por Beiten feme eigene Jugend gegeben. 80

> 3ch lebe fanftes licht nit beinen Bliden, Mit meinen eignen Augen bin ich blind. Mit bir im gleichen Schritte wandelnb, find Leicht mir die Laften bie mich fonft erbrifden.

> Bon deinen Schwingen mit emporgetragen Alteg' ich mit der hinauf jum himmel ewig. Wie du es willft, fubn ober gitternb leb ich, Kolt in ber Sonne, warm in Wintertagen

In beinem Billen ruht allein ber meine, Dem herz, wo die Gedanten mir entstehn, Dein Geift, in bem der Werte Quell sich findet. So tommt's daß ich dem Monde gleich ericheine, Den wir soweit am himmet nur ersehn Als ihn der Sonne Feuerstrahl entzundet

Um diefes Gebicht gang zu verfteben, muffen wir baran benten, was ichon zu Anfang biefes Buches erwähnt worden ift, wie gang anders ber llebergang von ben jüngeren zu ben reiferen Jahren im Guben fich gestaltet. Der Geift entwickelt sich bort raicher und glänzenber. Wie wir bei Plato ben jugenblichen Alcibiabes als Liebling bes Sofrates unter den gereiften Männern figen und mit ihnen ernstlich philosophiren seben, so erblicken wir in Rom bamale weltliche und geiftliche Gurften und Chelleute ale Anaben beinahe ichon in vollem Ansehen. Go war Leo ber Behnte einft fast noch ein Rind als selbständiger Cardinal bort aufgetreten, jo Bepolito fpater, und jest Karneje! jo Bico bi Miranbula einst und Raphael jelbst, blutjung und alles entgudenb Benvenuto Cellini ergablt in feinem Leben, aus bem Johre 1521, wenn ber junge Luigi Bulei Rachts improvifirend burch bie Stragen von Floreng gegangen fei, habe Alles feinem Gefange gelaufcht, befonders Michelangelo und ber alte Biloto, ber Goldschmied Diefer leuchtenbe Glang früher Bluthe muß Cavaliere eigen gewesen fein, und ich mochte noch ein anderes Conett auf ihn begiehen, bas ben Inhalt bes vorigen weiter ausspinnt.

Eh Affes war, ericuf Gott aus dem Richts Die Beit, zertheilte fie und gab bem einen Der Theile Sonnenglang, ihn zu beicheinen, Dem andern nur den Schein bes Mondennichts. Und Zufall, Schick, nut einem Schlag Entlorungen nun aus beiden, und gegeben Bard mir, in trüber Dammiung binguteben Seit ich zuerft in meiner Biege lag.

Belämpfend meine eigene Ratur (Denn wo mehr Racht ift, muß mehr Blindheit waften) Steh' gramvoll ich bei meinen buntlen Berten.

Und bas allein bleibt mir als Eröftung nur: Durch meine Rraft bie Sonne ju verftarten . Die bu bei ber Beburt für bich erhalten.

Wie schön und befriedigend wieder ber Schluß. Alle Gedichte Michelangelo's, auch wo sie die herbsten Gedanken ausdrücken, schließen versöhnend ab.

Bon Cavalieri hat Michelangelo ein lebensgroßes Portrait gezeichnet, daß einzige neben dem Bittoria Colonna's das er überhaupt gearbeitet haben foll, doch mögen sich wohl noch andere finden.

Einer von benen, welche Michelangelo lange Jahre bindurch am nachsten ftanden, war Quigi del Riccio, von bem bereits gefprochen worden ift. Diefer Riccio, fein Freund Gianotti, ein verbannter Florentiner, nicht gerade berühmt, aber befannt burch Schriften aller Urt, politischen, philosophischen, poetischen Inhalts, wie damals geschriftstellert zu werden pflegte, und neben ihnen eine Angahl anderer Dlanner fanden in Dlichelangelo ein natürliches Centrum ihrer geiftigen Exiftenz, mabrend er an ihnen eine verehrungsvolle, andächtige Gemeinde hatte. Für fie finb viele seiner Gedichte geschrieben worden, wie allerlei Bemerkungen andeuten, mit benen verfeben er fie Riccio ober Gianotti ju fenden pflegte. Der Berfehr von Tag ju Tage tritt ba recht ans Licht. Da fteht unter einem Sonett ober Madrigale: jum Dant für Die geschentten Früchte, ober für bie Rafe, ober für die gefalzenen Schwamme, ober ben Bein; ober auch die Bitte, den Berfen die mangelnde Feile nachtraglich zu geben. So lautet bie Nachschrift eines Sonett's: Alte Geldichten, gut fürs Feuer, ohne Reugen ju lefen' oder eines andern: "Dies für die Bohnen, dies andere für die Oliven wenn es so viel werth ist, oder wo das Sonett ein aus der Bildhauerei genommenes Gleichniß aussührt: "Bildhauerarbeit", oder, hier aber als Zusatz zu einem für Bittoria Colonna gedichteten Madrigate: "Für himmlische Dinge bedarf es himmlischer Farbe" (Delle cose divine se ne parla in campo azurro), weil es auf blauliches Papier gesichrieben war.

Schon im Berfehr mit Sebaftian bel Piombo jahen wir musitalische Compositionen der Gedichte Wichelangelo's erwähnt; auch in diesem Kreise wurden sie in Wusit gesetz, und Guasti hat aus den florentiner Bapieren einige hubsche darauf bezugliche Billete an Riccio publicitt. Der berühmte Arcadelt, oder wie er hier heißt: Arcadente, componirte Michelangelo's Nadrigale. Ein so in Musit gesetztes Wasdrigal sehen wir vom Marcello dei Corvi nach den Banchi wandern, wo Riccio wohnte, und solgende Zeilen dazu:

Messer Luigi, mein lieber Herr, die Composition des Arcadente wird für etwas Vortresssliches angesehen, und de der Componist nicht so sehr euch, als auch mir, der ich ihm die Bestellung gab, mit seiner Arbeit eine Freude mochen wollte, so möchte ich nicht undankbar sein Stück Luch etwa, an ein Geschenk für ihn zu denken ein Stück Luch etwa, ober Gest, laßt es mich wissen, es sommt mir nicht darauf an, wieviel es ausmächt. Weiter nichts für heute. Meine Empsehlung an euch und Messer Donato (Gianotti) und an den Himmel und die Erde. Euer Michelangelo zum andern Male (Er hatte das dem Blatte beiliegende Sonett nämlich bereits unterzeichnet). Ein anderer Briefstellt dann das Geschenk genauer sest: Michelangelo hat ein Stück Atlas sür einen Wams im Hause, das soll Arcadente empsangen. Leider war von diesen Compositionen nichts mehr

1

aufzutreiben. Ich habe mir ein Regifter fämmtlicher Texte Arcadente's auf der Münchner Bibliothet anfertigen lassen, allein keine Berse von Wichelangelo barunter endeckt. 81

Wieberum zwischen Gianotti, Riccio und Michelangelo spielte ein Prama ab, so eigenthümlich, daß es nur aus dem Rom jener Tage heraus verständlich erscheint.

Miccio hatte einen jungen Berwandten im Hause, Cecchino Bracci, der am 8. Februar 1544, im siedzehnten Lebensjahre, plößlich starb. So ungemessenen Gram ließ sein Berlust zuruck, daß dies Gesühl allen denen, die den Jüngling gekannt hatten, als ein kaum zu überwindendes erschien. Für eine Zeit lang bildete die Berherrlichung seines Andenkens das einzige Thema der Freunde Riccio's.

Wichelangelo, sämmtlich Grabschriften für Tecchino Bracci, Tag für Tag an Niccio gesandt. Erst hatte er nur fünfzehn versprochen, bis endlich fast fünfzig daraus geworden sind. Wichelangelo hatte eine Zeichnung des Jünglings gemacht und Niccio verlangte, er solle ein Dentmal danach arbeiten. Hierauf aber wollte Michelangelo nicht eingehen. Seine ablehnende Antwort ist in einem Sonette enthalten, wortn er sagt, das einzige Dentmal könne darin doch nur bestehen, daß sie alle den armen jungen Todten in ihrem Herzen trügen und sich selbst soviel als möglich nach seinem Beispiele zum Ibealen umzusormen trachteten.

7.

Wenn Michelangelo nach den Gemälden der Paolina nichts mehr in Sculptur und Malerei vollendete, so ist das nicht so zu nehmen, als ob er plöslich mit beiben Künsten gebrochen hätte. Es war ihm viel zu sehr Bedürsniß geworden, zu meißeln und zu zeichnen. In Florenz wird ein Blatt ausbewahrt, das, wie eine unbedenkliche Inschrift bezeichnet worden ist. Wir sehen eine niedergekauerte, uns den Rücken zuwendende weibliche Gestalt mit miniaturhafter Feinheit so scharf beobachtet und zart ausgeführt, daß auch nicht die geringste Verschleierung des Blickes bei ihm eingestreten sein kann. Die Erzählung, als habe Nichelangelo, in hohen Jahren endlich erblindet, sich zu den Statuen des Batican hinsühren lassen, um sie wenigstens zu betasten, ist eine Fabel. Er hat gezeichnet dis seine Hände nicht mehr den Stift zu halten vermochten. Doch trat diese Schwäcke spät ein. Seine Handschrift liesert den Veweis dafür, die erst in den letzten Jahren zu zittern begann, aber selbst dann noch die Formen der Buchstaben ruhig und volltommen hinmalt.

Es ftand in feiner Werkftatt eine Marmorgruppe: Chriftus todt im Schoofe der Mutter und Joseph von Arimathia daneben, die er um 154582 begonnen hatte und langfam für fich fortführte. Den Marmor bagu lieferte bas Capitell einer ber ungeheuere Gaulen bes Friedenstempels am Forum. Es war um in ben Mußestunden etwas unter ben Sänden zu haben. Bafari ergablt, wie er Unfangs ber fünziger Jahre einmal vom Bapfte einer Beichnung wegen ju Michelangelo geschickt worben fei und ihn bei biefer Arbeit betroffen habe. Es war finfter, Michelangelo jedoch, von bem Bafari an ber Art wie er angeflopft hatte erfannt worden war, fommt mit einer Sandlaterne herbei um gu feben, was er wolle. Urbino wird barauf ins obere Stodwerk geschickt, bas verlangte Blatt zu holen, Basari aber versucht mabrend er wartet bei bem beschränkten Lichte etwas von der Gruppe mit ben Augen ju erhafchen und betrachtet bas Bein bes Chriftus, an bem Michelangelo gerabe arbeitete. Raum aber hat biefer gemerkt wohin Bafari blickt, als er die Laterne fallen läßt, daß sie erlischt und beibe im Finstern stehen. Dann ruft er Urbino zu, Licht zu bringen, und indem er mit Basari den Verschlag verläßt wo die Gruppe stand, sagt er: "Ich bin so alt, daß mich der Tod oft am Nocke zupst um mitzukommen, und eines Tages werde ich wie diese Laterne hinsallen nud mein bisschen Lebenslicht wird auslöschen."

Oft mitten in der Nacht wenn er nicht schlasen konnte ftand er auf und arbeitete an diesem letten Werke. Um dabei gutes Licht zu haben und doch nicht dadurch behindert zu sein, hatte er eine Art Kopsbedeckung von Pappe ersuns den, auf deren Spipe er eine von Ziegentalg gezogene Kerze andrachte, die nicht tröpselte, wie Wachs gethan hätte, und nicht im Wege stand. Die Gruppe aber ließ er unvollendet weil er einen Riß im Warmor entdeckte. Er wollte sie zusammenschlagen, schenkte sie dann aber einem seiner jungen Leute. Heute ist sie in Florenz unter der Anppel von Santa Waria del Fiore aufgestellt, mit der Inschrift daß sie Wichelangelo's lettes Werk sei. Der Platz ist nicht ungünstig. Die Dämmerung die da herrscht, paßt zu der Gruppe, die nur in den allgemeinen Nassen fertig geworden ist.

Unter benen welche in diesen Jahren unter Michelsungelo's Zeichnungen malten, ist Marcello Benusti ber besteutendste. Bon ihm ließ Cavalieri nach Michelangelo's Stizze die Bertündigung groß in Ocl ausführen, die heute noch in der Sacristen des Laterans höngt und ein ausgezeichnetes Gemälde ist. Michelangelo erkennt man aus seder Linie, und die großartige Aussassellung seiner Composition verbunden mit der zartesten Farbe giebt der Tafel etwas Sigenthümliches das sich nicht beschreiben lößt. Vielleicht wenn man sagte: ein antiker griechischer Maler, der die

Darftellung eines driftlichen Wegenstandes übernommen habe, scheine bier thatig gewesen zu fein.

Marcello Benufti malte das Portrait der Bittvria Er copirte unter Michelangelo's Leitung bas jungste Gericht in Keinem Maßstabe, grau in grau; die Tafel ift heute in Reapel. Er malte nach feiner Beichnung Chriftus auf bem Delberge. Soll ich zwischen ben Ballerien entscheiben, welche bas Original zu besigen glauben, fo scheint mir bas ber Berliner Cammlung den Borgug gu verdienen. Und um an letter Stelle, ftatt anderer die noch aufzugahlen waren, bas reigenofte ju ermahnen bas überhaupt bei biefer boppelten Autorichaft gu Stanbe gefommen ift, jo fer die Madonna unt bem ichlafenden Rinde genannt, ein Bemalbe bas fich oft und gut wiederholt findet, und eine ber liebliciften Darftellungen. Maria fist gang bon porn mit überichlagenen Unien, ben Cberkorper gurudgelebnt und mit gur Geite geneigtem Ropfe und tief niebergeichlagenen Augen bas Kind betrachtend, bas über ihren Knien im Schlafe liegt. Den einen Urm hat es lang über fich ausgestreckt um bas Röpfchen barauf zu legen, ber andere hangt matt über die fleine Bruft vorn berunter. Mus dem Bintergrunde, ber burch bie querburchlaufende Lehne ber Bant, auf der Maria fist, völlig abgeschutten wird, naht von der linfen Seite ber fleine Johannes und bengt fich mit auf ben Mund gelegtem Finger aufmertiam gu bem Ainbe über, auf der andern Geite feben wir ben beiligen Jojeph, wie er, ben Ropf auf die Sand geftugt bie gerabe am Munde in ben vollen Bart hineingreift, in Rube bas Erwachen bes Kindes erwartet. Co deutet jede Figur die bewachende Liebe in anderer Geftalt an.

Seltsam und auf einigen Gemalben fortgelaffen, auf bem vorzüglichsten Exemplare jedoch bas ich tenne, bem ber

Gallerie in Gotha, fowie auf Michelangelo's Ctigge porhanden, ift bas nach antifer Art über ben Ropf bes fleinen Johannes geworfene Fell, bas ihn fast wie einen fleinen Bertules ericheinen laft 63 Maria's Antlit ift bei Benufti von der unschuldigften Schonheit. Beim beiligen Joseph tonnte man an Michelangelo's eigenes Bortrait benten, bas aus diefen letten Tagen mehrfach vorhanden ift, mahrend es aus jüngeren Johren fehlt. Um befannteften, wenn auch am wenigsten vortheilhaft, ift Bonafone's Brofil, gerabe gu ber Beit gezeichnet und in Rupfer geftochen, wo Michelangelo fein neues Amt am St. Beter antrat. Die über ber Rafenwurzel fast knorrig bervortretenbe Stirn, ber edig gewaltige Schadel, die ftarten und hänfigen Falten um Mund und Augen, fo feft gezogen als maren die Musteln Die fie überspannen hart wie die Anochen felber, laffen eine Besichtsbildung bor uns treten, bie, leicht carifirt wie fie hier ericheint, um fo beutlicher vielleicht die Natur bes Mannes in ihrer außerorbentlichen Sestigfeit abbilbet. Delgemalbe in Rom und Floreng geigen bie Ruge weniger hart und die Stirn schöner. Das im Befit ber Gallerie bes Capitols befindliche Bortrait wird Michelangelo's eigener hand zugeschrieben. Richt blos die Stellung bes Ropfes rechtfertigt biefe Unnahme: benn ber Ausbruck ift bon einer Tiefe, der Blid fo ergreifend, Die Stirn jo fcon gemalt, daß Michelangelo allein, mochte man fagen, im Stande gewefen mare fich fo aufzusassen. Dennoch bleibt bebentlich daß Basari nichts von dieser Arbeit sagt, die er eigentlich nicht nuerwähnt hatte laffen konnen wenn fie von Michelangelo felbst gewesen ware.

Noch Einer sei genannt ber nach Michelangelo arbeitete, ein junger Bilbhauer der bei Tribolo lernte und der, wenn er nicht jung gestorben wäre, Basari's Glauben zusolge Biel erreicht haben würde: Bierino ba Binci, ein Reffe Lionarbo ba Binci's, ber Gobn feines jungften Brubers. Er hat Sachen ju Stande gebracht die man fur Werte Dichel= angelo's hielt, beffen Art ben Marmor zu behandeln er fich ju eigen gemacht hatte. Go bas Basrelif ben Grafen Ugolino und feine Gohne barftellend. Bafari ergahlt von einer gehn Fuß hohen Gruppe: Simfon ber einen Philifter erschlägt, bie ba Binci begonnen hatte, nachbem eine Stige Michelangelo's die erfte Idee bagu geliefert. Doch fagt er weber bag fie von ihm vollendet wurde, noch mas überhaupt aus ihr geworden ift. Ebensowenig wiffen wir welches Schidfol bie Coffette gehabt hat, bie Pierino ba Binci nach Michelangelo's Beidnung für ben Bergog Cofimo arbeitete. Er ftarb jung, fcon 1554, erft breiundzwanzig Jahr alt. wie Bafari fchreibt. Doch wird, und mit Recht fcheint mir, angenommen daß vielleicht breiundbreißig gemeint gewesen feien. e 1 y 4 m2

Michelangelo's Schüler kann Perino ba Binci boch kaum genannt werden. Michelangelo hat überhaupt keine Schüler gezogen. Er arbeitete allein, oder, wo er Hülfe brauchte, waren ihm Handwerker, einfache Steinmegen, am bequemften, die er so geschickt zu benutzen verstand, daß sie zu ihrer eigenen Ueberraschung Werke sertig brachten, die von den Künstlern nicht besser gemeißelt worden wären.

8.

Basari bemerkt bies lettere bei den Arbeiten am Grabbenkmal, die an Bildhauer und Steinmeßen vertheilt mit dem Schluß der vierziger Jahre wohl vollendet worden sind.

Die Rirche von San Bietro in Bincula, in ber bas

Monument feine Statte gefunden hat, liegt auf ber Sobe bes esquilinischen Sugels, mit der Façabe nach Beften ge-Deshalb ift es gut, fie gegen Abend zu befuchen, wenn das Licht des finkenden Tages durch die wenigen und unbedeutenben Fenfter fraftig ins Innere einbringt. antilen Saulen ftreifenb, auf benen bas Dach ber alten Bafilita ruht, trifft die Helligkeit bann bas in der Tiefe ber Kirche an ber nörblichen Wand angebaute Denkmal, aus dem die Statue des Mofes hervorspringt. Der Anmpf zwischen bem gelblichen Abenbglanze und der Dammerung lagt ihn wie lebendig ericheinen. Er nimmt die Ditte bes Soch über ibm, Die geftredte Difche Die Dentmals ein bas Bange in zwei Salften theilt, wie eine Brude burchichneibend, liegt lang hingeftredt die Darmorgeftalt Giulio bes Zweiten in einem offenen Sartophage, an deffen Ropfende er fich mit aufgeftugtem Ropfe emporlebnt. Une ber Diefe ber Nische, hinter ihm, schimmert eine schlanke Mabonna hervor, beren Rind mit einem fleinen Bogel fpielt: bie Seele bes Menfchen, die nach dem Tobe in die Sande Chrifti gurudfliegt. Noch vier andere Geftalten tragt das Dentmal: in ben Rifchen gu beiben Geiten best liegenden Bapftes zwei figende Figuren, in den Rifchen barunter, gur Rechten und Linken bes Dofes, Lea und Rabel, gwei ftebende Frauen, bas beschauliche und thatige Leben nach Dante: alle vier nicht von Michelangelo gearbeitet, wie auch die Madonna nicht. 44 Rur der Moses ist von ihm. an dem er vierzig Jahr meifelte, vierzig Jahr ber Bufte tonnte man fie nennen, und aus beffen tobtem Marmor fein Beift fo fraftig uns anftrahlt, wie aus ben athenischen antiten Statuen die fonnige Beiterfeit bes alten Griechen-Wenn ber Beift Giulio's jemals bie irbischen lands. Dinge wieder berührte, ihm wurde nicht icheinen als fei

seinem Gedächtnisse zu wenig gethan worden mit biesem Denkmal.

Steiner wird fo benten heute, obgleich weber Michelangelo selbst noch ber Herzog von Urbino mit bem Werte gufrieben maren, bas allerbings, verglichen mit bem was es querft hatte werben follen, flein und armlich ericheinen muß, an und für fich aber immer noch genug enthält um gu ben großgrtigsten Deulmälern zu gehören bie jemals bas Anbenten eines Mannes vor Bergeffenheit ichupten. Je mehr man es betrachtet, um fo majestätischer wird es. Und bann, bie Rirche wieber verlaffenb, tritt man aus ber Stille brinnen in die Stille braußen, und die Balme am Abhange bes Sugels por uns (eine ber wenigen bie in Rom aufgetommen find) theilt die Landichaft: lints die langgezogenen, leife überwaldeten Ruinenketten bes Balatins, rechts bas Capitol, aufragend mit Rirdje, Rlofter und gethurmten Balaften ans ben verworrenen Dachern ber Saufer in ber Tiefe.

Der Rufall, und vielleicht auch die Miggunft, die bas Grabbentmal aus ber Betersfirche, Die um feinetwillen allein nen errichtet ward, an bieje Stelle verschlug, zeigt fich nun als eine schone Fügung bes Schickfals. Der Ort ift, mit gewöhnlichem Maßftab gemeffen, weniger ehrenvoll, bennoch hatte tein murbigerer, ehrenvollerer in gang Rom gefunden werden fonnen. Um wenigsten innerhalb ber Beterskirche felbst, wo durch den Ueberfluß an Licht von allen Seiten, burch die ungeheure Architektur und die ange-Hebten, unendlichen Ornamente alles Ginzelne gebrudt unb San Bietro in Bincula aber ift bie fremd ericheint. Rirche, beren Titel Giulio als Cardinal führte. Sie ist unberührter im Innern von mobernen Beranderungen als bie meisten andern Rirchen. Und um fie ber liegt bie Stadt noch ziemlich, wie zu ben Zeiten wo Giulio lebte, einsam und bebeckt von Gärten und Rumen. Und so blieb die Stelle eine Art von Freistatt für sein Gedächtniß, während die Petersfirche unnen weder an ihn, noch an Otichelangelo, noch an irgend einen der andern Bäpste erinnert, deren ausgedehnte Grabmäler an ihren Wänden in langer Reihe aneinanderstoßen.

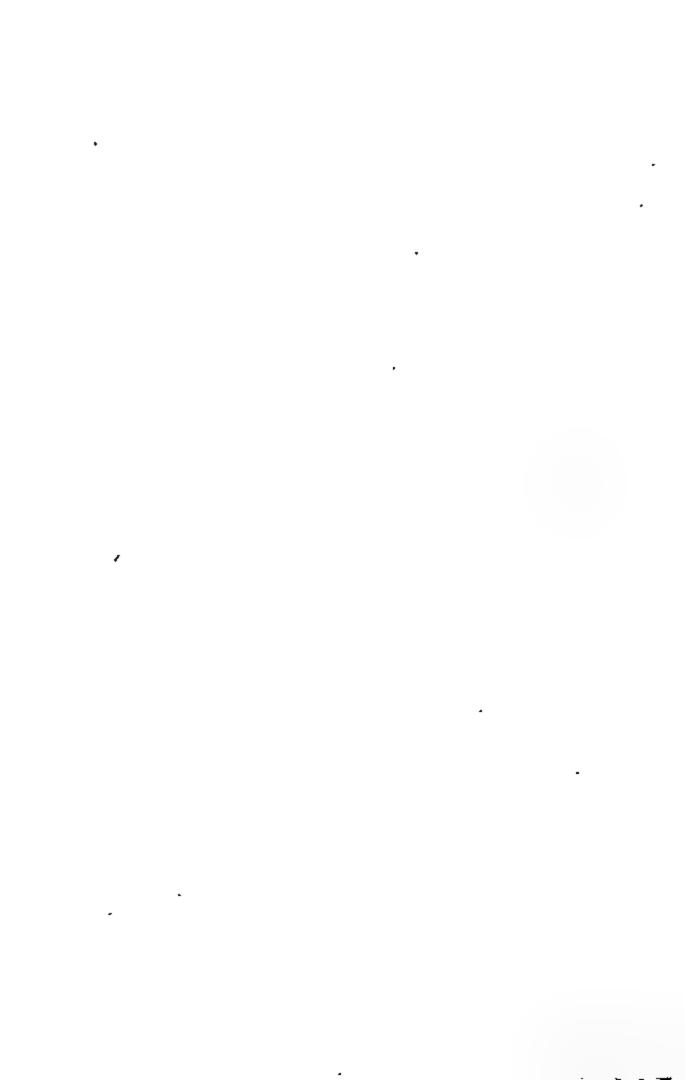

## Sechzehntes Capitel.

1547 - 1564.

End Paul des Pritten. — Culio der Pritte. Cervini, Caraffa. — Intriguen in Rom. — Frieg gegen Coscana. — Anerbietungen Cosmo's. — Krieg der Spanier gegen Kom. — Flucht nach Spolets. — Cod Urbino's. — Neue Intriguen. Nannz Bigio. — Pius der Vierte. — Lehte Arbeiten. — Chrenz director der Malerakademie in Florenz. Benvenuto Cellini. — Arandhert. — Letzter Wille. — Cod. Reife des Barges nach Florenz. — Begrübniß. — Crabmal in Banta Croce.

## Abichluß.

Fortentwistelung der Sunft bis auf unfere Cage. Andens. Caravaggio. Nembrandt, Winchelmann. Carftens, Cornelius.

| • |   | • |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Die Ernennung zum obersten Architekten der Petersfirche räumte Michelangelo volle Macht ein über Alles was den Bau betraf. Es hatte ihm Niemand dreinzureden. Er konnte anstellen und entlassen wen er für gerathen fand, und die Energie, mit der er hier auftrat, war die sormende Kraft gleichsam für die Schicksale die ihn noch erwarteten und denen gegenüber er seine angeborene Festigkeit niemals verläugnete.

Lange bevor Michelangelo starb, wurde sein Tod erswartet. Im Gefühl ihn bald verlieren zu müssen, drängte man sich freundlich an ihn heran und gab nach bei seinen Forderungen. Als er dann aber lebte und lebte und tief in die Achtzig kam und immer den alten Charakter zeigte, wurden Manche, die sich selbst älter werden fühlten und gern da gestanden hätten wo er stand, ungeduldig.

Unter Paul dem Dritten schwiegen diese Ansprüche. Erst unter seinem Nachfolger brach der Sturm los. Wir dürfen annehmen, daß Michelangelo diese Jahre ganz ruhig verlebte und daß das Gewirr des römischen Daseins nur als ein fernes Geräusch in seine Stille drang. Doch war diese Zurückzegenheit nicht die eines alten schwachen Mannes, der sich absondern muß, damit der Rest seines Lebens-

lichtes nicht zu arg in's Flackern gebracht werde, sondern es war neben dem Bedürfniß der Einsamkeit, das er stets hegte, das Gefühl, wie weit sein Geist von den Menschen getrenut sei, das ihn so auf sich selber zu beschränken zwang.

Bare er im minbeften weltlich gefinnt gewesen, er hatte anders bamals als Raphael por Zeiten in einem Balafte wohnen und mit einem Befolge von Rünftlern umbergeben Er hatte Arbeiten, ohne fie gu berühren, als bie feinigen entstehen laffen und theuer vertaufen konnen; aber was bie Bilbhauer heute als bas fich von felbit Berftehenbe betrachten, hat Michelangelo niemals gethan. Und in Rom ging es glangenber ju bamgle ale je unter ben Debici. Die Farnese's haben noch ihren Chrgeis baran geseht, die Lude, welche die Medici gelaffen, auszufüllen und Literaten fanden im Carbinal Farnese einen verftandigen Beschützer. Niemals mar in Rom so viel gebaut, gemalt Erob Jesuiten und Inquisition und gemeißelt worben. herrichte in religiojen Dingen icheinbar bie alte Unbefangenheit, eine Frucht ber bem Bergen bes Bapftes innewohnen. ben Gleichgültigfeit. Er war nicht im Stanbe, in ber Religion mehr als einen den Bapften besonders zuertheiltes Staatsmittel gur Erreichung politischer Zwede gu feben. MII bie Beftigfeit, mit der ber Carbinal gegen bie Reger wuthen wollte, entsprang biefer Quelle. Reine Spur wirtlicher Frommigkeit ober auch nur frommelnder Regung babei im Spiel. Reber waren eine Art politischer Berbrecher ber ichlimmften Urt. Wenn Bufini 1548 als Boftferiptum eines feiner Briefe an Barcht fchreibt: ,hier in Rom merben tüchtig Lutheraner eingeftedt', fo hat bas benfelben Ginn, als ware 300 Jahre fpater aus Betersburg geschrieben: bier werben viel Revolutionare einzogen.' Denn bag man in Rom damals Tortur anwandte und Fenertod folgen ließ. war so wenig eine neu ersundene Grausamkeit, wie in Rusland die Anute, sondern das Gewöhnliche bei der Criminaljustig, nur daß der Religion wegen das Feuer gewählt wurde, da die Leute sonst erdrosselt, vergistet, gehängt oder gelöpft zu werden pflegten.

Die erneute Sarte gegen bie lutherischen Umtriebe in den letten Jahren Baul des Dritten mar eine Folge feiner ungludlichen Bolitit bem Raifer gegenüber, ber nach bem gleichzeitigen Abgeben Frang bes Erften und Beinrich bes Achten von England feinen Fürften von geiftiger Bebeutung fich in Europa mehr gegenüber fab und Rom fo völlig in Banden hatte, bag nur die Berblendung bes ungeheueren Chrgeiges, ber bie Farnefe's erfüllte, bies vertennen tonnte. Rum Geldzuge in Deutschland mußte ber Bapft ein Bulfs. corps und Gelber bewilligen. Musgesprochene Urfache bes Rrieges war die Beigerung der Protestanten, das in Trient angefagte Concil ju befinden. Dad ber Dieberlage bes Landgrafen von Seffen aber wird ben Farnefe's bange. Miemals trat bas gleichartige Intereffe ber Lutheraner und bes Papftes bem Raifer gegenüber fo beutlich zu Tage. Baul will nicht, daß Rarl herr von gang Deutschland werbe. und gieht ploglich Gelb und Truppen gurud. Rarl jeboch, ohne fich baran ju tehren, überschreitet die Elbe und fchlagt bie Sest amifchen Rom-und Frankreich ichleunige Deutichen. Unterhandlungen. Der Bapit trachtet nach ber Lombardei für feinen Gohn Bierluigt; Benua und bie Flotte im Safen follen dem Raifer durch einen Sandstreich genommen werden. Die Berichwörung aber miglingt und Bierluigi verliert bas Der Raifer begnügt fich damit, ben Papft scharf Baul hatte bas Concil in Bologna angefagt, an beobachten. Rarl dagegen mit den Deutschen eine Uebereinkunft geschloffen, burch die sie als die Unterlegenen sich immer noch aut

genug gestellt sahen. Er erkannte, daß es unmöglich sei die alten Zuständen mit Gewalt zurückzusühren, acceptirte deschalb die Lage der Dinge im Allgemeinen und nahm nur eine Reihe von Bortheilen für sich in Anspruch, welche für die Lutheraner mehr unbequem als drückend waren.

Dag in Italien unter biefen Umftanben gegen bie Qutheraner heftiger vorgegangen werden mußte, mar naturlich. Auf die Beschickung bes Concils, ju ber man fie turg porfer noch hatte zwingen wollen, verzichteten nun bie Ratholifen zuerft. Gie fonnten nicht mit ben Regern gusammen über religiose Dinge verhandeln. In Dentichland nahm bie Seftigfeit ber Theologen gegen Rom gu. Luther war tobt. Bergerio, jest Deutscher Universitätelehrer, fcprieb mit italiemicher heftigfeit gegen bie Buftanbe von benen er fich losgemacht und die er von Grund aus kannte; mit einer Gluth fpricht er, bag feine Schriften, die italienifch geschrieben nach Italien eingeschleppt murben, an Luther erinnern. Immer icharjere größere Borficht mußte bem von Rom aus entgegengeseht werben, und murde nun eingehauen wo man fonft nur flache Biebe vertheilte.85

Michelangelo hatte nichts zu thun mit den Lutheranern, ihn also betraf nichts was gegen sie geschah. Aber der im Allgemeinen beängstigende Zustand machte sich ihm auf ans dere Weise empfindlich. Ein vom 22. October 47 batirter Brief an seinen Ressens läßt einen Blick in die Zustände unter Cosimo thun, dessen erste Anerdietungen damals bereits abschläglich von Wichelangelo beantwortet waren. Der Herzog scheint diese Entschuldigungen nicht gut ausgenommen zu haben. Er hatte nicht blos in Florenz, sondern durch ganz Italien Spione, um seine Unterthanen auch im Auslande zu beobachten. Und so war Lionardo damals in der Lage, den Oheim vor schlechtem Umgange warnen zu müssen.

Es ist mir lieb, Lionarbo, antwortet Michelangelo, baß bu mid auf die Berbannungsgesete aufmertsam gemacht haft, benn wenn ich mich bis heute in Acht genommen habe, mit ben Berbannten gu fprechen und in Bertehr gu fteben, fo werbe ich mich fünftig noch mehr bavor hüten. bas anlangt, bag ich im Saufe ber Strozzi frant gelegen batte (diefe vor drei Jahren geschehene Sache murbe alfo jest gegen ihn hervorgesucht), so fasse ich bas so auf, baß ich nicht in ihrem Hause, sondern in der Wohnung Luigi bel Riccio's lag, meines genauen Freundes, da mir feit bem Tode bes Bartolommeo Angelini fein Menich beffer und treuer meine Geschäfte beforgt hatte, und nach feinem Tobe habe ich, wie mir gang Rom bezeugen tann, mit bem Saufe nichts mehr gu thun gehabt. Bie ich hier lebe, weiß Jebermann; ich bin immer allein und einsam und spreche mit Riemandem und am wenigsten mit Florentinern; wenn ich auf der Straße gegrüßt werbe freilich, gebe ich einen freundlichen Gruß freundlich jurud und gehe meines Weges, aber wenn ich mußte, welches die Berbannten find auf die es antommt, fo wurde ich fogar biefen feine Untwort geben. In Aufunft werde ich mich wohl in Acht nehmen, befonders ba ich fo viel andere Dinge im Ropfe habe, bag ich taum das Leben babei behalte."

Der Brief war, scheint es, banach eingerichtet, in Floren, vargelesen zu werden. Michelangelo wußte recht gut, bei wem er krant im Hause gelegen und was er dem Ronige von Frankreich durch Strozzi hatte sagen lassen. Als Ruberto Strozzi im Frühjahr 46 in Rom war, wäre es doch ein Bunder gewesen wenn er Michelangelo nicht ausgesucht hätte. Die Strozzi's blieben immer in Berbindung mit Rom und den dortigen Florentinern. Durch sie wurde in späteren Jahren die Bestellung der bronzenen Reiter-

statue für Heinrich, den Zweiten von Frankreich bei Michelsangelo vermittelt. Ruberto sam selbst um mit ihm darüber zu berathen, woraus die Arbeit Daniele da Bolterra überstragen ward, der auch das Pserd dazu gegossen hat, das lepte bedeutende Wert dieser Art das unter Michelangelo's Leitung in Angriss genommen wurde. In Florenz aber mußten solche Berbindungen gelaugnet werden, weil sie der Familie hatten schadlich sein konnen. Wie viel erträglicher muß in Kom doch immer das Leben geweien sein, wo die Gesahr, Leben und Freiheit zu verlieren, durch die vielsache Protection der Machtigen ausgehoben wurde, wahrend in Florenz ein einziger unbeugsamer Polizeithraum sein Retz ausgespannt hielt, und seinen wieder losließ der sich einmal in seine Maschen verirrt hatte.

2.

3m herbst 1549 ftarb Baul der Drute.

Michelangelo hatte im Fruhjahr eine ichwere Krankheit burchzumachen. Er litt an Steinbeschweiben. Die Nachte lag er stöhnend da und konnte keinen Schlas unden, die Nerzte geben ihm die beste Hosmung, er aber bringt sein hohes Alter und die qualenden Schwerzen dagegen in Ansichlag und glaubt, daß es mit ihm zur Reige gehe. Die Bäder von Biterbo seien ihm verordnet, schreibt er. aber es sei im Marz, und vor Ansang Mai konne man nicht dahin gehen. Bielleicht brächte die Beit Linderung. Lionardo moge Francesco biten, für ihn zu beten. Uebrigens, sügt er binzu, was ihn jeicht forperlich anlange, so sei er noch wie er vor dreiß g Jahren gewesen. Die Krankheit hätte ihre Ursachen darm, daß er sich nicht gewonnt und sein Leben zu gering geachtet hale. Ginge es schliechter mit ihm, so werde er ihn benachrichtigen, damit er somme und

seine lette Berfügung in Empfang nehme, ohne eine solche Aufforderung solle er aber nicht kommen.

Im Sommer war die Krankheit endlich gewichen. Er trank ein 40 Migkien weit von Rom hergebrachtes Wasser, was ihm gut that, mußte alle Speisen damit kochen lassen, was ihm gut that, mußte alle Speisen damit kochen lassen und seine ganze Lebensweise ändern. 18 Es scheint, daß nur eine schwerzhafte Unbequemlichkeit als Rest des Leidens blieb und daß er sich seinem neuen Amte mit Eiser hingab. Der Papst hatte den durch den Verlust von Piacenza auch für ihn herbeigesührten Nachtheil, da die Hälfte seiner Benssion auf die Einkünfte der dort über den Po sührenden Fähre eingeschrieben war, durch eine Cancelleria in Rimini vergütet, welche ebenfalls 600 Scudi einbrachte. Er stand gut mit Paul dem Dritten. Wenn Lionardo Wein sandte, besam der Papst seine Anzahl Flaschen davon zum Geschent 18 Und so konnte es nicht anders sein, als daß ihm der Verlust Farnese's zu Herzen ging.

Lionardo, schreibt er seinem Reffen im November 49, es ist wahr, der Tod des Papstes hat mir sehr leid gethan und großen Nachtheil gebracht, benn ich stand mich gut bei Seiner Heiligkeit und hoffte mich noch zu verbessern. Gott hat es gewollt, inan muß sich in seinen Willen sugen Der Papst hat einen schönen Tod gehabt, er war bei Besimmung dis zum letzen Worte, Gott nehme seine Seele barinherzig auf Weiter ist darüber nichts zu schreiben Bei euch, glaube ich, sieht es gut. Was mein Besinden anlangt, so geht es mit meinem Uebel so gut es gehen kann; wenn ich andere Leute meines Alters ausehe, darf ich mich sür meinen Theil nicht bestagen Hier erwarten wir von Stunde zu Stunde den nehen Papst. Gott weiß, was der Christenheit noth thut iso

Farneje war über 50 Jahre alt geworben Seine Grimm, Leben Michelangein a. 2001.

lette Krankheit entstand aus der Wuth, mit der ihn das Versahren der Seinigen erfüllte, die sich hinter seinem Rücken wegen der Rückerwerbung von Parma und Piacenza mit dem Kraiser in Unterhandlungen eingelassen hatten.

Bange Sufteme erichtenen in ben Mannern persomfiert, welche bamals gur hochsten Burbe gelangen tonnten.

Alle Blide richteten sich auf den Cardinal Bolo. Für ihn war der Raiser, der eine milbe und versöhnliche Robur verlangte Contarini würde au seiner Stelle gestanden haben wenn er noch gelebt hatte Polo war noch jung und hätte vielleicht Geschmeidigkeit genug besessen, seine vermittelnden Ideen nach beiden Seiten gestend zu machen Ihn begunstigte auch der Cardinal Farnese, der ganz zum Kaiser übergegangen war, in der Ueberzeugung, die Interessen seiner Familie so doch auf sichersten gesördert zu sehen Gegen Polo trat Carassa auf und nannte ihn einen Lutheraner. Doch ware er trop Allem gewählt worden, hätte sich die einzige Stimme um die es sich handelte und die bereits zugesagt war, nicht im lesten Moment abgewandt.

Polv und dem Raiser und Farnese gegenüber stand die französische Barter, gesuhrt von den Cardinalen Salviati und Midolfi, hinter denen Caterina von Wedici und die Strozzi arbeiteten. Es war voranszusehen was geschehen würde, wenn einer von diesen Beiden, die sich jür die ächtesten Erben des alten Lorenzo Wedici hielten, den päpstlichen Stuhl bestieg Auf der Stelle franzosische Truppen unter den Strozzisk mit den Päpstlichen vereinigt auf dem Marsche gegen Toscana. Bas Salviati sowohl als Ridolfi eine Beitlang unmöglich machte, war, daß jeder von ihnen Papst sem wollte Ridolfi, im Begriff gewahlt zu werden, erfrankt Bieder hergestellt erscheint er aufs neue im Conclave; plöglich bricht er dort zusammen. Die Weinung

war, daß Gift das lette Mittel gewesen sei, mit bem bie Farnesc's fich bieses Mannes entledigten.

Beibe Wahlen wären für Michelangelo von der höchsten Wichtigkeit gewesen, da er mit Polo wie Midolsi im guten Berhältniß stand, und jeder in anderer Weise nach seinem Sinne gehandelt haben würde. Indessen auch derjenige der endlich zum Papst erhoben wurde, der Cardinal del Monte, über den man sich vereinigte weil er am wenigsten gegen sich hatte, konnte Michelangelo nicht günstiger gewählt werden. Er war Mitglied der Alademie Tolomei's, welche den Vitruv studirte, und liebte die Kunst und die Künstler. Michelangelo wurde mit einer Chrsucht von ihm behandelt, die Alles übertras was selbst Paul der Oritte an Wohlwollen gezeigt, und ihm so für die wenigen Jahre der neuen Wegierung die günstigste Stellung gegeben.

In politischen Dingen that Monte, wie man erwartet batte, nichts. Bergerio fagte von ihm mit Anspielung auf feinen Ramen ,biese unbewegliche Maffe bie auf ber Chriftenbeit laftet.' Giulio ber Dritte, fo nannte fich ber neue Bapft, ließ Lutheraner Lutheraner fein und fuchte vorerft feine Familie in die Sobe ju bringen. Gin fiebzehnjähriger Junge, ben ihm por Beiten in Bologna ein Bettelweib auf Die Welt gebracht und ben er unfinnig liebte, wurde gum Cardinal gemacht, und auf Monte Mario ber Bau einer prachtvollen Billa begonnen, Die nebft gutem Effen und Erinfen von nun an des Bapftes hauptintereffe in Unfpruch nahm und ihn zu einem Gotte fur Die Runftler machte. Maler, Bilbhauer, Baumeifter hatten vollauf gu thun. Ueberall war Michelangelo im Spiele. Ammanati, bella Borta. Bafari fauben am meiften ihre Rechnung babei. Deichelangelo felbft übernahm teinen Auftrag; boch wurde · nach feiner Angabe eine Treppe für bas Belvebere gebaut,

an Stelle ber alten die Bramante aufgeführt hatte; anch zeichnete er den Entwurf für eine Fontaine, welche Giulio ebendaselbst errichten lassen wollte, einen Woses der an den Felsen schlägt, und dem Papste nur deshalb nicht genehm war, weil er zuviel Beit ersordert hätte; auch entwarf er eine Palastsagade für Giulio, die jedoch ebenfalls nicht zur Anssührung sam. Der Papst ließ ihn neben sich niedere sitzen wenn er ihn zur Andienz besahl. Daß für den Ban der Peterstirche Paul des Dritten ausgebehnte Vollmachten bestätigt wurden, braucht taum gesagt zu werden.

In Bezug barauf tom jest ein' neuer Sturm gegent Michelangelo. Der Bau war unter San Gallo eine meltende Ruh für viele Leute gewesen, bie von Michelangelo, der die Sparfamteit selbst war, abgesetzt oder in ihren Sehalten beschnitten wurden. Er tonnte um fo rudfichtelofer hier auftreten, als er felbit nicht ben geringften Behalt Paul ber Dritte wollte ihm einmal trogbem eine annahm. Summe Gelbes aufbrangen, die jedoch auf ber Stelle gu-Allerdings nahm Michelangelo bier fein rudgefandt marb. Blatt por ben Mund. ,Ihr weißt, jo beginnt ein Brief feiner Sand an den Banvorstand, ot bag ich ju Balbuccio gejagt habe, er folle ben Ralf nicht anders als in guter Qualität liefern. Jest hat er schlechten gebracht und wirb ibn ohne Zweifel gurudnehmen muffen. Es ift mehr als mahricheinlich, bag er mit bemienigen ber ben Ralf gu übernehmen batte, im Einverständnig ftand. Diefer begunftigte bie, welcher ich abnlicher Geichichten wegen aus bem Bau fortgejagt habe. Wer aber bie bafür nöthigen Materialien in ichlechter Qualitat annimmt, die ich folder Art angunehmen verboten habe, ber macht fich die zu Freunden bie ich mir ju Feinden gemacht habe. Gine neue Berichwörung icheint wieder fertig zu fein, und mit Trintgelbern, Bersprechungen und Geschenken soll die Gerechtigkeit umgangen werden. Ich aber, Kraft der mir vom Papste verliehenen Gewalt, ersuche euch nichts für den Bau anzunehmen was nicht gut und tauglich ist. Und wenn es vom Himmel herunter käme, es soll nicht geschehen. Es soll nicht ausssehen als hätte ich Theil an diesen Umtrieben. Suer Michelangelo.

Das mar beutlich. Die Carbinale Salviati und Cervini, benen bie Sorge fur ben Bau besonders übertragen war, ließen fich von ber alten Partei San Gallo's breitfclagen und bewogen Biulio ben Dritten, eine Berfammlung ju berufen, ber gegennber fich Dichelangelo gu verantworten hatte. Alle die welche bisher bei ber Betersfirche ju thun gehabt, follten gufammentommen und ben Beweis führen, bağ durch Michelangelo's neuen Blan ber Bau verborben worden fei. Die herren hatten eine Menge Beschwerben. Ungeheuere Summen feien ausgegeben ohne bag man ihnen gesagt wofür; nichts fei ihnen mitgetheilt über die Art und Beise wie der Bau fortgeführt werden follte; fie feien bas fünfte Rab am Bagen; Dichelangelo tractire fie als ginge fie die Sache gar nichts an; er laffe einreißen, bag es für alle bie es mit anfähen ein Jammer fei. Dies, was fie in einem fchriftlichen Gutachten außerten Doch begnügte sich ihre Kritit bei solchen allgemeinen Angaben nicht. Es handelte fich fpeciell um die von der Mitte ber Rirche, wo die Ruppel fie erheben follte, nach rechts und links ausgehenden gewölbten Querbauten, beren jebe ihren Abschluß in brei Capellen fand. Michelangelo's Gegner behaupteten, es gelange bei seiner Anordnungen bieses Abfcluffes zu wenig Licht ins Innere; Dies theilte ihm ber Papft vertraulich felber mit. Er erwiederte, er muniche benjenigen, von benen ber Borwurf ausginge, an Ort unb

Sest traten bie Carbinale auf, und Stelle zu antworten. Cervini ertlarte, er fei es gewefen, ber bas behauptet. Monfignore, erwiederte Michelangelo, über ben brei vorhandenen Kenstern habe ich die Absicht noch brei andere anzubringen.' ,Davon habt ihr niemals ein Wort verlauten laffen', antwortete ber Carbinal. Best aber Dichelangelo: Beber bin ich dagu verpflichtet, noch habe ich ben Billen mich bagu verpflichten zu lassen, Ew. Herrlichkeit etwa ober irgend fonft Jemand fiber meine Abfichten Austunft gu geben. Guer Amt ift, Gelb gu ichaffen und bafur gu forgen, bag es nicht geftohlen werbe. Bas die Bauplane betrifft, jo gehen bie mich allein an.' Und bann gum Bapfte gewandt; "Seiliger Bater, Ihr weißt, wie viel ich für meine Dlube betomme und bag ich, wenn meine Arbeit nicht meiner Seele jum Beil gereichte, Beit und Dabe umfonft baran gewendet haben wurde!' Giulio legte ihm bie Sand auf bie Schulter. Euer ewiges und zeitliches Bohl, fagte er, foll darunter nicht leiben. Es hat keine Roth bamit." Die Conferenz hatte ein Ende, und Michelangelo, fo lange Giulio ber Dritte am Leben blieb, Rube vor feinen Biberfachern.

3.

Statt bessen sollte nun aber von außen her ber Bau ber Kirche beeinträchtigt werben: der Krieg, den die Strozzi gegen Cosimo führen wollten, kam endlich doch zu Stande, und zum letzten Male wurde für die Freiheit von Florenz Blut vergossen in Toscana.

Im Jahre 1552 hatten die Deutschen Protestanten dem Raiser gegenüber eine Scharte ausgeweht die sie fünf Jahre stüher empfangen. Karl war jeht der unterliegende Theil, der sich zu Verträgen herbeilassen mußte. Aus Frankreich war den Deutschen Ausmunterung und Unterstützung zuge-

stoffen, und bas Glück, nachdem die Dinge im Norden so günftig abgelaufen waren, sollte nun auch im Silden versucht. werden. Französische Truppen landeten in Toscana und der Ramps nahm seinen Ansang, auf den die alte Freiheitsparten noch einmal ihre Hoffnung seste.

Dag auch Michelangelo mit ben alten Gebanten baran Theil genommen, scheint mir nicht. Er ftand in ju hoben Jahren und fannte bie Beweggrunde ju gut, die bier bie Triebfeder abgaben. Aber wenn wir boren, bag ein Gobes rini fich in Rom fur Biero Stroggi erflarte, ale biefer bort auftrat, daß Bindo Altovitt, ein reicher Mann, Borftanb ber florentinischen Gemeinde in Rom und genauer Freund Michelangelo's, 03 baffelbe thut, bag Asbrubale bei Debici, ein natürlicher Cohn Ippolito's, auftaucht, und mit ihm fechzig florentinische Ebelleute, lauter Berbannte, junge und alte, fich auf die Rachricht von ber großen Unternehmung in Rom einfinden und mit Begeisterung ben Rampf erwarten, in bem fie ihr Baterland ju befreien hofften, fo ift es boch fast unmöglich, anzunehmen, bag Michelangelo's Berg nicht vom Anblid biefer Borbereitungen und vom Bebanken an ben möglichen Berlauf bes Rrieges bewegt morben fei. Dehr thun tonnte er nicht, jest, wo er ben Tob jo nah vor fich fab und teine irbifche Rutunft ihm mehr vor Augen ftanb. Aber bag er noch fähig mar bas Bohl und Webe ber Belt in ber eigenen Bruft gu fühlen, zeigt feine Antwort auf ben Brief Bafari's, als diefer ihm gu ber Geburt eines Grogneffen gratufirte.

Basari spricht in der ersten Ausgabe seiner Lebens- • beschreibung den Tadel aus, Michelangelo habe niemals seine Berwandten bei sich sehen wollen. Bon früh an, wie das seine Briese zeigen, hält er sie so viel er kann von sich zurück; erst seine Brüder, dann seine Nessen. Möglich,

bag Lionardo, als er 1545 in bem Glauben, es fei aus mit feinem Obeim, in Rom erschien um die Erbichaft angutreten, nicht jum besten empfangen wurde. Der Sauptgrund, warum Michelangelo bie Geinigen fern hielt, mag gewesen fein, weil er feinen Arbeiten ohne Storung audeben wünschte. Wie fehr er im Uebrigen aber für bie Familie aber Alles that was in seinen Rraften ftanb, beweisen die Briefe an Leonardo, aus benen hervorgeht, bag er bedeutende Summen nach Floreng gur Bergrößerung bes buonarrotischen Grundbefiges fandte. Er wollte feinen Reffen fo glangend als moglich ftellen, bamit gur Ehre feiner Familie eine gute Beirath ju Stanbe lame. Ununterbrochen ift von biefer Angelegenheit die Rebe, bie aber erft 1553 gu befriedigendem Abschlusse tam. Und als ihm ber Reffe ba endlich mittheilt, baß er am Biele fei, zeigt bie Theilnahme, mit ber Michelangelo barauf erwieberte, Die Liebe bie er au ben Seinigen hegte, und die Abficht, fie ihnen gu erfennen zu geben.

"Lionardo, schreibt er, aus deinem Letten ersehe ich wie du deine Frau bei dir im Hause hast und wie glücklich du bist, und wie sie mich grüßen läßt und daß du über die Mitgist dis jeht noch nichts sestgestellt hast. Was dein Glück anlangt, so erfüllt es mich mit der größten Frende, und ich glaube wir können Gott nicht genug dafür danken, so weit wir Menschen überhaupt das im Stande sind. Was die Sicherstellung der Mitgist anlangt, so laß das nur auf sich beruhen und halte die Augen offen, denn in solchen Geldsachen giebt es immer Zank. Ich weiß nicht wie die Dinge liegen, aber du hättest, scheint mir, wohlgethan, Alles vor der Hochzeit in Ordnung zu bringen. Was die Grüße beiner Frau anlangt, so grüße sie wieder von mir und sag ihr alles Liebe und Gute in meinem Namen, was du mündtich wirst besser ausrichten können als ich hier zu schreiben verstehe. Wein Wunsch ist, daß sie nicht umsonst die Frau meines Nessen geworden sei: ich habe es ihr noch mit nichts beweisen können, aber ich benke es bald zu thun. Wan hat mir gesagt, ein schöner gewichtiger Perlenschmuck würde ihr wohl austehen. Ich habe bereits bei einem mit Urbino besreundeten Goldschmied nach einem dergleichen such nichts davon, und wenn du andere Ideen hast, laß es mich wissen. Hiermit schließe ich. Lebe vernünstig und nimm dich in Acht und vergiß nicht, daß es mehr Witwen als Witwer auf der Welt giebt. Den 20. Mai 1553. Michelangelo Buonarroti.

Balb senbet er dann Ringe und verspricht Weiteres, was Cassandra, so heißt die Frau Lionardo's, angenehm sei, der er zugleich für Hemden danken läßt die sie ihm geschenkt hat, und im März 54 drückt er Lionardo seine innige Bestriedigung darüber aus daß die Geburt eines Kindes zu erwarten stehe.

Hier erscheint seine Handschrift zum ersten Male zitterig, aber nur vorübergehend. Es sind wenige Zeilen die
er sendet. Das Schreiben greise ihn an. 3 Sein Wunsch
sei, daß wenn ein Anabe auf die Welt komme, er den Ramen Buonarroto empfange, als den des Großvaters, der
nun schon 300 Jahre stets in der Familie lebendig geblieben
sei. Endlich erscheint der Junge. Lionardo, schreibt
Michelangelo, du schreibst mir, daß Cassandra einen schnen
Sohn zur Welt gebracht hat, daß sie sich wohl befindet und
daß ihr ihn Buonarroto nennen wollt: alles Dreies erfüllt
mich mit der größten Freude (grandissima allegrezza). Gott
sei gedankt, möge Er das Lind gedeihen lassen, damit es

uns Chre mache und die Familie aufrecht erhalte. Sage der Cassandra meinen Dank und gruße sie von mir. 44

Es waren gerade bie trubften Beiten für Toscana. Mitten barin veranstaltet Lionardo nun eine prachtige Taufe. Ein glanzender Bug vornehmer Florentinerinnen geleitet bas Rind in die Rirche von Can Giovanni. Bafari ichreibt Michelangelo barüber. Dem aber wird bas gu viel. Er tonne nicht begreifen, antwortet er, bag foldjes Befen über die Anfunft eines Rindes jest gemacht wurbe. Der Meufch burfe fich uicht ber Freude hingeben wenn die gange Belt in Thronen fei, l'huomo non dee ridere quando tutto il mondo piange. Bielleicht, bag in bem Bormurfe, ben er jo aussprach, verhallt ein noch weit ernsterer Bedante verftedt lag : er fab Toscana von den traurigften Greigmisen erschüttert und tropdem im Saufe feines Reffen unbefünimerte Freude über die Geburt des Cohnes: er wollte fagen, bag bie Beiten angebrodjen feien, in benen bas Gefchic bes Baterlandes fur feine Burger nicht mehr das war, was sie erhob ober bebrudte, baß ein gleichgultigeres Geichlecht lebe, bas nichts mehr zu fühlen fahig war von bem patriotischen Entzuden und ber Bergweiflung, bie ehebem bas Berg eines Florentiners in folden Fallen leibenschaftlich erregten. Früher ftand bei ben Kriegen die Freiheit und die Ehre jedes Burgers auf bem Spiele, jest handelte es fich nur um ben Bortheil ber Dynaftie. Es giebt teinen troftloferen Aublich, als im Lauf ber Jahrhunderte folche Gefinnungen herembrechen gu feben, nichts Berachtlicheres als diefe mit ihr beginnende außere Rube und Ordnung. Alle individuelle, herzliche Theilnahme des Einzelnen am Ruhme des Baterlandes wird aufgehoben, fast als etwas Berbrecherifdies betrachtet. Man bat ju gablen, ju fcmeigen und zu gehorchen Dan bat fich nicht um Dinge gu tum"mern die man nicht versteht. Solche Leute treten nun auf, bie außer sich über die himmlische Anwesenheit seiner Excellenz des Herzogs, um die Erlaubniß slehen ihm die heis ligen Hände tüssen zu dürfen. So redet ichon Basari, und dennoch ist der noch ein Charafter und unabhängiger Mann, verglichen mit den Leuten die hundert Jahre später die Diener der Herzöge waren. —

Den Anfang des Krieges machte die Empörung von Siena gegen die spanische Besahung. Cosimo hätte den Spanisch, seinen Bundesgenossen, zu Hülfe kommen mussen, aber die Dinge standen für den Raiser so ungünstig damals, daß er neutral blieb. Siena trat jest unter französischen Schutz. Noch stand Cosimo gut mit Frankreich, dis es ihm beim Wechsel der Verhältnisse nach einiger Zeit passend erschien, die Spanisch mit Gewalt wieder in Siena einzusschen. Da kam Piero Strozzi nach Siena, am ersten Januar 54 tras er ein, und begann die Stadt zu besestigen. Noch war der Krieg nicht erklärt. Cosimo hielt es für vortheilhaft, den ersten Schlag zu thun.

Bier Tage lang wurde Florenz verschlossen gehalten, bamit keine Nachricht nach Siena gelange. Denn daß die stillen Anhänger der Freiheit im Geheimen zu wühlen begannen, scheint doch der Fall gewesen zu sein. Sogar in San Warco hielten die Wönche noch an der von Savonarola prophezeiten Freiheit sest und hatten ihre Gläubigen unter den Bürgern.

Während dieser vier Tage ward der Ueberfall von Siena vorbereitet. 10,000 Mann fanden sich einzeln und Nachts marschirend bei Florenz zusammen, bewegten sich unbemerkt vorwärts, und während die Sanesen ein Fest seiern und Strozzi zufällig abwesend ist, werden die Leitern angelegt. Trozdem mißlingt der Anschlag. Doch der Krieg

war begonnen, die Berwüstung des Landes nahm ihren And, fang und am Charfreitag trifft die Nachricht von der ersten Riederlage der herzoglichen Truppen in Florenz ein. Eine Wenge Todte, mehr noch an Sesangenen und zehn Fahnen wurden von den Truppen Cosimo's in diesem Treffen eine gebüßt. Zu derselben Zeit wirdt Frankreich 3000 Schweizer an, die vom Norden her in das Land einfallen sollten, und Livni Strozzi, der zweite Bruder, erscheint als Großabmirak mit der französischen Flotte an der Küste von Toscana.

Mit Lioni's durch einen unglücklichen Schuß herbeige führtem Tobe jedoch begann sich das Glück zu wenden. Rach langen Hin, und Herzügen kommt es am 2. August zur entscheidenden Schlacht, bei der 4000 Mann getöbtet und fast sammtliche mitkämpfende florentinische Berbannte von den Herzoglichen gefangen werden. Alle aber, das ist ein merkwürdiges Zeichen, werden von den Soldaten wieden merkwürdiges Zeichen, werden von den Soldaten wieder frei gelassen und nur sieben in Florenz eingebracht und enthauptet: die römischen Florentiner, die sich für Strozzie erklärt hatten, zu Rebellen erklärt.

Rurze Beit nach diesen Ereignissen erhielt Michelangelo neue Anträge, nach Florenz zurückzusehren. Die Hoffnung, daß er diesmal vielleicht käme, beruhte darauf, daß die Geldmittel für den Bau des St. Peter zu mangeln begannent. In den vier Jahren, von 47 bis 51, sinden wir 121,000 Ducaten dafür ausgegeben, in den vier solgenden nur die Hälfte dieser Summe. Nun war der Krieg keineswegs zu zu Ende. Strozzi saß wieder in Siena mit neu gesammelten Kräften, von Piemont aus drohten die Franzosen: es war in Kom wenig Aussichten für Michelangelo, daß in solchen Beiten der Bau träftiger würde aufgenommen werden. Dennoch zog er vor auf seinem Posten zu bleiben; und wie sehr er unter allen Umständen dazu entschlossen

war, nicht fortzugehen, zeigt sich im März 55 als Giulio der Dritte starb und an seine Stelle derselbe Cardinal Cervini zum Papst erwählt wurde, mit dem er so scharf zusammen gekommen war und mit dessen Erhebung die Angriffe der Parter San Gallo's neu aufgenommen wurden.

Sogleich wiederholte Cosimo seine Bitten. Michelangelo werde durch teine Arbeiten in Florenz belastigt werden. Rur seine Anwesenheit verlange man, und daß er dann und wann ein Gutachten über die Unternehmungen bes Herzogs abgebe. Der Eiser, mit dem Vasari und Tribolo diese Borschläge unterstützten, rührte, scheint es, auch daher, daß sie über Bandinelli endlich zu triumpgiren hossten, dessen Cinfluß am Hose eine Thatsache war. Bandinelli wirtheschiftete in alter Weise, schimpste auf Michelangelo, mühte sich sort und sort ab Werte zu schaffen, welche die seinigen in Schatten stellten, und war nicht sortzubeißen, obgleich er Allewelt gegen sich hatte und am meisten Benvennto Cellini, der wenn die Rede auf Wichelangelo sam, trop Herzog und Herzogin sit seinen Weister dazwischen suhr.

Bielleicht ware es gelungen, Michelangelo damals hers überzuziehen, hatte der neue Papit langer als drei Wochen regiert, von denen er die halbe Zeit frank war. Daß Michelangelo unter Cervini's Nachfolger dann aber in Rom blieb und sogar dort gehalten wurde, hatte besondere Ursiachen.

Caraffa bestieg jest ben papstlichen Stuhl! Der fanatische Greis mit dem Todtenkopfgesicht, nachdem er fünfzig
Jahre für die papstliche Regierung gearbeitet, gelangte endlich in den Besit der Macht, die seinem Willen keine
Schranten mehr auferlegte. Schon sein Borgänger hatte
für die Reform der Sitten Berordnungen erlassen: mit
furchtbarer Strenge werden diese Bemühungen jest von

bem 80 jährigen neuen Herrscher aufgenommen, und bamit auch für Michelangelo ber Tag feines Regierungsantrittes ein bentwürdiger fei, ibm auf ber Stelle bie aus gwolf. hunbert Scubi bestehenbe Benfion entzogen. Er follte mit 100 Scubi monatlich aus ber Baufaffe von St. Beter bafür entschädigt werben, aber er blieb babei, von biefer Seite nichts empfangen an wollen, fanbte bas Belb gurud als man es then in's Saus brachte, und bufte es fomit ein. Doch foll Alles hinter bem Ruden bes Bapftes gefchehen fein. Denn bas war Baul bes Bierten bamonifdjer Charafterjug, ibm wie allen nur in ber Ibee lebenben energifchen Raturen eigen, daß er mit Gewalt feine Abfichten burchauführen trachtete und augleich ohne bie geringfte Renntniß ber Menfchen mar, Die er bagn vermanbte und bie feine Umgebung bilbeten. Wechelangelo war ju ftolg, um mit bem Bapfte von bem Gelbe gu reben. Er hatte es gefonnt. Denn Baul ließ ihn ju fich tommen und iprach in ben gnabigften Ausbruden bie hoffnung aus, ben Ban ber Birche rafch geforbert ju feben. Augleich freilich warb einer ber talentwollften Intriguanten, Perro Ligorio, ein Reapolitaner, als Baumeifter bes Baticans angeftellt, ber in Berbindung mit ber Banbe San Gallo's alsbald gegen Dichetangelo zu machiniren begann. 

Einundachtzig Jahre war dieser alt, als die neuen Hebel angeseht wurden, ihn aus seinem Amte zu entsernen. Wan verbreitete, er sei kindisch geworden. Er müsse abgeseht werden. Er sei zu alt und schwach. Er aber, statt den florentiner Anerdietungen zu folgen, die immer ehrenvoller und dringender lauteten, während das Terrain in Rom immer unsicherer ward, stand sest an seiner Stelle so lange noch ein Funken Kraft in seinem Körper war.

4.

Baul ber Bierte ift eine von ben Erscheinungen bie als Monftra ber Geschichte bafteben. Dit bem Namen Caraffa bezeichnet man den gangen Umfang ber von Rom aus als Heilsmittel ber Regerei losgelassenen Greuel. Um ju zeigen, wie jest verfahren murbe, nur wenige Daten. Auf jede Art ber Berbindung mit Regern, also auch nur jufalliges Aufammentreffen. 500 Ducaten Strafe bas erfte Mal, im Biederholungsfalle Tod. Bei blos einmaligem langeren Gefprach mit folden, die aus irgend welcher Urfache in Regerangelegenheiten bor Gericht geforbert waren, bas erfte Mal 250 Ducaten, dann Eril, dann Tob. 1558. Drei Jahre fpater Die Berfügung, bag alle Briefe, Badete, Gepadftude im Intereffe ber Inquifition geöffnet und burchfucht werben burfen. Balb barauf bie schärfften Ueberwachungsmaßregeln für bie im Auslande reifenden Raufleute. 1566, wer mit Genf irgendwie im Bertebr fteht, Tob. 1568 Ueberwachung aller Fremben. Dem Ber-200e muß in Florenz rapportirt werben über die Anzahl ber vergebenen Softien. Dies der Fortgang ber Dinge. Giulio ber Dritte war als Nachzügler Farneje's ber lette Bapft im alten Gerfte. Dit ihm nahm die heitere Renaiffance Abichieb, und auf bas Jahrhundert bes Bieberaufblühmis folgte das ber Wiebervernichtung.

Dennoch, sinde ich, wird Caraffa Unrecht gethan. Er war nicht grausam von Natur. Er glaubte an das Sute im Menschen und zeigte sich milbe, wo er feinen Berdacht hegte. Und dann, wie er die Zeit auch trieb: er ward dennoch von ihr getrieben. Kanm, daß Polo und Morone, die bei der Wahl neben ihm im Bordergrund standen, im Allgemeinen andere Wege hätten einschlagen können. Polo's Auftreten in England zeigt das, wohin er als Legat ging

und wo er ber begrabenen Chefrau eines übergetretenen Italieners. Beter Martnrs, ber vor Reiten fogar ju feiner und Bittoria's Gesellichaft gehört hatte, ben Proces machen Noch in ber Bermefung follte ber Leichnam bie Qualen und bie Schande erfahren, bie ber langft entichwundenen Seele jugebacht maren. Und trot biefer Energie fiel ber Carbinal als anruchig in Ungnabe, während Morone gefangen geseht wurde. Caraffa jag ba wie ein mit Fener erfülltes Gerippe, er hatte am liebsten mit einer einzigen Flamme die Reger alle auf einmal weggesengt. Und mabrend er fo bachte und in ben Kafteiungen fortfuhr, die er fein Lebtag geübt, migbrauchten feine Bermandten ihre Stellung unter feinen Augen auf brutale Beife. Baul abnte lange nichts bavon, bann aber, als ihm bie Augen aufgingen, strafte er wie ein Rafenber. Und mit bemfelben ibealen Bahnfinn begann er den Aricg gegen Philipp ben Ameiten, ber als Rachfolger Rarle bes Gunften Spanien, Mailand und Reapel übernommen und Rom jo völlig bei ben Flügeln hielt, bag die militarifche Bewegung, mit ber er bie Leute im Batican enblich gur Bernunft brachte, tanm ein Felbzug ju nennen mar.

Der Papst war taub gegen alle Borstellungen. Er empfand die unwürdige Stellung Roms Spanien gegenüber. Unter jeder Bedingung sollte dagegen losgebrochem werden. Ein Bertrag mit Frankreich wie gewöhnlich. Noch einmal stand die Freiheit von Florenz auf der Liste der vereinbarten Punkte: der spanische Cosimo sollte sort und der Stadt ihr altes Recht wiedergegeben werden.

Die Spanier wußten Alles, sie warnten. Sie machten endlich Ernst. Eine Armee unter Alba kommt aus Reapel heran, legt sich wie eine große Schlange um Rom und zieht ein paarmal die Schlinge an, und darauf bann Versöhnung, Berzeihung und herzliches Einverständniß. Caraffa empfängt durch den äußersten Hochmuth, den er zur Schau trug, sast etwas Komisches. Er wollte mit keinem Diplomaten untershandeln. Er, der einsache ascetische Mann, hatte als Papst eine ungeheure Pracht zu entfalten begonnen, nur um der Kirche willen. Er sei der erste Fürst der Welt, danach solle sein Haus gehalten werden. Die Runst war ihm gleichgültig, aber die Beterskirche sollte rasch emporsteigen. Deshald ließ er Nichelangelo seine Gnade zu Theil werden und that mehr für den Ban als irgend einer der früheren Päpste.

Auch als Rom gegen die Spanier in Vertheidigungsstand versetzt wurde, wobei die Mönche in ihren Kutten Erde zutragen mußten, wurde Michelangelo um Rath gefragt; dann aber, als die Spanier immer näher kamen, verließ er die Stadt. Er hatte damals gerade Urbino, seinen treuen Diener, durch den Lod verloren und war in trostloser Stimmung. Hätte er nach Florenz zurücksehren wollen, niemals wäre die Selegenheit passender gewesen, aber er ging in die Gebirge von Spoleto und blieb dort, die im September die Rücksehr nach Kom möglich war.

In dem Briefe, in dem er Basari mittheilt daß er zus rück sei, sindet sich zum ersten Male ein Wort über die Natur. Es ist seltsam, auch nicht ein Unklang bis dahin weder in Briefen, mündlichen Aeußerungen oder Gedichten. Wie, wenn man Rousseau's Confessions durchliest, Gemätde und Statuen ausgestrichen erscheinen aus der Neihe der Erscheinungen, so, wenn von Michelangelo die Rede ist, verschwinden Wälder und Wolken, Weere und Gebirge, und nur was von dem Geiste des Menschen gesormt wird bleibt übrig. Nichelangelo's einsame Fahrt in das Gebirge war der erste Weg, den er machte um die Natur zu suchen.

"Große Unbequemlichkeiten und Ausgaben habe ich gehabt; schreibt er Basarı, aber auch großen Genuß als ich die Einssiedler des Gebirges besuchte; meine Seele ist mehr als zur Hälfte dort zurückgeblieben, denn wahrlich, nirgends ist Friede als in den Wäldern."

Diefen Frieden mußte er befonders jest vermiffen, wo bie Intriquen Birro Ligorio's begannen und er durch ben Berluft Urbino's fich um ein gutes Theil mehr von ber Welt getrennt fühlte. Denn je alter er warb, nm fo mehr schwand nun bie Rahl auch berjenigen, die er fcon in mitte leren Jahren an fich gezogen. Tag und Racht hatte er an feines alten Dieners Krantenlager gejeffen, beffen Bitwe er, wie wir oben fahen, bie forgfamfte Theilnahme guwandte. Der Brief, ber er nach Urbino's Berfcheiben an Bafari fcbrieb, ift wahrhaft verzweiflungsvoll. Rur die emzige Soffnung bleibe ihm jest noch, ben verlornen Freund in jenem Leben bald wieder zu finden. Er habe wohl gefühlt, wie Urbino, als er im Sterben gelegen, weniger burch bie Furcht vor bem eigenen Tobe, als burch ben Gebanten gelitten habe, ihn fo alt und einsam in dieser verratherischen Belt ber Trabfal gurudlaffen gu muffen, in ber ihm nun nichts mehr übrig fei als unenbliches Elend.

Diese Reise ins Gebirge aber hatte ihn aus seinen Schmerzen herausgerissen und ihm neue Kraft verliehen seinen Feinden gegenüber. Er wich und wankte nicht. Wieder schrieb ihm jest der Herzog in den liebevollsten Ausdrücken und ließ den Brief durch einen seiner eigenen Kämmerer nach Rom tragen. Nichelangeso blieb sest. Es würde Schimps und Schande für ihn sein, antwortete er Basari, jest sortzugehen, wo nach langem Brachliegen die Arbeit neu ausgenommen worden sei und nun das Wichtigste, was seit 10 Jahren vorbereitet werde, wirklich geschehen

folle. Wäre zu allen Zeiten fortgearbeitet worden wie unter Paul dem Dritten begonnen sei, dann würde er jest den Wunsch hegen dürfen, sich nach Florenz zurückzuziehen, so aber sei es unmöglich. Vasari möge dem Herzoge danken für die so gütigen Briefe. Er selbst könne nicht antworten, sein Geist sei zu sehr angegriffen und das Schreiben eine harte Arbeit für ihn, aber wolle er seht fortgehen, so würde er nichts thun, als einigen Dieben einen großen Gesallen erweisen und das Verderben des Baues, ja dessen Aushören für alle Zeiten vielleicht, herbeiführen.

Und in diesem Sinne beantwortet er alle noch folgenben Aufforberungen. Gine Gunbe murbe es fein. Um Gotteswillen habe er begonnen: er muffe aushalten. Wohl fei es ein lodender Gebante, feine muben Gebeine neben die feines Baters zu betten, aber er burfe nicht. Und wie Michels angelo aushielt, hielt auch ber Papit aus. Seine Begner bermochten nichts burchauseben. Der Bergog, bem gegenüber Michelangelo auch das geltend machte, daß er fich zu alt und gebrechlich fühle, um die Reife zu unternehmen und die milde romifche Luft, an die er gewöhnt fei, mit bem icharferen Rlima von Florenz zu vertauschen, stellte ihm schließ. Als Cofimo in ben letten lich frei, in Rom gu bleiben. Jahren Michelangelo's nach Rom fam, besuchte er ibn, ließ ibn neben fich niederseten und bezeigte ihm ehrerbietige hochachtung, mabrent icon vor ihm felbft fein Sohn, ber jum Cardinal gemacht worden war, ihn aufgesucht und mit berfelben Chrfurcht behandelt hatte. Die Gedanken an Bolitif traten jest in ben Sintergrund. Alle waren tobt, die ehebem für die Freiheit gefampft, ja fie nur noch erlebt hatten, und ber neue Buftand ein unumftöglicher ge-Michelangelo ließ fich die Ehre gefalleit, mit ber worben. er von den Inhabern der neuen Gewalt umgeben wurde.

Er sah ein, daß es nicht an Cosimo allein liege, sondern daß die Natur der Menschen verändert sei. Er nahm Rücksicht auf seine Familie. Er gebrauchte gegen den Herzog die Formen unterthäniger Höslichkeit, mit denen seiner zu erwähnen schiecht, gesunden wurde: was er im Stillen dachte, wissen wir darum nicht. Altersschwäche hat ihn niemals übermannt, seine Klugheit ihn nie verlassen, und auf irgend eine Art hat er sogar stets ausgesprochen, was er in der Tiefe sühlte; ich führe hier eins von seinen Gedichten an, dessen Entstehungszeit wir nicht kennen, das aber wohl die Ergänzungen zu zener äußerlichen Nachgiebigsteit bilden könnte, die Männer, wie Basari, weil es in ihrem Interesse lag, für eine Umkehr ausgaben.

So viel icheint groß und toftbar, und es blickt Das Bolt brauf hin bewundernd, aber Einer Steht abseits, ihm erscheint es um so Meiner Und gallenbitter was fie hoch entgudt.

Und bas fogar: ber eitlen unverftänd'gen Gebantenlofen Belt er muß fich fügen, Dlug reben wie fie fpricht und Freude litgen, Und lächelnd die berborguen Thranen band'gen.

Mein Glud ift nur, daß gang verborgen fei Was ich beweine und mas beimlich trachtend Des herzens Biniche wollen, die ich hege

Blind ift bie Welt und nur Berrathern treu, Ich aber, haß und Chre gleich verachtenb, Geh fill und einfam weiter meine Wege.

Es ist nicht nöthig, daß diese Berse auf den Herzog von Florenz gedichtet seien, die darin ausgesprochene Gesinnung aber genügt, ihnen diese Beziehung beizulegen. Wer so geheim hielt was er dachte und sich dis zur scheinbaren Anerkennung des Gegentheils bringen ließ, von dem darf angenommen werden, daß er in dem was ihm sein Lebtag

bas Heiligste war, eher eine Beränderung der Gesinnung heuchelte, als daß er sich hätte bekehren lassen. Und dies wäre selbst für den Fall sestzuhalten, daß Michelangelo sich in der Folge sogar wirklich entschlossen hätte nach Florenz zurückzukehren, nicht um seiner Baterstadt willen, sondern weil seine Gegner in Rom immer mehr thaten, ihn dort unmöglich zu machen. Denn damals, so alt er war, lagen noch viele Jahre und Erfahrungen für ihn in der Zuskunst.

5.

Er erlebte noch im Jabre 58 ben Tob Caraffa's unb ben Aufruhr in Rom, wo vom muthenden Bolte ber Bildfaule des Bapftes auf dem Capitol der Ropf abgeschlagen, wie ein Ball burch bie Stragen geftogen und in bie Tiber geworfen ward und die Gefangnisse ber Inquisition gestürmt und verbrannt murben. Er erlebte unter bem folgenden Bapfte neue Angriffe auf fich felbft, benen er jest mit bem Anerbieten fein Amt niebergulegen, antwortete. "Es ift mir geftern gefagt worben, ichreibt er am 16. Geptember 1560 an ben Carbinal bi Carpi, in welcher Weife fich Em. Berrlichkeit über ben Bau bes St. Beter ausgesprochen. tonne nicht schlechter bamit geben als es ginge mich tief geschmerzt; einmal weil Em. Berrlichkeit nicht von ber mahren Lage ber Dinge unterrichtet mar, und bann, weil ich, wie es meines Amtes ift, mehr als irgend ein Menich auf Erden ben Bunich bege, bag Alles in gutem Bange fei. Aber ba vielleicht mein Eigennut ober mein hohes Alter mich täuschen, und ich fo, gegen meinen Billen freilich, bem Bane ichaben konnte, fo werbe ich, fobalb ich irgend bagu im Stande bin, Seine Beiligteit um meine Entlaffung bitten, ja, bamit nicht ber fleinfte Aufschub eintrete, ersuche ich Em. Berrlichkeit, mich sofort meiner Dabe

zu entheben, der ich mich, wie Sie wiffen, ohne jede Bersgütung 17 Jahre lang unterzogen habe, und es ist klar und offenbat was während dieser Zeit von mir geleistet worden ist. Noch einmal: mit der Gewährung meiner Bitte würde mir eine ausgezeichnete Gnade zu Theil werden, und somit lüsse ich Ew. Herrlichkeit unterthänigst die Hand.

Michelangelo Buonarroti.

Der neue Bapft, Bins ber Bierte, ging nicht barauf ein. Im Gegentheil, es murben Michelangelo bie Ginfünfte erftattet, die er unter Caraffa eingebust. 3m Befuhl, Die Wölbung ber Stuppel nicht erleben ju konnen, arbeitete er damals bei fich im Saufe ein genaues Thonmobell, nach welchem unter feiner Leitung jenes großere von Soly angefertigt wurde, bas alle Mage auf's genaueste enthält und, als die Wölbung ber Ruppel lange Jahre nach feinem Tobe begann, nur im Roloffalen copirt ju werben brauchte. Bius ber Bierte war Michelangelo wohl gesinnt. wurden die Runfte wieder aufgemuntert. Es war ein Medici. wenn auch aus der mailandischen Familie ftamment die fich Medicht fcbrieb und erft fpater ihren Ramen bem ber florentinischen gleich machte. Für ihn entwarf Michelangelo bas im Dome bon Mailand bem Marquis von Marignan, jeinem Bruber, ber Cofimo's Truppen im letten Rriege befehligt hatte, errichtete Denfmal.

Aber freilich, die Gewänder, die Caraffa auf die Fisguren des jüngsten Gerichtes hatte malen lassen, durfte Bius doch nicht wieder sortnehmen. Zuerst wollte Paul der Vierte das ganze Bild vernichtet haben. Die Verhüllungen, zu denen man sich dann entschloß, erscheinen so betrachtet beinahe als eine Rücksicht gegen den großen Reister. Als ihm davon gesprochen wurde, denn es scheint auch das

geschehen zu sein, baß man ihm selbst gleichsam ben Auftrag gab die Gewänder ausmalen zu lassen, antwortete er ironisch: "das ist bald gethan; der Papst soll nur die Welt in Ordnung bringen, mit Bildern ist das eine geringe Mühe, die halten still." Daniele da Volterra that die Arbeit, und was auf diese Weise geschah ist nur ein geringer Ansang späterer Bemühungen: er besteidete nur den San Biagio und die heilige Caterina. Volterra wäre nicht die zu den letzten Tagen bei Wichelangelo gewesen, wenn diese Walerei am jüngsten Gerichte gegen dessen Willen durch ihn wäre vorgenommen worden, ja, er hätte sich nicht einmal dazu hergegeben.

Michelangelo ftand in seinem 86. Jahre als er jenen Brief an ben Carbinal Die Carpi fdyrieb. Die Sprache bie er führte, zeigt wie wenig feine Feinde Recht hatten wenn fie ihn altersichwach und findisch nannten. Noch beutlicher beweift ber Berlauf ben die Sache nahm, wie fest er auftreten tonnte. Die ben Bau beauffichtigenbe Commiffion batte bie Belegenheit, ibn bei Geite ju fchaffen, in einer feiner Anordnungen zu finden geglaubt, als er nach bem Tode bes Architetten, ben er, wenn felbft ju fommen berhindert mar, als feinen Bertreter ju fenben pflegte, einen noch gang jungen aber fähigen Menschen, Luigi Gaeta, an biefe Stelle gebracht hatte, die er ausfüllen follte, bis fich eine geeignetere Berfonlichfeit gefunden hatte. Die Commission gab diefem Gaeta, ohne Michelangelo zu fragen, feine Entlaffung, und Michelangelo erflärte auf einen foldjen Gingriff in feine Rechte, daß er ben Bau nicht mehr besuchen werbe.

Das war was man gewollt hatte. Ein Architekt, Nanni Bigio mit Namen, machte sich schon längst Rechnung auf Michelangelo's Stelle, eine schweichlerischer, lügenhafter Mensch, der sich hinter die Commission gesteckt und ihr begreislich gemacht hatte, wie er gerade der Ntann sei, den sie brauchen könnte. In Allem würde nach ihrem Gusto versahren werden von nun an, besonders in Geldangelegenheiten.

Nanni Bigio gehörte zur Partei San Gallo's Schon in früheren Jahren war es ihm gelungen, den Bau der Brude von Santa Maria, ber Michelangelo übertragen worden war, an sich zu reißen, und er hatte ein Wert zu Stande gebracht, bas, wie Michelangelo richtig prophezeite, balb darauf vom Strome fortgenommen wurde. An Cofimo felbst hatte Ranni ju fchreiben gewagt und ihn um feine Brotection bei ber nächstens ju erfolgenben Reubefegung von Michelangelo's Stelle gebeten, wobei er vom Bergoge einfach zurückgewiesen ward. Ihn producirte man jest als ben Mann, bem die Oberleitung des Baues einftweilen anzuvertrauen fet, und Alles ward auf bas Schlauefte eingeleitet. Michelangelo murbe gang aus bem Spiele gelaffen. Er hatte ja erklärt nicht mehr tommen zu wollen, und tam auch nicht mehr; er habe geaugert, verficherte einer ber Carbinale, man moge ihm mit bem Bau des St. Beter nicht mehr zu Laft fallen.

Jest aber sendet Michelangelo Daniele da Bolterra zu diesem Prälaten. Allerdings wünsche er eine Stellvertretung, allein Bolterra solle sie übernehmen. Der Cardinal äußert sich sehr erfreut darüber, läßt jedoch hinterher, als sei gar nichts vorgefallen, statt Bolterra Nanni Bigio bei dem Bau einführen, der sosort zu wirthschaften beginnt, Balken sortnimmt, Gerüste verändert und vollständig als herr auftritt. Wichelangelo hatte dis dahin die Sache leicht genommen. Wenn man ihm davon sprach, antwortete er: wer gegen Leute kämpst die nichts sind, der kann keine

großen Siege erstreiten, chi combatte con d'appochi non vince a nulla,' Als die Dinge nun aber zu toll wurden rührte er fich Der Papft mar gerabe auf bem Blate bes Capitole. Michelangelo ericheint vor ihm und macht folden Parm, daß Geine Beiligfeit ibn in den Balaft eintreten laffen muß Rent erflart er, auf ber Stelle Rom gu berlaffen und nach Floreng gehen zu wollen, wo ihm ber Gerang bie glangenbiten Anerhietungen mache, wenn bier nicht fofort eine Nendernug eintrete. Der Bapft bernhigt ihn und ruft die Commission zusammen, welche fich babin ausfpricht, bag ber Ban unter Michelangelo's Leitung gu Grunde geben muffe. Bint aber, ftatt ben Gerren auf's Bort zu glauben, fenbet einen berer die in femer Umgebung waren nadi bem St Peter, um fich zu überzeugen wie bie Sachlage fet. Best tommt bie Bahrheit gu Tage. Ronnt Bigio, bem nun außer bem mas er am St. Beter verborben, bie ruimirte Brude und verungludte Sajenbauten bei Ancona vorgeworfen werben, wird auf ichimpfliche Weise fortgewiesen und ein Breve vom Bapfte erlaffen, bes Inhaltes, baß für bie Butunft aud nicht in ber geringften Rieinigfeit bon Michelangelo's Anordnungen abgegangen werben folle.

Wer so auftrat war tein Sterbender, Und um diesselbe Zeit schickt Michelangelo großartige Plane nach Florenz zu einer unter der Protection des Herzogs für die florentinische Gemeinde in Rom zu erbauenden Kirche. Richt einen sandte er, sondern eine ganze Reihe Entwurse zur Auswahl, die er, da die Hände nicht mehr recht fort wollten, durch einen jungen Bildhaner, Tiberio Calcagni, zeichnen ließ, denselben, der das Modell zur Peterskuppel ausgeführt und dem er seine letzte Maxmorarbeit geschenkt hatte. Zu jener Beit auch wurde ihm das Modell des von Vasari zu einer Restdenz des Herzogs einzurichtenden Regierungspalastes

von Florenz zuseichickt, damit er sein Gutachten abgabe, und vom jungen Cardinal Medici ward er wegen der Brücke Santa Trinita ebendort um Rath gefragt, wahrend Caterina Medici aus Frankreich schreibt. Michelangelo möge, sei er noch so alt, ihr gegenüber diese Ansrede nicht vorbringen, und die Reiterstatue ihres verstorbenen Gemahls übernehmen, sür die 6000 Goldgulden bereits deponirt seien. Das Lette was Michelangelo sur Rom that, war die Umwandslung einer ungeheneren in den Bädern des Diocletian ershalten gebliebenen Halle zu einer Kirche, die in der Folge dann aber so verändert worden ist, daß sie, wie sie heute basteht, Michelangelo's Entwürsen nicht mehr entspricht.

Wnrum man ihn in ben letten Beiten vorzüglich in Floreng zu haben munichte, mar ber Bollendung ber Laurentianischen Bibliothet und ber Sacrifter wegen, Die beibe unfertig und vernachtaffigt baftanben. Für bie Bibliothet ordnete er bann noch ben Bau ber Treppe an, die Capelle gab er auf. Es ist seltsam, wie man überall immer nur für das Neue Sinn hat. Um einen neuen Blan Michelangelo's that man bas Neufierfte, bie Capelle von St Vorengo aber blieb liegen und Riemand fammerte fich barum. Die Geiftlichen hatten einen Ramin mit offenem Reuer in ihr eingerichtet, und Staub und Miche lag auf ben Figuren. fart machte einen Blan, wie die noch fehlenden Statuen und Malereien unter die jungen Porentiner Runftler zu bertheilen waren, aber es erfolgte nichts. Statt fie vollenben gu laffen, erhob fie ber Bergog gum Berfammlungsort ber von ihm errichteten Afabenne ber ichonen Raufte, zu beren Chrenderector Michelangelo ernannt wurde. Es geschoh ein Jahr vor feinem Tobe. Rein emziger Rünftler von wirtlicher Bedeutung hat Diefem Juftitute etwas zu verdanken, beffen erfter Director Cofimo jelbft war. Benn ber alte

Lorenzo, als er Bertoldo an die Spihe der Kninstlerschule stellte die unter seinen eigenen Augen arbeitete, sich selbst zu deren erstem Director hätte ernennen wollen, würde der bloße Gedante die Florentiner zum Lachen gebracht haben Das war jeht anders Die Zeiten der Chrentitel waren gekommen, wo die Fürsten als Halbgötter dastanden, denen der Himmel bei der Geburt schon alle die Gaben mühelos umsonst verlich, die von ihren Unterthanen selbst die außersordentlichsten Geister uicht ohne angestrengte Lebensarbeit zu erwerben im Stande waren.

Rur Einer in Floreng, ber, fo niedrig er neben Michelangelo als Kraft fteht, jo bod im Bergleiche zu ben Anderen durch die Originalität ericheint mit ber er arbeitete und fich sein Schickal selber bereitete: Benvenuto Cellini hat damals bort Werte gefchaffen, die nach benen Michelongelo's eigenes Dajein befinen. Gem Perfeus unter ber Loggia der Lanci fchrag gegenüber dem David am Thore bes Balaftes, ift bie einzige Statue jener Beit vielleicht, Die frei vom Ginfluffe Michelangelo's geschaffen wurde. Cellini ift eine traftvoll unabhängige Ratur gewesen und fein Berfens eine prachtvolle Arbeit. Man braucht nur den Ginl, in bem er fein Leben gefchrieben bat, mit ber Schreibart Bafari's gu vergleichen, um zu fuhlen wie weit er biefen überragt. Michelangelo bielt große Stude auf ibn. Er fab in Rom Die Bufte, Die Cellin von Bindo Altoviti gemacht, und fchrieb ihm einen ehrenvoll anertennenben Brief barüber. Sie fteht heute noch in bem ber Familie gehorigen Balafte, wurde mir aber nicht gezeigt; die Bufte bes Bergogs jedoch, die im Borgello fteht, lagt erfennen wie Cellini bergleichen arbeitete. Streng an die Ratur fich haltend im Einzelnen, fcharf fie wiedergebend und bennoch ben Gefammteinbrud über bie Details ftellend, bat er ein Meifterftud in ihr

geliefert. Er war thätig in allen Künsten, die Malerei ausgenommen. Er schnitt die schönsten Stempel für Münzen, sertigte Schmuck, Panzer und Degenklingen und zugleich kolossale Statuen an, wenn sie begehrt wurden, und wußte, wenn die Zeiten auch das verlangten, als Architekt zu dienen. Im Kriege gegen Strozzi hatte ihm der Herzog eins der Thore von Florenz zuertheilt und war zufrieden mit seinen Leistungen als Kriegsbaumeister. Und dennoch, gerade wenn man einen solchen Wann mit Wichelangelo vergleicht, tritt die Klust zu Tage, die beide trennte. Cellini kräftig und genial draussos arbeitend, aber ohne Plan, ohne Drang zu geistiger Höhe, ohne eine Uhnung des Einslusses den Dante auf die Seele eines Künstlers ausüben kann, während Wichelangelo's Werke, um wieder die Worte der Vittoria Colonna zu brauchen, alle zusammen nur wie ein einziges dastehen.

6.

Endlich kam doch der Tag heran, den Michelangelo längst erwartet, zu Zeiten schon, in denen er nicht ahnte, daß er noch so weit entfernt sei. Bollendet ist die Laufsdahn meiner Jahre beginnt eins seiner Souctte, das er dichtete als noch manche Jahre vor ihm lagen Wir haben eine Composition von ihm, die einen uralten Mann in eisnem Kinderrollstühlichen gehend zeigt, mit offenbarer Bezieshung auf ihn selbst; eine andere wo einer gebückt gehenden alten Frau sich aus der Erde eine Todtenhand mit einem Stundenglase entgegen reckt; auf der halben Höhe der Treppe in seinem Hause war der Tod als Stelett gemalt mit einem Sarge auf dem Rücken und mit den Versen barüber:

În dico a voi, ch'al mondo avete dato L'anima e 'l corpo e lo spirito 'asieme: In questa cassa oscura è 'l vostro lato. Die ihr der Welt ench hingebt, hört mas ich fage: Ginft, für Leib und Seele, die ihr geopfert, Giebt fie ben schwarzen Sarg euch, ben ich trage.

Michelangelo's Gedichte zeigen, wie unaushörlich ihn der Gedanke an den Tod beschäftigte. Sie stammen zum großen Theil aus dieser letzten Beit. Ihr Inhalt verräth es, oft auch die alte große Handschrift, in der sie in der vaticanischen Handschrift noch zu lesen sind, die meisten religiösen oder philosophischen Inhaltes, und in der gedruckten Ausgabe der Gedichte sortgelassen. Ich würde von ihnen mittheilen, wäre eine Nebersetzung erreichbar gewesen. Alle Bersuche aber ließen nichts entstehen als Nachbildungen, aus denen die eigentliche Schärfe Michelangelo's verschwunden war. Bis zur Verzweislung steigert sich oft der Schmerz, den er jetzt ausspricht über die verlornen Tage, und der Zweisel über die Gestaltung der Zufunst.

Ins Göttliche folle' ich ben Geift verfenten, Und all' die Jahre, die bahin gerauscht, Hab' ich ben Märchen biefer Welt gelauscht, Und folgte gern, wenn fie gur Gunde lentten

So beginnt das Sonett Le favole del mondo m'hanno tolto — il tempo dato a contemplar Iddio. Er war nicht möglich, die Bucht dieser Worte in der fremden Sprache zu erhalten.

Schon auf bem Briefe, in welchem er Lionardo zur Geburt des Sohnes Glück wünscht, steht der abgerissene Ansang eines Sonettes, worin er sagt, daß ihm weder Walerei noch Maxmorarbeit mehr die Gedanken beschwichtige, und so enthält die vaticanische Handschrift manche andere Berse, in denen die Dinge dieser Welt mit Berachtung und Abscheu genannt und die Gedanken an Gott und Unsterdslichteit als das einzig der Seele Würdige hingestellt werden.

Erstaunlich ist bas Bartgefühl, mit bem er Alles nur für Andere that, und wie er, ber im Leben nie auch nur bas geringste Körnchen Chre mehr in Anspruch nahm als ihm zukam, sich ber Leibenschaft anklagt, mit der er an ben irbischen Dingen hafte. Alles sei verloren, ruft er aus, er fühle es; nichts habe er gethan für feine Scele, nichts gebe ihm Anrecht an ben Simmel als bie glübende Sehnsucht nur, fid) von fich felbft loszureißen, und er wiffe, daß er zu schwach sei um es aus sich allein zu vermögen. Und bennoch, fo febr biefe Sorge um bas Jenfeits bem Beifte bes Chriftenthums entspricht, so wenig leitet fie Michelangelo auch hier auf bas Romisch-Rirchliche: er ftellt fich gang allein dem Simmel gegenüber und sucht nur in ben eigenen Gebanken den Troft, der ihm vielleicht baburch zu Theil ward, daß er fein Gefühl in Worten, fo mahr und fo ichon als er vermochte, niederichrieb.

hier ant äußersten Ranbe des Lebensmeeres Lern' ich zu spät erlennen, o Welt, den Inhalt Deiner Freuden. Wie du den Frieden, den du Richt zu gewähren vermags, versprichst und zene Ruhe des Daseins, die schon vor der Geburt ströt. Angstvoll blid' ich zurud, nun, da der himmel Weinen Tagen ein Biel seht: unaushörlich hab' ich vor Augen den alten illhen Freihum, Der dem, den er ersaßt, die Seele vernichtet. Run beweis' ich es selber: denn erwartet Droben das gliidlichse Lovs, der von der Geburt ab Sich auf dem farzesien Psab zum Tode wandte

Condotto da molti anni all' ultime ore Tardi conosco, o mondo, i tuoi diletti; La pace, che non hai, altrui prometti. E quel riposo che anzi al nascer muore:

La vergogna, e'l timore
Degli anni, che or preserive
D ciel, non mi rinnuova

Che'l vecchie e dolce errore,
Nel qual, chi troppo vive,
L'anima ancide, e nu'lla all' corpo giova.
Il dico, e so per pruova
Di me, che'n ciel quel sol' ha miglior sorte
Che ebbe al suo parto più pressa la morte.

Der Gebante, ben auch Sophotles in feiner letten Tragodie ausiprach: μή φύναι τον απαντα νικά λόγον, nicht geboren gut fein übertrifft alle Beisheit. Bei beiben Mannern zeigen folde Borte, bag fie in Bahrheit bie Grenze bes menichlichen Lebens erreichten. Ihr Tagewert war abgethan. Die Gedanten versagten ben Dienft, sich bem Irbischen langer gugumenben; fo bicht ftanb ihnen bie ungeheure Butunft vor den Bliden, die sie erwartete, baß ihnen auch bas Größte, bas bie Erbe zu gewähren vermochte, flein, und, wenn fie zurudsahen, die gange Lebensarbeit nur als eine mit vergänglichen Werken erfüllte Berzögerung erschien, sich dem zuzuwenden, was ihnen jetzt als das allein Wichtige Ungebuld einflößte es zu erreichen. Und doch, so start war die Lebenstraft auch wieder in Michelangelo und die natürliche Liebe zu denen, deren Rreise er immer noch angehörte, baß folche Gebanten ihn nur in Momenten ergriffen, und er, fo lange feine Sande sich zu bewegen vermochten, fortgebeitete um die alten Plane weiterzuführen.

Michelangelo muß eine wirklich eisern zu nennenbe Constitution gehabt haben. Ende August 1561 stürzte er mitten in der Arbeit zu Boden und sag bewußtloß. Auß welchen Gründen aber? Er war aufgestanden Morgens und hatte sich ohne Schuh und Strümpfe an den Zeichenstisch gestellt, drei Stunden so gestanden und dann erst die Folgen gespürt. Das Hauf läuft zusammen, man glaubt

es sei zu Ende mit ihm, und kurz darauf reitet er schon wieder und arbeitet weiter an den Zeichnungen für den änßeren Theil der Porta Pia. Wir haben eine lebendige Schilderung des Treignisses in einem der Briefe des Tiberio Calcagni, der im Auftrage Lionardo Buonarroti's über das Besinden Michelangelo's nach Florenz zu berichten hatte. Gewohnt, die Menschen zu durchschauen, scheint dieser jedoch den Austrag gemerkt und Lionardo angedeutet zu haben, er wünsche diese Beaussichtigung nicht.

Zu Ansang 1564 traten die Anzeichen ein, welche ein baldiges Ende wahrscheinlich machten. Michelangelo nahm zuschends ab, ein schleichendes Fieber, dessen Ausgang sich voraus sehen ließ, zehrte an seinen Kräften. Am 14. Februar berichtet Salcagni nach Florenz: wie er gehört habe, es stehe schlecht mit Michelangelo, und wie er sogleich zu ihm gesausen sei. Ich traf ihn außer dem Hause, heißt es im Briese, im vollen Regen umhergehen. Ich sagte ihm, es schiene mir nicht gerothen, bet solchem Wetter im Freien zu bleiben. Was soll ich thun, sagte er, es geht mir schlecht und ich sinde nirgends Nuhe mehr. — Niemals din ich so besorgt um sein Leben gewesen; sein ganzes Aussehen war danach und er konnte die Worte nicht mehr recht sinden.

Calcagni verspricht bann am nächsten Tage neue Rachrichten zu geben, schließt aber schon bamit, es werde ihm gesagt, daß Wlichelangelo verschieden sei.

Bier Tage lang aber bauerte es noch. Michelangelo begehrte jeht selbst die Anwesenheit seines Nessen. Am 17. ließ er Daniele da Bolterra holen und bat ihn, nicht von ihm zu gehen bis Lionardo gesommen sei. Am 18. um Avemaria starb er, im neunzigsten Jahre seines Alters. Daniele da Bolterra, Tommaso Cavalieri und Diomede Leoni waren bei ihm. Der lettere ein der Familic nabeftebender Alorentiner, beffen Brief mit ber Trauernadricht an Lionardo, von bemfelben Abend noch, fürzlich ans Licht gekommen ift. Ihnen und ben Aerzien iprach Michelangelo ba erft feinen letten Billen aus: Meine Seele in die Banbe Gottes, meinen Leib der Erbe, was ich befite meinen Berwandten. Und aulest noch ben Bunich, bag fein Korper nach Morenz gebracht und bort begraben würde. — Man meint, die Erde muffe innehalten einen Augenblid in ihrem Laufe, wenn eine folche Kraft ihr entriffen wird. Glücklich Diejenigen, die ihr Schickfal im Leben einmal bas empfinden ließ. Denn fo groß ber Berluft ift, den fie erleiden wenn ein foldjes Berg plöglich ftill fteht und bie Augen fich Schließen, die Alles durchblicken und überschauten: die Erinnerung an das was der Dann gewesen ift, verleiht ihnen für immer eine bobere Anficht ber Dinge. Diejenigen bie Goethe tannten, bilben beute noch in Deutschland eine unfichtbare Gemeinde. Die welche Michelangelo gesehen, und ware es zulett nur die flüchtigfte Begegnung gewesen die fie ihm naber brachte, muffen es bamals gethan haben.

Wir besitzen ben Bericht eines ber Aerzte an ben Bergog von Floreng. "Heute Abend, lautet er, verichied gu einem besferen Leben ber ausgezeichnete und in Wahrheit als Bunder ber Ratur baftebenbe Meffer Dichclangelo Buonarroti, und da ich ihn mit den anderen Aerzten in feiner letten Arantheit behandelt habe, vernahm ich feinen Bunich, bağ fein Körper nach Florenz gebracht wurde. Mugerbem, ba feiner feiner Bermandten anwesend mar und er ohne Testament gestorben ist, erlaube ich mir, Eto. Ercelleng, der Sie feine feltenen Tugenben fo fehr gu ichagen wußten, barüber nadhricht ju geben, bamit ber Bunfch bes Berichiedenen zur Ausführung gelange und feine ichone

Baterstadt burch die Gebeine des größten Mannes ben jemals die Welt getragen hat, größere Ehre erlange.

Rom, ben 18. Februar 1564.

Sherardo Fibelissimi aus Pistoja, burch Ew. Excellenz Gnade und Liberalität Doctor der Medicin.

Behandelt wurde Michelangelo in seiner letten Krantheit hauptsächlich von Feberigo Donati.

Michelangelo hatte die Absicht gehabt, vor seinem Ende seine Habseligkeiten nach Florenz zu schaffen, wo Lionardo ein Haus kausen sollte um sie aufzunehmen. Es kam nicht dazu. Der florentmische Gesandte in Rom war vom Herzoge beauftragt worden, im Jalle daß Michelangelo's Tod eintrete, sosort Alles versiegeln zu lassen, damit nichts abshanden käme, wie in solchen Fällen nicht selten zu geschehen pflegte. Auch den Bericht des Gesandten haben wir. Es sand sich außer geringem Hausrath und einigen Marmorarbeiten nichts vor.

Seine Zeichnungen hatte Michelangelo verbrannt. Ein versiegelter Kasten wurde in da Volterra's und Cavaliert's Beisein geöffnet und eine Summe von 8000 Scudi gesunden. Zwei von den Statuen ließ der Gesandte sogleich einpacken um sie nach Florenz zu senden. Dorthin wurden dann auch die Kleinigkeiten gebracht die sich im Atelier sanden: allerlei antike Figürchen aus Terracotta und bergleichen, die setzt im Hause der Familie stehen, wo auch Michelangelo's Schwert und der Stock, an dem er ging, als rührende Ueberbleibsel ausbewahrt sind, seiner Papiere nicht zu gedenken, siber deren Schicksal noch immer nichts entschieden ist.

Als Lionardo am dritten Tage nach dem Tobe antam, war die Leichenfeier in Rom schon vorüber, die in der Kirche St. Apostoli vor sich ging. Alle Florentiner und was in ber Stadt an geistig bedentenden Personen lebte, hatte Theil genommen. Jeht handelte es sich darum, die sterblichen Uesberreste nach Florenz zu führen. Man fürchtete auf Wisderstand bei den Römern. Es wurde behauptet, Wichelsangelo's lehter Bunsch, in seiner Baterstadt begraben zu sein, sei nicht wahr. Wan ging heimlich zu Werke. Der Sarg wurde als Kausmannsgut aus den Thoren geschafft.

Am 11. März langte er in Florenz an. Nach breißig Jahren freiwilliger Verbannung kam Michelangelo tobt zustüd in seine Vaterstadt. Nur Wenige wußten, daß er es sei, der in dem verhüllten Sarge durch das Thor einzog. Der Herzog scheint den Besehl ausgesprochen zu haben, daß geschwiegen werde. Unberührt, wie er ankam, wurde der Sarg in die Kirche von S. Piero Maggiore getragen und niedergesett.

Der nächste Tag war ein Sontag. Gegen Abend versammelten sich die Künstler in der Kirche. Eine schwarze
Sammetdede mit Gold gestickt lag über der Leiche und ein
goldenes Eruzisig darauf. Alle umgaben sie in dichtem Kreise; Fackeln wurden angezündet, welche die älteren Künstler
trugen, während die jüngeren die Bahre auf die Schulter
nahmen, und so ging es nach Santa Troce, wo Michelangelo
beigesett werden sollte.

Es war ganz in der Stille geschehen. Einzeln hatten sich die Künstler in San Piero Maggiore zusammengefunden. Aber das Gerücht war durch Florenz geslogen, die Leiche sei angelangt. Als der Zug aus der Kirche trat, empfing ihn eine dunkle Menschemmenge, die still durch die Straßen mitzog nach Santa Croce.

Hier erst in der Sacristei wurde der Sarg geöffnet. Das Volk war in die Kirche eingedrungen. Da lag er, und obgleich drei Wochen vergangen waren seit seinem Tode, schien er unverändert und trug fein Beichen der Verwesung: die Büge unentstellt, als ware er eben gestorben.

Aus der Sacristei trugen sie ihn in die Kirche, an die Stelle wo er beigesetzt werden sollte. Die Menschenmenge aber, die jetzt zuströmte, war so groß, daß es unmöglich war, das Grabmal zu schließen. Jeder wollte ihn noch einmal sehen. Wäre es nicht in der Nacht gewesen, sagt Vosari, man hätte ihn müssen offen stehen lassen. So aber, weil man im Geheimen Alles vorbereitet hatte und doch nur die tamen, welche in der Schnelligkeit davon gehört, verlief sich das Voll zuletzt.

Was hatten die Leute an Michelangelo? Es waren die Florentiner nicht mehr, die verstanden warum er sortsgegangen war und nicht zurücksehren wollte. Die Sorge des Herzogs war eine unnöthige, daß der Leichnam des großen Mannes eine politische Erregung hervorrusen könnte. Sie starrten ihn an, heimlich trauernd vielleicht über ihre Schwäche kad den Berlust der Freiheit, zu der sie herabgesunten waren, wie ein Bolk, das in das Grabmal eines alten Raisers blick, unter dem es vor Zeiten groß und ruhmvoll war und dem der versallene Körper doch kaum eine Ahnung der Zeiten zurückgiebt, in denen diese Faust noch ein Schwert sührte. Sie stehen davor, betrachten ihn, es durchschauert sie etwas das bald wieder verschwindet, und Jeder geht nach Hause und besorgt seine Geschäft weiter.

Erst im Juli waren die Borbereitungen beendet für die Leichenfeier, welche die Künstler veranstalteten Basari beschreibt sie in einem ausgedehnten Berichte; Stück für Stück erzählt er, wie die Kirche von San Lorenzo ausgesschmückt war, welche Embleme und Unterschriften, und von welchen Künstlern jedes Einzelne gearbeitet wurde. Barchi hielt die Leichenrede. Der Einzige, der Michelangelo das

mals noch verstand in Florenz, Benvenuto Cellini, war nicht dabei. Es muß Allerlei vorgefallen sein. In den Acten der Akademie steht, er habe nicht gewollt; Vasarı sagt, er habe sich darüber gewundert daß er gesehlt; an einem andern Orte, er sei krank gewesen. In Santa Croce ließ Lionardo Buonarroti ein Denkmal errichten, zu welchem der Herzog den Marmor schenkte; Dante's, Alsieri's und Machiavelli's Grabmäler sind in dersetben Kirche.

Der Herzog sprach die Absicht aus, Michelangelo in Santa Maria del Fiore ein Denkmal errichten zu lassen, aber er hat es nicht gethan. Unter den Bildsäulen großer Florentiner, die heute den Hof der Ufficin schmücken, steht auch die seinige, aber in einer Reihe mit anderen und ohne hervorzustechen.

Alle Italiener fühlen, daß neben Dante und Raphacl er die britte Stelle einnimmt und mit ihnen die Dreizahl der größten Männer bildet, die ihr Vaterland hervorgebracht. Ein Dichter, ein Maler und Einer der groß in allen Künsten war. Wer wollte, wo diese stehen, einen Feldherrn ober Staatsmann ebenbürtig an ihre Seite stellen? Die Lunst allem ist es, die die Blüthe der Bölter bezeichnet.

## Abschluß.

1.

Michelangelo erlebte noch im letten Jahre ben Musgang bes Tribentiner Concils, bas nach vollbrachter Aufgabe, die einer Reform bedürftige tatholische Chriftenbeit burd neue Sagungen zu befriedigen, auseinanderging. lag in der Ratur der Dinge, daß biefe Berfammlung, beren aufänglicher Zwed war, unter gemeinfamer Berathung ber Katholifen und Lutheraner ein die gange Welt umfaffendes Glaubensbefenntniß ju finden, als lettes Refultat eine Reibe bon Gagen lieferte, burdy welche bie Dadit bes romifchen Bapftes und ber ihm untergebenen Beiftlichteit zu einer mit ichrantenlofer Bewalt wirfenben Boliger erhoben marb. Die Erziehung ber Jugend war von jest völlig in bie Banbe ber Geiftlichkeit gegeben, und über bie Gedanten ber fpateren Jahre, mochten fie nun brieflich ober gebruckt ober nur in Besprächen fich außern, eine fo grundliche Controle erlaubt, daß wir, wenn nicht ber menschliche Beift die unbandige Spartraft befage durch Felfen hindurch Canale jum Licht und gur Bohrheit gu finden, nicht gu erstaunen brauchten, wenn die Geschichte bes 16. Jahrhunderts in feiner zweiten Balfte und die bes 17. einen völligen Stillftand geiftiger Thatigfeit zeigte. Dies um fo mehr als balb auch in protestantischen Ländern berselbe Geist des Erstarrens in gegebenen Formen eintrat, so daß, weil hier das Terrain tlemer und die Berhältnisse kleinlicher waren, das sich darbietende Schauspiel ein noch elenderes ist.

Aber Die Maraic hatte inchts vermocht ohne den guten Billen ber Farften, welche jest in ber Religion eins der wirffamften Mittel faben, fich uber ben Boltern in Befit der Gewalt zu erhalten. Wenig melt horen wir fortan von Fembichaft zwiichen beit weltlichen Regierung und ber Geift-Inniges Ginverftanding tritt an Die Stelle ber alten Rampfe. Was in Florenz geschah, tann als Mobell gelten für das was jest in Europa vor fich ging: überall Berichminden ber burgerachen Freiheit, ber ber Stabte, fowohl als der, welche ber Adel ausutte, und ftatt der Ber fassungen, welche die Aursten nur als ideale Spite der Stoaten gelten ließen, beren concentrirte Macht an gefetlidje Bedingungen getnupft war, absolute Monardien mit, ber Theorie nach, nur zwei Factoren: einem Farften auf bem Throne, ber als lebenbiger Stellvertreter Gottes auf Erben an fid gar nicht ju fundigen ober menfchliche Schwächen ju hegen im Stande gemejen mare, und einer Beerbe von Unterthanen, die allerdinge auf verschiedenen Stufen hober ober tiefer fiehend, bennoch feine anderen Rechte befigen als folde, die ihnen der Fürst jeden Augenblid wieder entziehen tonnte. Und diefer Buftand in protestantischen Landern fowohl als katholischen, und wo er nicht durchgeführt war, die Tendes wenigstens, ihn berguftellen.

Aber auch dies nicht etwa das Resultat einer allgemeinen Fürstenverschwörung gegen die Freiheit der Volker, sondern, wie in Florenz, die naturliche Entwickelnug der Bustände. Es ist gesagt wodurch das Herzogthum dort möglich wurde: die Masse derzenigen wuchs niehr und mehr, welche ohne ju ben alten angesessenen nieberen ober ebleren Familien zu gehören, emporkommen wollten und fich an die Aursten aufchoffen, Die allem ihn einen Carriere zu eröffnen in. Stande maren Diejer Weg mart immer allgemeiner und boid felbit von denen enigeschlagen die ihn früher veraditet hatten Die, von welden bie Garften fo gum Bertzeng des Emportommens gemacht wurden, fielen diesen selbst angleich als Werkzenge zur eigenen Erhöhung in bie Sande. und es entstand ein neuer Abel in ben Landern, ber unfreier ale der alte, bennoch wirksamer und thatiger eingriff und bald bas einzige Element mar, bas die Bolfer und Lander reprofentirte: Die Beamten und Die Armee bilben ben Boden auf dem die Gewalt ber Fitrften ruht, acht bemotratifche Schöpfungen beide, burch bie die alte Glieberung ber Stande aufgehoben ward. Und fo vollig durchbrang biefe neue Organisation die Staaten, bog erft heute, wo wir ju einer naturlichen Ordnung gurudzutebren beginnen, Die unbefangene Betrachtung biefer Buftande moglich wird.

Michelangelo's Laufbahn zeigt die aus der freien Kunst in die Hofmalerei sich umwandelnde Thätigseit der Känstler. Er selbst endete beinahe als Hosarchitett, Tizian sast als Hosmaler. Was nach ihren Zeiten Großes in den Künsten geschassen ward, hat sast nur den einzigen Zweck, den Bestellungen prachtliebender Fürsten zu genügen. Religiöse Bilder sür die gestlichen, weltliche für die weltlichen hohen Herren. Immer tolossaler werden die räumlichen Bedingungen, immer beschränkter die gestattete Zeit, immer bewunderungswürdiger die Geschicklichselt der Künstler, rasch und brillant zu schassen Und beshald Tizian sür die Waleren und Wichelsangelo sur die Architektur in den solgenden Zeiten höchste Borbilder. Tizian mit seiner Technik, die zunächst der in der Nähe sast unvermischt nebenemandergestellten Pinselstrichen,

bennoch im Ganzen ungemeine Effecte erzielte; Michelansgelo indem er durch die Reichhaltigkeit seiner Stellungen für die Bildhauer die Nachahmung der Natur, und durch seine grandiosen. Bauten für die Architekten eigene Ideen beinahe unnöthig machte. In umfangreicher Weise beherrsichen Michelangelo und Tizian die späteren Künstler, und ziemlich Alles was gethan worden ist, läßt sich auf ihre Thätigkeit zurücksühren.

Eigenthümliche Ibeen reben von jest an nicht mehr aus ben Runftwerten. Die religiofen Bilber entfprechen weber bem innern Gefühl ber Deifter, die fie malen, noch bem ber Lnien ober Beiftlichen, bie fie bestellen. Berte find teine Selbstgestandniffe mehr, fonbern geben conventionelle Gefühle. Triumphe außerer Geschicklichteit werben gefeiert, aber fast nur ba noch ift Barme gu bemerten, wo ein mit Liebe gemaltes Portrait bas Berg bes Malers durch die Farben schimmern läßt. Doch felbst bier greift balb bie falfche Mobe um fich, unbebentenbe Gefichter durch eine Art romantischer Auffassung zum Abbild von Charafteren zu machen bie ihren Besitern nicht eigen waren, Buge und Geftalt aufzubeffern, Die Augen glanzender gu malen, die Wangen blühender, die Lippen zarter, das Haar üppiger als bie Natur es geschaffen hatte. Es entstanden Portraits, die benen schmeichelten welche fie bestellten, die uns aber, wo wir fie feben, wie Baffer burche Gedachtniß laufen. Ber aber vergage ein Bortrait Raphaels? ift nicht zu läugnen, Maler find aufgetreten im 17. Jahrhundert, die Augerorbentliches geleiftet haben, es mare unnöthig fie aufzugablen, nicht ein einziger aber unter benen, burch welche bie Runft fortgeführt wurde, flößt bas menschlich verlodende Gefühl ein, bas bis jur Mitte bes 16. Jahrhunderts aus ben Werten ber Rünftler anmuthig feffelnb

und anhaucht und und die Stille ahnen läßt, in der sie schaffton, die Versenkung ihrer Werte, die Frende an ihrer Bollendung, und die Gewissenhaftigkeit mit der sie langsam herbeigeführt ward. Den besten Sachen des 17. Jahrschunderts fühlt man an daß sie rasch gearbeitet wurden, daß dem Meister daran lag bald fertig zu werden, und daß er nie das maßgebende Urtheil derer aus dem Geiste verlor, für die er arbeitete.

Diese Flüchtigkeit bes neueren Schaffens entsprach aber ber größeren Bequemlichkeit der Menschen und dem rascheren Umschwunge in den Schickalen; und der verschwindenden Concentration der Künstler parallel läuft der flüchtigere Genuß des Publikums. Die bildenden Künste hörten auf als Abbild der Ideen zu dienen, welche die Welt bewegten, weil die Seßhaftigkeit der Menschen aufhörte, ohne die ein tiefgehenderer Einfluß von Gemälden, Statuen und Bauten nicht möglich ist. Weniger sest an die Stelle geklammert wo man aufgewachsen war, schmickte man diese selbst mit minderer Sorgfalt, und mehr umher getrieben und hineingerissen in allgemeine Schickale, sucht man auf andere Weise als bisher den Zusammenhang des eigenen Herzens und der höchsten Schönheit, deren Vermittlerin die Kunst ist, zu erreichen.

9

Ariost dichtete zu den Zeiten, in denen Michelangelo arbeitete. Es tann sast mit Sicherheit angenommen werden, daß sie einander begegnet sind. Aber ich habe weber seinen Ramen noch den anderer Dichter genannt, da sie auf den geistigen Zustand ihrer Tage zu geringen Einstuß ausgeübt. Man pflegt Leo den Zehnten als den goldausstreuenden Brotector der Dichter, Gelehrten und Rusister hunzustellen: aber was von diesen gethan ward, hatte wenig zu bebedten damals. Wan verstand die antiken Autoren, man führte plantinische Komödien auf und ahmte sie nach in italienischer Sprache, aber es war eine Liebhaberei der Vornehmen. Ariost und Machiavelli, die einzigen, die gut italienisch zu schreiben verstanden, ließ Leo der Zehnte bei Seite liegen.

Machiavelli, in ben profaischen Schriften, mare geeignet als ber Beginn einer literarischen Aera betrachtet zu werben, feine Werte aber find nicht von ben eigenen Reiten gewiltbigt worben. Die fpateren florentinischen Geschichtsichreiber blieben jum Theil verftedt liegen, bis nach langen Jahren Die Sandichriften gefunden und veröffentlicht murben. Dufit war ein Unhangfel ber Dichttunft, einfacher Urt und ohne die Rraft zu berauschen wie beute. Man batte all bas entbehren tonnen : bie bilbenbe Runft allein war im Stande zu begeistern. Sie ergriff man, auf ihre Schopfungen blidte Jeber, und entgudt rubmten fich bie Stabte ihres Besibes an Bauten, Bildfaulen und Gemalben. Rluth von Sonetten ergoß fich als bie Sacriftei von San Lorengo ober ber Berfeus bes Celling zuerst gezeigt murben, mahrend über Bandinelli's Berte ein poetischer Sturm von Berachtung ausbrach. Richt nur bei allen Feften ftanben bie Rünstler oben an, fondern in bas gange Leben jener Reit maren fie tief verflochten. Reben ben Stangen bes Baticans, ben Gemalben ber Sifting, ben Statuen ber Sa-.criftei tann teine geiftige Schöpfung der gleichen Jahre als ebenbürtig aufgewiesen werden. Gie fteben fo boch fiber ben anderen Producten ihres Jahrhunderts als Dante's Berje über ben Malereien Giotto's fteben.

Durch die Erregung aber, mit der die Reformation die Gemuther erfüllte, wurde der Sprache eine Gewalt verliehen,

bie fie balb als ben einzigen Spiegel gleichsam für bie Befühle der Bölter erscheinen ließ, und in bemselben Dage, in bem, was durch fie geschaffen worden war bis dahm, neben ben Berten ber bilbenben Runft niebrigeren Ranges erichien, mußte von nun an bas burd) die Runft an Gebanten gur Ericheinung Gebrachte gurudfteben neben bem mas gefchrie-Raphael und Michelangelo beherrichen bas 16. ben wurde. Jahrhundert : im fiebzehnten fteht die Literatur übermächtig Mae Unftrengungen waren im fiebzehnten barauf gerichtet, bem Drud ber politischen und theologischen Tyrannei ju entfliehen: man warf fich auf Die Beobachtung ber Ratur, Die einstweifen Die Religion am wenigften gu beruhren fdien, und fluchtete in Die Lander ber Boeten, in benen die irdifche Obrigfeit nicht zu gebieten batte. Und baraus hat fid) in den brei Jahrhunderten zwischen heute und ben Reiten Michelangelo's die Sprache zu folcher Berrichaft erhoben, bag es uns heute gang unmöglich fcheinen wurde, es tonne ein Maler ober Bilbhaner burch feine Berte Eindruck machen auf bas Bolt, wie Schiller ober Goethe nut ihren Berfen und ihrer Broja. Und bies Hebergewicht ber Literatur zeigte fich gleich im Anfange ber neuen Beit: Burbaran, Murillo und Belasques find große Maler, aber fie fteben gurud hinter Cervantes, Lope de Bega und Calberon. Lejueur und Lebrun tonnen nicht genannt werden neben Moliere und Corneille; und Rubens, ber ber Shafefpeare unter ben Malern fem foll, und Bandyd, was find fie neben bem wirflichen Chafefpeare, aus beffen Berfen Gestalten auftauchen, neben denen Hubens reigenbste Röpfe eintonig und ftwmm erscheinen?

Schemen fich jedoch im 17. Jahrhundert bilbende Runft und Literatur noch ober die Abage zu halten, im achtzehnten verliert fich felbst dieser Anschein, und die Obergewolt bes

geschriebenen Wortes ift fo fichtbar, bag bie Runft neben ber Literatur faft verschwindet. Der lette Reft beffen mas bas 17. Inhrhundert aus bem fechsgehnten mitgebracht an beruhender Genußfähigteit und einer burdy die Schonbeit bes Lebens fich über bie Freiheit bes Lebens troftenden Unichaumig ber Dinge, war verloren gegangen, und bie Auftrengungen bes Geiftes barauf gerichtet, ben Zwang ber politifden Berhaltniffe lodgmverben, beren materielle Rady theile allniglig hervorzutreten begannen. Die Summen fingen an in mangelu, die fruber fur ben Lugus ber fchonen Rinfte ftuffig gewesen. Man begann ben Werth bes Gelbes, ber Beit, der Arbeitsfraft mit ben Fahigfeiten ber Lander zu vergleichen, welche fie bedurften und hervor braditen Die Naturivissenschaften nahmen immer größeres Terrain em Italien, als das Baterland der ichonen Künfte, fant in bie Stellnug eines Landes gurud, in dem man fich mir noch die Beit vertrieb, Spanien war von feiner allmaditigen Sohe berabgeftiegen, ber romifden Centralgewalt in geiftlichen Dingen begannen die Mittel zu fehlen fich geltend zu machen, und die Initiative ber Bewegnug ging von ben Frangofen aus, einem Bolle, bas fur bie Literatur mit großen Rahigfeiten begabt, fur bie bilbende Runft tein natürlich schöpferisches Gefühl befint Das frangofische Wesen aber burchbrang das geistige Leben ber Bolfer gulett jo gang und gar, bog Malerei, Sculptur und Architettur in Frankreich ihre Muster suchten, und, wie im vorhergehenden Jahrhunderte bas Perfonliche aus den Werten der Rünftler allmalig geschwnuben war, nun fogar die Ratur verforen ging.

3.

Diefer Berluft beschränkte fich bald aber nicht mehr auf bie Runfte. In ben fortschreitenben Jahren theilte er fich

der Literatur mit. Das Gefühl begann in Europa lebendig zu werden, daß nicht nur die politischen Zustände, in denen man lebte, unnatürlich seien, sondern auch die Mittel, durch die man sich über sie zu erheben suchte, aushörten ihre Dienste zu leisten. Die französische Literatur war mächtig gewesen so lange sie gegen die römische Hierarchie kämpste, nun, da deren Macht gebrochen war, verlangte man neuen frischen Inhalt für das geistige Leben, und jest endlich war es, wo die protestantisch-germanischen Nationen, die bis das hin nur im Anschluß an die französische Bewegung etwas zu leisten vermocht hatten, selbständig eintraten und den Forts schritt zu leiten begannen.

Deutschlands Schickale waren benen ber anberen Länder unähnlich gewesen. Ueberfall sonst hatten blutige Ariege, an denen sich die Nationen selbst betheiligten, das Uebergewicht entweder des Katholicismus, in Spanien und Frankteich, oder das der religiösen Freiheit, in England und Holland, herbeigeführt. Durch diese Kämpse, die alle Leidenschaften der Bölker erregten, waren Charaktere gebildet und ein frischer, vertheidigungsmuthiger Geist in den Einzelnen genährt worden, der dem allgemeinen Zustande zu Gute kam. Ohne diese Kriege hätte Shakespeare, Corneille und die spanischen Dichter die Charaktere nicht gesunden die sie austreten ließen.

Bei uns dagegen ward nichts bergleichen erlebt Man vertrug sich. Riemand störte die Lutheraner, um sie zu zwingen sich im Ganzen ihrer Haut zu wehren, Riemand reizte die Katholiken zum Angriff. Beibe Theile waren sast hermetisch gegeneinander abgeschlossen. Während über- all gewaltsames Drängen die Macht der Fürsten concentrirte und besestigte, schleppten sich bei uns die Dinge langsam weiter ohne Entscheidung im Großen. Die unendliche Thei-

lung des Landes bestand fort, und felbst ber ungeheure Angriff ber habsburgischen Dynastie, welche Italien und Spanien gegen den lutherischen Rorden bette um ihn gur Umfehr unter bas alte Joch ju gwingen, hatte feinen Erfolg. Dreißig Jahre lang mar Deutschland, bas als eigene Nation den Ausschlag nicht zu geben vermochte, bas Schlachtfeld für bie es umgrenzenben Bölter, und nachbem bie Fremben, die fo auf unferem Boden fich befriegt, endlich Frieben geschlossen", tehrte ber alte Zustand wieder. Riemand war Sieger gewesen, Riemand blieb herr bes Lanbes, bas nur verloren hatte. Dentichland als ein Ganges eriftirte jest taum mehr. Die tatholischen Theile verfielen bem romanischen Einflusse, mahrend in ben protestantischen fich in geheimer Nachahmung ber frangofischen Regierung bas Fürften- und Baftorenregiment bilbete, bas ein Rennzeichen des vorigen Jahrhunderts ift. In den übrigen Ländern wuchsen bie Runfte weiter: bei uns horten fie im nationalen Sinne gang auf, und ber Protestantismus, ber für bie romanischen Länder zu einem Anftog geworben war alle Rrafte gufammengunehmen, führte fo für biejenigen, benen er am meiften hatte nüten follen, in nachfter Rabe nichts als Durre und Stillftand herbei.

Soll von germanischer Kunft gesprochen werden, so dürfen wir weder von der der antiken Bölker, noch von dem was im 16. Jahrhundert in Italien geschah, ausgehen. All das liegt für uns abseits, und der Einfluß dieser Mächte hat nur störend eingewirtt. Die Deutsche Kunst ist durch die Berührung mit den Italienern aus ihrer eigenthümlichen Bahn herausgedrängt worden Jahrhunderte lang, und leukt erst heute in die alten Spuren wieder ein, die dem germanischen Kunsttriebe entsprechend, uns weiterzusühren allein geeignet sind. Es giebt Viele, welche groß geworden in

antiker und italienischer Anschauung, den heute einbrechenden Raturalismus für eine Verirrung halten; wenn sie die Deutsche Kunst als etwas Berechtigtes in sich aber von ihren Anfängen ab verfolgen wollten und ihr Bestreben erkennten, als Verkörperung Deutscher Ideen dem Bolke das zu geben was unser Bolk von der Kunst verlangt, so müßten sie in dem großen Wirrwarr des heutigen Tages nichts als die Umkehr zu dem für uns Angemessenen und Natürlichen erblicken.

Bu einer Zeit, wo in Italien die bilbenden Künste noch nicht wieder emporgebracht waren, existirte in Deutschland eine Malerei, Sculptur und Architektur, deren Ueberbleibsel den hohen Grad der Ausbildung andeuten, auf dem diese Künste standen.

Die italienische Bilbhauerei und Baulunft erneute sich durch die Wirfung der in Rom jumeift entweder erhaltenen ober neu gu Tage tretenden antiten Werte. Richt fo bie Malerei. Der Streifen Guropa zwischen ben Milnbungen ber Rhone und benen bes Rheins, die aneinander ftogenden fruchtbaren Thaler ber beiben Fluffe, find bas Land, in bem 'fich lebendiger als in Italien und Byzang antikes Wefen erhalten und fortgebildet hat. Sier war die Berührung ber antiten und modernen Zeiten bie natürlichste und fruchtbarfte. Bier ging ber antife Bauftyl burch alle Phafen in ben gothifden über. hier, in ben alten Stabten, brachen auch bie politischen Formen nicht plöglich zusammen ober vertamen, fondern floffen langfam ein in bie moderne Geftaltung. Hier, wenn auch Giotto nicht dahin gelangte, fand fich eine aus uralter Ueberlieferung fortichreitenbe Runft, Die fich gur Rechten und Linken in die Lanber verbreitete und deren einer Theil, die Malerei, burch den zwischen Frankreich und Tostana höchft lebendigen Berkehr nach Florenz gebracht worden ist. Hier auch, unabhängig von dem was darauf in Italien geschah, bildeten sich die Künste weiter, getragen vom Reichthum des Landes und der unabhängigen Stellung seiner Bewohner, dis erst in den Jeiten Karls des Fünsten, als der politische Ban von ganz Europa umgestürzt ward, auch hier das eigene Leben von Spanien und Italien aus untersocht wurde und die Kunst dem Einssuche ber Schulen Tizians und Wichelangelo's anheimsiel.

Kasse ich zusammen was bis zum Auftreten Naphaels in Deutschland und ben Rieberlanden in Malerei nud Senlytur geleiftet worben ift, fo tann es ber Thatigfeit ber Italiener nicht nur ebenburtig an bie Geite gestellt werben, fondern übertrifft fie Rnr ber eine Grundunterichied zeigt fich vom Beginne ab: bie romanische Runft wird von einem ibealen Gefühl für bie Sarmonie ber Linien und für bas Rujammengeben aller Figuren zu einer fich abichließenben Composition geleitet, mabrend die germanische mit oftmals fast wie bewußte Sartnadigfeit erscheinenber Gelbstbegrenjung nur die Genaugkeit in ber Rachbildung beffen anftrebt, was fie vor Augen hat. Wie roh in ben Mitteln ericheint Giotto bei feinem Portrait Daute's: Riemand aber hatte im Rorben folch einen Umriß gezeichnet! Und beshalb, fo weit die Italiener in der Bartheit der Farben und der außersten Treue jurudfteben, mit ber bei uns gemalt wurde, in bem Ginen übertroffen fie und: bag fie bie Geftalten über bas Individuelle binaus zu erhöhen wiffen. In ber Cathebrale von Brugge feben wir einen van End augeschriebenen Madonnentopf. Dargeftellt ift bas Untlit einer Fran die in Thranen ausbrechen will, mit Anstrongung aller geiftigen Rraft aber fich ju faffen und die Bergweiflung ju unterbrucken fucht, ber fich bingugeben vernichtenb fein wurde. Der geschlossene von innerlichem Schluchzen ī,

sast gesprengte Mund, die Augen, die ihre Thränen wieder ausgesogen zu haben scheinen, die jammervolle Schwäche und Stärke zugleich, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Raphael wäre nie darauf gekommen, das darstellen zu wollen. Und in der Abbildung solcher Womente eine Weistersichaft bei den nordischen Malern. Die seinsten Regungen der Seele bilden sie ab. Weder die Griechen noch die Italiener haben auch nur Versuche in dieser Richtung auszuweisen

Anch in ben Portraits entbeckt fich biefer nationale Unterschied. Antite Buften und Statuen tragen ben Musbrud einer ruhigen leidenschaftslofen Geele. Die Augen icheinen flar und fest in eine lichte Beite gu bliden, die Lippen athmen in gemeffenen Bugen, bie Saltung bes Rörpers ift, als hatte das Boll die Augen auf fie gerichtet und beobachtete ihr Benehmen. Stalienische Bilbniffe geigen ein leifes Lacheln guweilen, meiftens fühlt man, ber Deifter hat die glücklichsten Momente zu mablen gesucht. Es ward ergabit, wie forgfam tünftlich Lionardo biefe Stimmung bei ber ichonen Dlona Lifa berbeiführte. Dagegen bie Bortraits Durers ober Solbeins: nicht ein Schimmer von Stimmung, nicht ein Anflug ibealer Freude im Ausbruck, fonbern mit ftaunenswürdiger Sorgfalt ber Menich bargeftellt, wie et dajag und fich malen ließ, nicht um einen Funten erregter als gewöhnlich, sondern gemutheruhig, taltblutig, wie man die Leute jum Fenfter hinaussehen fieht. Die gange flare Wahrheit wollte man geben und gab fie. Nichts davon, nichts bagu; ben Menichen, wie er heute ift und geftern war. Und darüber hinaus fonnen bie Maler nicht; wie abgeschnitten ihre Fähigteit.

Daß diese Fähigfeit sich bann aber boch einstellte in bem Maße als der gerftige Inhalt der Zeiten freier warb,

geigen tropbem, fo burchaus Deutsch bie beiben Meifter auch arbeiten : Solbeins und Durers Berte. Auf fie wirtte die italienische Runft, wie fie vor Raphael bestand leicht, hatte Deutschland bamals eine haupiftadt gehabt wie Rom ober Baris, und zugleich burch eine unabhangige Bolitit fich ivater frei halten fonnen, jest murben fich, was in ben Städten nicht möglich war, in benen bie Runftler ohne Anftog geiftigen Bertehre fich taum am Leben bielten, unfere Anfange ju hoher Aunft entwickelt haben. Wie elenb mußte fich Durer burcharbeiten und, um nur gu leben, fich auf bas Sandwert ftugen Abam Rrafft ftarb im Spital. Bir hatten teinen Bapft, feinen Raifer mit feftem, fratigen Site im Lande, feinen gebilbeten Abel. Bir maren nichts ben Anderen gegenüber; das Staltenische brach ein, wie das römische Recht einbrach und bie Deutschen Gewohnheiten abrafirte. Gegen die ungeheure Fertigleit, mit ber in 3tafien gearbeitet murbe, und ben Einbrud ber romischen nit venetianischen Gemalbe bielt jest nichte mehr Stich: Italien wurde bas Banbergiel ber Deutschen und nieberlandischen Runftler (von Deutschen zumal ift balb wenig mehr die Rede), und fremde Auffoffung und fremde Technit übermaltigten bas Nationale.

Indessen der Zwiespolt romanischer und germanischer Auffassung war ein zu tief gehender, als daß er nicht densuch bald wieder durchgebrochen wäre. In den Riederlanden blühten die Künste weiter, die in Deutschland darniederlagen Rubens ist hier der größte. Auf eine seltsame Beise ist es in ihm zu einer Art Bereinigung der Gegensaße gesommen. Der Technis nach gehörte er ganz Italien Dort lernte er malen und arrangiren. Die spanisch römisch statholische Rirchenpracht lieserte ihm die religiösen Stosse, die kaiserliche Politis die historischen. Tropdem zeugen seine Körper, Gestänte die historischen. Tropdem zeugen seine Körper, Ges

fichter und Alles was leblose Ratur ift, bas Material gleichsam feiner Gemalbe, von germanischer Auffaffung. Einen fterbenden Chriftus malt er, ber als Bilbnig beffen betrachtet ben wir unter biefem Ramen verebren, nuertraglich mare: gemein ber Natur nachgebilbete Rorperformen, als lage ein feiner Rleidung beraubter Deutscher Bauer ba und bie Reichen bes Todes melbeten fich an feinem Rorper, und bennoch biefer Rorper, feine Lage, fein Rleifch, bie Dusteln vom verwirrten Saupthaar bis zu ben Sohlen, benen wir entgegensehen, von einer Wahrheit und mit einer Gefchichteit burch Farben auf Leinwand geganbert, baß wir mit Bewunderung fagen, nur ein großer Runftler habe bas zu malen vermocht. Rubens fonnte nicht über bie nacte Ratur binaus. Er bat ein jungftes Gericht gemalt: es ware unbentbar, bag irgend ein Menich an bergleichen mit religiösen Gefühlen herantrate. Chriftus fitt ba in Bart und Loden und in abelig vornehmer Position, wie ein Fürft ber einer Execution zusicht, ein fpanischer Ronig etwa wenn Reger verbrannt werben, und die Berdammten fturgen in Geftalt einer Cascade von nachten Frauen ber fetteften Race pele-mele in bie Solle, wie ein Eimer voll Fische ber ausgeschüttet wird. Und bennoch, welches Leben - in biefen toloffalen Studen Menfchenfleifch! Beldje Leibhaftigkeit in ben toll allegorischen Gemalben ber Bruffeler Mademie: wie annuthig felbft die Bermifchung antifer Gottheiten und irdifcher Fürftlichkeiten, beibe, in ihrer Art, nach ber neuesten Dobe geffeibet, mit benen Rubens die Thaten ber frangosischen Königsfamilie verherrlicht hat Bahren Genuß aber giebt boch nur auf feinen Bilbern, was unmittelbar als Portrait ericheint. Co die Maria im Dome ju Antwerpen, Die wie eine garte flamiiche junge Bauerin unglaublich anmuthig bahinschreitet, ober bie Anbetung ber Maria in der Kirche St. Jaques, wo Anbens sich selbst und seine erste und zweite Frau, jung und blühend beide, als hätte er sie zu gleicher Zeit neben sich gehabt, portraitirte. Die Gestalten, jede für sich oder beide im Contraste gegeneinander, sind ein reizender Anblick. Die Eine feurig, brillant, tühn, energisch, aber doch noch sanst und lieblich, die Andere schächtern, zurückhaltend, nachdenkend. Man glaubt den Lippen anzusehen, dort, wie rasch und belebt sie plaudern, hier, wie schweizsam sie ihr Herz in wenige Worte legen. Und zugleich ein Schimmer über Beiden, als könnte es kein böses Schicksal geben für diese Frauen und überall, wo sie erscheinen, mußte die Sonne scheinen.

Beigt Rubens aber den Versuch, die Gegensätze zu vermitteln, so tritt neben ihm in den Werken eines anderen Meisters die Absicht, nicht nachgeben zu wollen, in der seltsamsten Weise auf und läßt die eigentliche Natur germanischer Anschanung, geschärft durch dieses gewollte Widersstreben, so traß zum Borschein kommen, daß vielleicht memals in schärserer Weise gegen das allgemein Gültige opponirt worden ist.

Ich hatte oben den Sat aufgestellt, daß immer, wenn der Zwang einer Schule durchbrochen worden sei, ein starkes Talent sich mit Gewalt auf die Natur geworfen habe. Nach Tizians letzer Nevolution war dieser Bersuch noch einmal in Italien gemacht worden. Nicht eigentlich gegen die Benetianer, sondern gegen die sich unter den Carracci in Boslogna bildende akademische Richtung, welche eine auf allgemeiner Kenntniß alles Geleisteten bernhende sogenannte beste Wethode aussindig gemacht zu haben glaubte, durch die, sie mag nun gut oder schlecht gewesen sein, jedensalls das Charakteristische aufgehoben ward, des Individuellen gar nicht mehr zu gedenken. Wan benutzte geschmackvoll das

Erlernte, bies war bas Geheimniß. Hiergegen lehnte fich Michelangelo Caravaggio auf, ein Meister, ber mit ungemeinem Blide für Linien fowohl als Farbe, aber ohne Gefühl für die ideale Schonheit, Werke hervorgebracht bat, die als baguerreotypartige Rachbilbungen ber gufalligen Ratur Alles übertreffen mas felbft heute barin geleistet wird, und beffen Einfluß mel bagu beitrug bie fpateren Maler auf bie Natur zurückzulenken. Immer aber hatte Caravaggio die italienische Ratur vor Angen, deren Grazie ihm oft, es icheint fast gegen feinen Billen, bas Barte, Liebliche aufbrangt. Mun aber benten wir und einen nieberländischen Deifter. auf ben weber ber italienische himmel, noch die Antite, noch Raphael und Michelangelo ihren unbewußten Ginfluß außerten, mit berfelben hartnödigfeit und Alles überbietenbem Talente ber Natur feines Landes gegenüber, mit ungeheurem Farbenfinne, kolossaler Kraft ber Erfindung, und mit einem Fleiße ber mabrhaft unbegreiflich erscheint: bas ift Rembrandt. Für mich ber größte Maler, ben feine Beit berporgebracht.

Rembrandt hat sich wie Michelangelo die Welt neu geschaffen. Mag er malen ober radiren, er versetzt uns mit ganzer Seele in das hinein, was er darstellt. Seine Portraits sind wie plöpliche Erscheinungen von Personen, die wir belauschen, wie man ungesehen Nachts durch ein Fenster in fremde Studen blickt. Er liebt es durch frappante Beleuchtung diesen Reiz zu erhöhen, aber er bedars ihrer nicht. Er malt ein lachendes Kind, das uns einen Apsel entgegenstreckt, daß man hingreisen möchte, um ihn ihm abzunehmen. Er radirt Adam und Eva unter dem Apselbaum, er ein nackter Bauertölpel, sie ein Biehmagd, aber man sieht sie lebendig dastehen und hörte im Geiste ihr albernes Geschwäß. Die Feinheit mit der Rembrandt

beobachtet, die Unichulb mit ber er darftellt, ber romantische Sauch mit bem er feine Berte umbult, macht es fast unmöglich, fie anders als mit Behagen und dem Buniche bes eigenen Befites anguseben. Mus bem unbedeutenbiten Borwurf lodt er etwas heraus, was und Freude macht. mit geringen Mitteln einen Streifen Baffer, ein Baar Baume und eine Butte barunter, als hatte man fie als gleichgultiges Biel eines Spagiergangs vor ben Augen biblischen Scenen zeigt er mit oft schauberhaften Figuren ausstaffirt, Chriftus von erfchredenber Saglichteit, immer aber fo frappant wirflich, fo unbefümmert als Abbild beffen, was ihm gerade einfiel, daß uns Widerspruch niemals in ben Sinn fommt. Es ift gar feine Runft im antiten ober italienischen Sinne, es ift, tonnte man fagen, nur ein Reig auf die Bhantasie, durch Karben und Linien hervorgebracht ein Gefthalten ber Dinge, Die jufällig vor Augen fteben ober den Geift burchftreifen, ein Singaubern von Ericheinungen, an benen man mit ben Augen festzutleben fich geamungen fühlt. Richts mas die Geele erhöht und bilbet, was unfere ebelften Befühle erregt, unfere Leibenschaften befriedigt, aber es enthält das, was für germanische Anschauung bie Runft befigen muß: nicht blos die Bahrheit, fondern auch bie Wirflichkeit, mas Chatefpeare besitt und alle die Dichter die wir ju unferen besten gablen. verlangen Situationen, in die wir uns hineinguleben vermogen, und ba, wo die Malerei teine Gebanten barftellt, Rachformungen ber Natur, die jo täuschend als möglich fein müffen.

Daraus entsprang dann in den Niederlanden die Schule derer, welche mit allem Aufwand der Lechnik die leidende, liegende Natur barzustellen suchten. Penible Abbildungen der gewöhnlichsten Hausgeräthe wurden angesertigt. Blumen,

getödtetes ober lebenbiges Bilb, Bogel, Deffer, Glafer, furz was irgend eine Unficht barbot von ber es fich barftellen ließ, und als Bluthe biefer Richtung bann bie Landichaftsmalerei, ber eigentliche Kern ber geutigen Aunfibrobuction. Mit ber Landichaft, Die guerft nur ben Sintergrund von Figuren bilbete, bann aber, ohne handelnde Beftalten, nur die Fernen, Simmel, Meer und Baume und Feljen gab, war Alles aufgegeben mas im bisherigen Sinne Runft genannt murbe. Gine Landichaft mare fur Dlichelangelo eine leere Tafel gewesen, gerade fo, wie ihm bie schönste Gegend ohne Menschen eine Einode war; die Griedjen , Romer und Bigliener verlangten Stabte und · Menfchen, ber Germane unberührte Ratur und Ginfamleit. Dennoch, wie bei gunehmender Gultur Die Eigenschaften ber Bolter fich ju vermischen begannen, fo fcjeint auch ben Italienern und Frangofen ber Ginn fur Die Schonheit ber liegenden Ratur aufgegangen zu fein, und zu ber Zeit, wo bie menfchliche Form erschüpft war in allen Stellungen und Belenchtungen, tauchte die Landschaftsmalerer als das eigentliche Mene auf, bas bas 17. Jahrhundert im Bereiche ber Runft geschaffen hat. Claube Lorram, Salvator Roja und Bouffin ftanden neben ben Riederlandern als Meifter ba, welche ben Schöpfern hiftorischer Bemalbe gleichgeachtet wurden. Und der Landichaft entsprechend, herrichte statt ber Dichtkunft die Dufit. Aber wenn burch Beibe auch bas Tieffte angebeutet werden fann, ju fagen und barguftellen verniogen es nur menichliche Sprache und menichliche Form, und so bezeichnen Musik und Landschaft mehr eine Schwädje als eine Starte ber Beit, Die lieber traumen und vergeffen als feben und handeln wollte. Diefe Beiden aber waren zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts allem und übrig als bie Rünfte, in denen fich eine Berfonlichfeit gum Ausdrucke bringen ließ: in Dichtung, Architektur, Sculptur und Figurenmalerer gab es nur noch Manieren. Jene entzückten die höheren Kreise als Unterhaltungen denen man sich gelegentlich hingab: diese waren dem handwerksmäßigen Betriebe oft sehr talentvoller Weister anheimgesallen, die in ihrem Fache immer noch Bortressliches zu Stande brachten, so völlig aber sich den Ansorderungen der Mode unterwarfen, daß von einem Hineinlegen großer Ideen nicht mehr die Rede war.

4.

So standen die Dinge, als um die Mitte bes vorigen Jahrhunderte bie frangofische Literatur in Dentschland gu wirfen begann, und bie-Baffen, mit benen gegen Rom geftritten worden war, bei uns jest gegen die Bastorentyrannei gebraucht wurden. Bahrend in ben romanischen Lanbern bas Ende biefes Rampfes ein Urt fittlicher Auflofung war, fo daß alles Beftehende ins Wanten gerieth und eine Berwirrung tam, aus ber tein Ausweg fich barbot, traten in Deutschland Manner auf, die mit folder Rraft ihre Berfonlichkeit als bas Daggebenbe aufstellten, daß sich um fie herum das Chaos neu zu ernftallisiren begann. Berbet, Windelmann, Rant und Goethe nenne ich ale bie Führer der Anderen. Bas unter ihnen und von ihnen an geistiger Arbeit gethan marb, bob uns aus der Bertommenbeit empor. Friedrich ber Große forgte bafur, bag biefem erneuten Leben in politifcher Rern gegeben werbe. Und indem das auf biciem Bege fich Bilbenbe langfam einflußreich über bie gange Erbe ging, ift ber Boben gewonnen worben, auf bem wir heute fteben.

Bum erften Male faßte man die ganze Menschheit auf als ein allgemeines mit einer Geele begabtes Geschöpf, das seine Entwicklungsstadien durchmacht, und, geleitet durch bie Naturmiffenschaften, bie Erbe als ben nach Gefegen gleichfalls sich anbernben Spielplat biefer Menschheit. Die einer Borwelt , Beltentftehung , Beltfortbilbung und ber Bervolltommnungefähigfeit bes Menichen ale eines einheitlichen Befens begannen in ben Gemuthern fich einguleben. Die Bufunft erschien als etwas bas bestimmbar sein könnte nach Analogie der Bergangenheit; die moralische Entwicklung bes Geiftes murbe in ihrem gangen Umfange betrachtet und dem Christenthum eine nur hiftorische Stellung angewiesen; und ber ju fo erhabener Betrachtung ber Ericheinungen aufftrebende Beift fah fich in ein Gebiet ber Freiheit versett, daß Alles früher fest und unbeweglich idjeinenbe ploglich nur als eine Schöpfung bes menichlichen Willens baftand, bem bie Freiheit gegeben mar jeben anberen Weg einzuschlagen, und über ben irbifden Gewalten feine verpflichtenbe oberfte Leitung mehr gutam. Der Menich ift frei. Er braucht nur zu wollen, um zu konnen. rauf es antommt, ift nur noch, bas bochfte But zu ertennen, um barauf logzugehen. Dies waren die letten Rejultate ber neuen fritischen Beltauschauung.

Auch heute bilden diese Sätze das Lebenselement, in dem sich diesenigen bewegen, welche die eigentliche Macht über die Menschheit ausüben, und deren Erkenning die Anderen sich unterordnen müssen. Womit wir uns beschäftigen, ist, die Hindernisse zu beseitigen die aus Zeiten geringerer Alarheit noch als äußere Lebensbedingungen übrig geblieben sind und von der großen Masse mit Zähigkeit sestgehalten werden. Was Windelmann durch die Alten für die Kunst that, thaten ganze Reihen von Männern für andere Zweige der Wissenschaft, alle demselben Ziele zusstrebend und deshalb bewußt ober unbewußt einander in die Hände arbeitend. Ein ungeheueres Sortiren der Ers

scheinungen begann. Dem, der die Welt im alten Sinne betrachtete, mußte diese Thätigkeit als Zerstörung erscheinen. Der Borwurf wurde erhoben, man reiße ein und wisse nicht aufzubauen. Und als die Wirkungen dieser Aritik endlich dahin führten, daß ein Reich wie Frankreich in wenig Jahren zusammenfiel, schien es als seien die Zeiten allgemeiner Vernichtung eingebrochen, an die heute noch Biele glauben, die den Bersall der Menscheit vor Augen sehen.

Die Literatur hatte diese Bewegung herbeigeführt. Die Bölker woren gewöhnt daran, durch sie allein noch auf sich wirken zu lassen: auf ihrem Gebiete traten jeht die Folgen bes Umschwunges in der Denkungsart der Bölker zu Tage.

Wo früher Ueberraschenbes, Großes geleiftet worben war, hatten fich Dichter und Schriftsteller bis bahin ftets an bas Ueberlieferte angelehnt, Dlufter vor Angen gehabt, Frembes auf fich wirten laffen und burch Stoffe Auffeben gemacht, bei benen eine bestimmte außere gorm großen Theil am Erfolge hatte. Da trat Rouffeau auf in Frantreich und ichrieb feine neue Beloife. Ein Bert bas vollig formlos war. Anders als Alles was man bisher gefannt. Die rudfichtslofe Mittheilung eines Menschen, ber einfant und nur an fich bentend ben vollen Strom feiner Leibenichaft und femes gangen Befens in einer Reihe von Bilbern gab, bag man fich in fie verfentent ein anderer Menich ward. Ergriffen in allen Gefühlen ichopfte man eine neue Anschauung ber Dmge aus biefem Buche, als lebte man ein anderes Leben nachdem man es in fich aufgenommen Niemals vorher war burch ein Runftwert mit fo hatte. eindringlicher Gewalt auf ein Bolt losgegangen worben, und ber Eindrud ein unheuerer. Rouffean wirtte auf Deutschland, aber er hat nur zeitigen beifen was bei uns geschah, nichts hervorgerusen was nicht ohne ihn gekommen wäre. Goethe beginnt bei uns seine Laufbahn. Er schreibt seinen Werther. Ohne zu wissen beinahe was er thut, stellt er für Deutschland ein Werk hin, neu wie die Heloise den Franzosen, eingreisend wie sie, im Sturm von Leidenschaft in Worte gesaßt, neben dem alles Frühere kalt und berechnet erscheinen mußte. Und so Goethe weiter in seinem Göh von Berlichingen, so Schiller in seinen Räubern: Arbeiten, die dem Drange dunkeln Schüsse entwachsend einzig, alles Hergebrachten spotteten und eine Freiheit des Schaffens zeigten, wie sie nie zuvor weder in Anspruch genommen noch versucht worden war. Es bedurfte keiner Bedingungen mehr sortan zu künstlerischer Thätigkeit. Die reine Leidenschaft schien zu genügen. Ihr bot sich Alles dar und diente ihr.

In diefem Sinne wurde nun auch eine Erneuerung ber bilbenben Runfte gefinnben.

Ununterbrochen hatte man feit bem 16. Jahrhundert bas Alterthum in Schriften und Runftwerfen vor Augen Die frangofischen Tragobienbichter waren ftolg barauf, ben Regeln bes Ariftoteles ju genugen. Auf Schulen und Universitäten bilbete bie autife Cultur die Grundlage ber Unterweifung. Bilbhauer und Maler führten Phibias und Apelles im Munbe. Aber man hatte was in antifen Beiten producirt worden war bisher als ein Ganges in Baufch und Bogen aufgefaßt. Acichylos und Tereng, Ariftoteles und Seneca, Somer und Birgil, Arbeiten griechischer und römischer Künstler, Alles erschien en bloc als die geistige Acufferung einer einzigen abgethanen Epoche, die man die antife Belt nannte. Binckelmann brachte für bie bildende Runft Spftem in biefe Unordnung, und fein in der Bergangenheit bie Beiten unterscheidenbes Urtheil, bas jedem Berte bie Bedingungen feines Entftebens ausfindig machte,

begann über bie Rünftler machtig gu werben. Man lernte die Arbeiten als nothwendige Producte beftimmter Berhaltniffe benrtheilen, stellte sich mit möglichster Freiheit ben Ericheinungen gegenüber, machte fich los von bem toas bis dahin als unerläßliche Bedingung erschienen war, und begann neu zu arbeiten. Arme junge Leute, benen es taum barauf antam zu bertaufen ober Beftellungen zu erhalten . wenn fie nur so viel erwarben um nicht verhungern zu muffen, greifen jur Malerei, um Gebanten burch fie jum Ausbrud gn bringen die nichts ju ichaffen haben mit bem von ber Dalerei alten Styls hervorgebrachten. Unbefümmert um bas mas man Runft nannte in ber Welt in ber fie lebten, ftubiren fie nach eigenem Inftinkte und mablen ihre Mittel wie fie ihrer Perfonlichkeit gufagen. Rach Rom trieb es fie Geine Denkmale und die herrliche Ratur, Die es umgiebt, erfullen gleichmäßig ihre Geele Bhitofophic, Religion, Beichichte, Boefie fuchen fie zu umfaffen, und wie einft für Michelangelo haben bie Werfe ber bildenden Runft und die ber Dichter fast gleichen Werth für ihren vorwarts gebeitenben Beift. Die Gebanten bleiben die Hauptsache, Die Bemalbe find nur die Gemanber ber Gebanten fur fie fummerte fie nicht, ob ihre Arbeit ben Leuten in bie Augen ftache, nur fich felbft fuchten fie genug zu ihun. Es hatte teinen Einfluß auf ihre Entwicklung, baß fich bier und ba Gonner fanden, auch Fürsten darunter, die ihnen mit Gelb ju Blilfe tamen. Ebenfo wenig, bag man fie oft von Deutschland aus im Stiche ließ ober mighanbelte. Sie bedurften nichts als die Ahnung perfonlicher Freiheit, die bie Bolfer erfüllte und bie in ihnen felbst bie ichopferische Rraft war.

Es war ein unerhört neuer Weg den man einschlug, und etwas unerhört. Reues das zur Erscheinung kam.

Carftens, ein Schleswig Dolfteiner von Geburt, ber nach einem Leben voll fümmerlichen Glenbe und in jungen Jahren in Rom an ber Auszehrung starb, ist der erste große Runftler im Sinne ber neuen Beit. Der Erfte, ber, wenn von ben Alten gu ben Italienern eine Linie gezogen und ins Ungewiffe gerabe weiter geleitet wird, in ihre Riche tung fällt. Seine Gefinnung tennen wir gang, wenn wir ben Brief lefen, ben er von Rom aus an ben prengifchen Minister ichrieb, welcher nicht ohne eine Ahnung beffen was Diefer Menich werth fei, und tropbem mit der vollen Ueberbebung eines Beamten der feine hobe Stellung fur hober als Beift und Charafter halt, Carftens von Berlin aus zu mafregeln versuchte. Diefer Brief ift betannt, aber bas Orginal lautet noch ftarter als ber Abdrud in Gernows merthvoller Bebeusbeichreibung. Rum erften Dale bricht aus einer Rünftlerfeele ein Strahl bes Stolges wieder berbor, ben Michelangelo fühlte. Bum erften Male ein Rünftler wieber, auf ben Dichelangelo Einfluß hatte. Dichelangelo war immer mit Chriurcht genannt worben, in Italien gumal; er ftand ba als ber große Unerreichbare. Aber maser gewesen, ahnte Reiner, und ber Bufammenhang feiner Berfe und ber Beiten in benen er lebte, war nichts einmal mas bie Reugier der Leute erwedte Goethe ergablt, wie bie Rünftler in Rom ftritten, ob Raphael ober Michelangelo ber großere gemejen fei. Man tann ficher fein, daß, wo berartige Streitfragen über große Manner erhoben merden, tem Funte mahren Berftandniffes mit ins Spiel tomnit. Richt Michelangelo's Bauten und Statuen wirften jest, fondern feine Runft durch ben Umrig beinabe allein ichon Alles zu geben, und bie mannliche Gelbständigfeit bie aus feinen Berten rebet.

Carftens Arbeiten waren in ber That oft nicht mehr

als Umriffe mit leichten Schatten, ober, wo er malte, Bemalbe bie fich aufs Billigfte berftellen ließen. Unbefümmert um den Widerspruch, ber fich reichlich gegen ihn erhob, fuchte er auszudruden was ihm als bas Sochfte erichien, und ber Enthufiasmus, den mitten in einer auf das Raffinirte allein gerichteten Runftubung biefe einfachen Meußerungen eines großen Beiftes erregten, genügt, um bas tiefe Bedürfniß zu bemeifen, bas nach folchen Berten in den Menichen lebendig geworden war. Carftens ließ die Untite, bie großen Staliener, die Ratur fret auf fich wirfen und ging vormarts. Er ftarb gu jung, um nur gu einer Bluthe feiner Thatigfeit zu gelangen. Alles aber mas feit feiner Beit in Deutschland Begeifterung erwedte, wurde auf bem Bege gefunden, den er eingeschlagen hatte. Richts mehr von Bortrait, Stillleben, Benre, Landichaft: wer in Diefen Richtungen bas Gute ju leiften verftand, fuhrt fort barin ju arbeiten: über bem aber ftand endlich wieder eine bubenbe Runft, Die von boberem Beifte befeelt mar, wie feit Boethe eine Runft ju dichten über ber Literatur fanb.

Caritens größter Nachfolger ist Cornelius, dem, anders wie ihm, ein hohes Alters vergönnt worden ist und dem ich diese Arbeit zueignen darf. Er ist alt genug geworden, um wie Michelangelo und Goethe die Erbschaft seines Ruhmes selbst noch antreten zu dürsen. Es ist möglich, über ihn zu reden. Seine Thätigkeit steht als historische Thatsache da. Carstens sah nur italienische Runst und antise Werke, Cornelius empfing seine ersten Eindrücke von den altdeutsichen und niederländischen Meistern, die zu der Zeit, wo er zu arbeiten begann, wie neu entdeckt plöhich zu neuen Ehren gelangten und seine Phantasie erfüllten. Dann erst kam er nach Rom. In Cornelius sand, was griechische, italienische und germanische Kunst dis dahin getrennt hielt,

feine Berfohnung. Carftens lebte nicht lange genug, um bie Spuren ber Nachahmung gang von fich abzuftreifen und bie Auschanung des lebenden menschlichen Körpers ju fo genugender Macht in sich auszubilden, daß die Erinnerung an Michelangelo und die Werke der Antiken damit verwischt würde: Cornelius erreichte bas. Er, indem er fich bon frembem Emfluffe immer mehr befreite, bat in feinen letten Werten ben menichlichen Rorper aufgefaßt, als fabe er ibn jum erften Dtale und hatte ihn nie von Andern gemalt und gezeichnet gesehen, und baburch, bag er fich fo ftreng an bie Natur hielt, bat er jugleich bie eigenthumliche Richtung bes germanifchen Geiftes auf bas icharf Individuelle ju befrie-Die einfachen großen Leibenschaften ber bigen gewußt. Meniden bilden ben Inhalt feiner Arbeiten. feit Michelangelo's Tobe hat ber Kunft fo ungeheure Aufgaben geftellt, wie Cornelius fie mit gunehmenben Jahren immer gewaltiger faßte und immer großartiger löfte. ift ein Maler im hochsten Sinne. Bie Michelangelo und Raphael greift er nach allen Seiten in das geiftige Leben bes Bolfes und fucht bas barguftellen, was die Geifter am tiefften bewegt. Bie aber trot Allem fteht er mit feinem Streben und bem, was baraus hervorgegangen ift bem Bolte gegenüber?

Setzen wir statt seines Namens den Michelangelo's. Was würde dieser zu thun im Stande sein, wenn er heute aufträte, und wie würde sein Einfluß sich zu dem verhalten, den Goethe ausgeübt hat und sortwirkend unaushörlich aussübt? Goethes Leben sließt als ein nothwendiger Strom durch die Deutschen Gesilde, Nichelangelo heute würde nicht mehr gewirkt haben, als Goethe, wäre er in Nichelangelo's Beiten aufgestanden. Was Michelangelo heute entbehrt hätte, ist die Bildung des Volkes, bessen Augen zu seinen

Reiten feit einem Jahrhundert für ihn vorbereitet worden waren, mas Goethe entbehrt hatte bamals, ist die Breite bes geistigen Sorizontes, ber, wie die Dinge bor brei Jahrhunderten lagen, uns heute gefängnifartig eng ericheint. Damals maren bie Lander abgegrengte Geen gleichsam, auf benen maßige Rustenschiffart getrieben ward, heute bilben alle Belttheile ein einziges Beltmeer, bas fühn nach allen Richtungen durchschnitten wird. Wir bedürfen, um gu mirfen, ftarferer Mittel als Gemalde Die ihren Blat nicht veranbern. Was ift und heute bie Runft, wo eine angftigende Unruhe bie Nationen erschittert? Sie beschwichtigt bie ungeheure Ahnung nicht, die auf uns lastet, die Erwartung des großen Schicffals, bem wir entgegensehen wie einer Offenbarung. Wir brangen vorwarts, ftatt gu ruben unb Blate ju fdmuden wo wir bas Leben ftill geniegen. Reiten find vorüber, mo, wie in den Tagen Dichelangelo's der Ocean Europa noch als das große Land der Mitte umgab, über ben hingus märchenhafte Gebiete lagen, unb mo dieje Erbe, beren innerfte Mitte Italien mar, bas Centrum der Schöpfung bilbete. Aber nicht einmal ber Ucther mit ben Geftirnen niehr ift heute ein marchenhafter Raum ohne Grengen, bie Biffenschaft bringt ein m bas Unermegliche und bas Licht ber Sonne wird gerlegt, um Runde ju geben aus welchem Stoffe bie große leuchtenbe Rugel bestehe. All unsere geistige Entwickelung aber ift mehr gerlegender als jufammenftellender Ratur. weiter wir tommen, je mehr icheuen wir uns, Refultate hinzuftellen. Lieber wollen wir einftweilen bas Material bermehren. Die Sicherheit fehlt uns, mit ber in vergangenen Tagen aufgetreten wurde. Damals glaubte man fester an die abenteuerlichen Märchen, die man für Geschichte hielt, als heute der Gelehrte oft an Erscheinungen, die er bentlich Bremm. Leben Diecelangelo's. 4. Auft. II. 30

por ben Angen hat und bennoch bezweifelt, weil unbewußt taufchenbe Ginfluffe babei im Spiele fein konnten. Unb fo: Windelmann, von bem bie moberne Runft batirt, war fein Runftler; Leffing, mit bem bie Deutsche Literatur beginnt, mehr Krititer als Dichter; Goethe fogar, wenn wir ben gangen Umfang feiner Thatigteit überschlagen, mehr betrachtend als schaffend. Die Ungewißheit über bas, was ju thun fei, scheint die Rraft des Bilbens überall zu überbieten, die Betrachtung der Werte, welche Runftler vergangener Berioben geichaffen haben, weit mehr zu befriedigen als ber Genuß der neuesten Broduction. Und wenn bie bilbende Runft als bie Unsichmudung ber Stelle gefaßt wurde, an der ber Menich haftet: heute, wo Jeder faft heimathlos umherirrt, entweder in ben Stabten wo er lebt, ober in ben Lanbern in benen er unaufhörlich ben Wohnfit andert, fo daß faft Reiner mehr ba ftirbt, wo er geboren wird, icheint bie Grundbedingung aller Annft abbanben gefommen zu fein. Für bie Athener mar Griechenland bas einzige Land von Anfang an, ringsum Barbaren, um die Barbaren ber Ocean, um ben Ocean ber unendliche Simmel. Ber, und wenn er noch fo febr an feinem Baterlande hinge, begt noch einen Schimmer folden Gefühls? Wir, bie wir wiffen, daß erft Celten ober Claven auf bem Boben wohnten wo wir ftehen, finden unfer Baterland beinahe nur noch da, wo unfer Bolt ift. Die alte germanische Anschauung ist wieder burchgedrungen. Wie uns Indien, woher wir aus unenblichen Beiten tamen, gleichgultig ift, mare uns ber Bedante nicht unmöglich, bag wir, wie einft die Sachsen nach England überfegelten, auf einer großen Flotte Alle über ben Occan nach Amerika gingen? Wir brauchen Richts als ein Klima bas bem unfern etwa gleicht, im allem Uebrigen nur unfer Bolt und unfere

Freunde barin. Ich frage mich felbst, ber ich bie Runft für die edelfte Bluthe menschlicher Thatigfeit halte, warum ich fie und ihre Berte fo völlig entbehren tann im Anblice ber Bolten die am Simmel treiben, ber Balber beren Raufchen mir die Seele ausfüllt, und bes Sonnenicheins ber über die waldigen Berge wandelt. Ich weiß, daß ich bon Rom nach Floreng ging, gang erfüllt von ben Bedanten an bie Dinge bie ich gesehen, bag ich in Floreng mich von Reuem in die Runft verfentend es taum faffen tonnte, que rückutehren in ein Land, wo all das nur als sparsames bineingetragenes Gut ein fummerliches Leben friftete. Bon da wollte ich nach Reapel. In Livorno ftieg ich zu Schiff und hatte nichts als ben Simmel, bas Deer und bie ferne Rufte vor mir. Auf bem Berbede figenb Rachts fah ich bie bammernd blauen Schatten ber Infel an mir vorübergleiten, burch bie wir ben Weg nahmen, und ber Morgen brach an, wo bie Sterne größer und feuriger werben. Blöglich in ber Ferne ftieg eine fcmale glühende Linie ichrag burch bie Luft vom Borigonte auf, naber tamen wir, ber Befuv trennte fich bom Simmel, beffen eine Seite bie herabstreffende Lava fo gezeichnet hatte, und indem bie Infeln ringenm ploglich aus ben Rebeln aufftiegen, umfuhren wir das lette Borgebirge und die gange herrlichkeit bes Bufens von Neapel lag um mich ausgebreitet. Bas waren mir ba Bemalbe und Statuen und Balafte?

Und wo finden wir eine Spur dieses alles Andere ertränkenden Gefühls bei Griechen, Römern und den Italienern Michelangelo's?

Und auch bas ist zu erwägen. Was uns heute entzückt an den Ruinen Roms und den Gemälden Raphaels, ist neben dem Genufse dessen, was wir sehen, mehr der Genuß bessen, was wir denken Die Erinnerungen an die vergan-

genen Schidfale umfliegen uns, bas Befühl, wie bie Zeiten waren, die bas gethan, und ber Stolz zugleich, bag wir leben und es gu würdigen miffen. Ber aber beneibete bie Reiten, in benen es entftanb, und wünscht fich gurudverfest in thre Retten und Banden? Und wer vermifte neben biefen Werten abnliche Schopfungen ber eigenen Reit als eine Rothwendigfeit? Beethoven und Mogart, Goethe und Shateipeare wünichten wir, mochten ba fein und fortichaffen, aber daß Michelangelo, Raphael und Phibias tamen und fortarbeiteten: mir ift niemals ein folder Bunich in ber Seele aufgeftiegen. Goethe fagt: "Raphael möchte immer wiedertehren und wir wollten ihm ein Uebermaß von Ehre und Reichthum gufichern.' Aber bie ftille Luft, in ber er aufblühte? Die Sorglosigfeit bes Lebens unter Leo dem Behnten, die Luft am Dafein, bas Bohlgefühl, Die Gebantenlofigfeit an bas Bufunftige? Wer mochte es ihm gubereiten? Und felbst wenn Goethe für feine Beit noch Recht gehabt, ba feine italienische Reife in bie Epoche fiel, bie por ber frangofischen Revolution teine Ahnung von unserem Treiben und unserer Unrube hegte, heute murbe er anders geurtheilt haben. Cornelius' Laufbahn, wenn fie von Goethe miterlebt worben mare, murbe ihm gezeigt haben, bag er irrte. Denn mas ift heute bas Enbe biefer gewaltigen Rraft, auf die Jahrhunderte lang gewartet wurde und für bie in Jahrhunderten vielleicht fein Rachfolger auftreten wird? Mit tiefer Scham ichreibe ich es nieber, (1862) welches Schidfal Diefen Manne in Breugen bereitet worden ift. Darben läßt man ihn freilich nicht. Ein ehrenvolles glangenbes Alter ift ihm zu Theil geworben. Allein währenb für bas, mas man offiziell Runft nennt, Die größten Summen ausgeseht und ausgegeben werben; nicht nur tommt nichts jur Ausführung von ben bei Cornelius bestellten

Gemälden, beren Cartons, wo fie ericheinen, Alles verdunfeln, fo unicheinbar biejes graue Bapier mit ben Rohlenftrichen darauf daftebt, sondern es tann jest nicht einmal fo viel in Berlin erlangt werben, daß fur bie Cartons gu ben in München von ihm ausgeführten Gemälden, die man befigt und verichloffen halt und beren bleibenbe Aufftellung ben größten Ginfluß auf die Deutsche Runft ausüben murbe, nur ein Baar einfache Banbe bergerichtet merben, an benen fie bem Bolfe fichtbar feien! Und, mas bas Allerschlimmfte ist, weder Uebelwollen noch Intrigue scheinen bas ju verichulben, sondern die völlige Abwesenheit bes Gefühls für ben Schaben und bie Schanbe, bie man bem Bolle gufügt und fich felber auflabt, tragen die Schuld baran. Bielleicht aber, bag es Schiller und Goethe nicht beffer gegangen ware, wenn fie ju Raphael's und Dichelangelo's Reit gefchrieben und gebichtet hatten.

5.

Was die Kunft der Griechen groß gemacht hat, war das vollständige Gleichgewicht in der Ausbildung des Volles. Als Dichter, als Politiker, als Thiere (um damit das nur physische Leben hier auszudrücken) standen sie auf derselben Höhe, die sie als Philosophen, Soldaten und Künstler einenahmen. Iede dieser Richtungen einzeln betrachtet scheint den Sieg über die andere davonzutragen. Sie stehen da wie ein Musterkörper, während die anderen Nationen irgendwo ihre schwache Stelle haben. Ein Abglanz davon leuchtet aus den Italienern des 16. Jahrhunderts wieder, mehr aber nicht als ein Abglanz. Die Durchbildung war unendlich mangelhafter, Michelangelo ragt zu hoch empor über die Anderen, und der Verfall, der eintrat, war ein zu plößlicher, während es Jahrhunderte brauchte, um die Griechen von ihrer Höhe zu stoßen. Uns Deutschen aber sehlt

Gibe hes vorigen Jahrhunderts ununterbrochen daran gearbeitet worden ist, sie herbeizusuhhren, war der Widerstand zu groß, den die in den vorhergehenden Zeiten uns eingehanchte Gesangmislnit dem frischen Winde der Freiheit entgegensetzte, und Manchem hente noch (1862) erscheint der bloße Wunsch als hochverratherisch, mit dem wir das zu ichassen trachten, was die erste Grundlage nationalen Daseins ist. Chne die aber ist seine Kunst möglich. Für die Literatur genügt das bloße Gefühl dessen was man sei, und die ideale Einheit, zu der wir uns endlich zusammengefunden haben. Die Kunst aber, die den Stoss bildet, verlangt eine sestere Busse.

Und fo, wie fteben wir hente?

In der Baufunft ist durch die Anwendung neuer Materialien der Schwerpunkt des zu Leistenden einstweilen von der äußeren Sestalt ganz losgetrennt worden. Die disherigen Style sind willfürliche äußere Rleidungen, die man nach Belieben wählt, in deren Anwendung der Architekt immer noch mehr oder minder Geschmack zeigen kann, deren eigentlicher Werth aber verschwunden ist. Das Material und dessen zweckmäßigste Verwendung bildet einstweisen den Hauptgesichtspunkt, auf den die allgemeine Ausmerksamkeit gerichtet ist.

Was die Bildhauerfunst anlangt, so werden viel Statuen errichtet: aber es scheint, als legte man dem Gusse die größere Wichtigkeit bei und betrachtete das Wodell nur als eine Vorstuse für die schwerere Arbeit. Und wenn die Bildsäulen dastehen, sind sie nicht mehr die sichtbare Bermittelung zwischen der Sehnsucht des Volkes und den entschwundenen Gestalten der großen Männer, die sie darstellen. Die Statuen könnten sammt und sonders nicht da sein, und

die Manner ständen uns eben so nah, Das Gefühl für die Kunst als eines Theils des öffentlichen Nationalbewußtseins sehlt noch. Die Waler versuchen vergebens, im Namen des Boltes gleichsam zu schaffen. Nichts vermögen sie zu geben, als ihre eigene individuelle Eigenthümlichkeit.

Ein Aunstwerk ist wirksam heute nicht durch das was es darstellt, durch den Ort den es schmückt, durch die Ersinnerung an den Tag an dem es errichtet ward, sondern dadurch macht es noch Eindruck, daß es zeigt wie ein bestimmter Künstler die Dinge aufsaßte und wie er sie bildstich wiedergegeben hat. Gerade er, und kein Anderer. Wir wollen immer wissen: wer hat das gearbeitet? Nur das erweckt Theilnahme heute, was als die Offenbarung eines Sharakters erscheint. Dem schöpferischen Geiste aber ist wenig daran gelegen, was diese oder jene Gesellschaft, oder eine einzelne Stadt von ihm sagt: an Alle will er sich wenden. So bedingungslos als möglich will Jeder arbeiten.

Die Thätigkeit der bildenden Künstler hat ganz in die der Schriftsteller eingelenkt. Wer etwas zu sagen hat, schreibt heute. Nicht um einen guten Sinst zu schreiben, giebt man sich Mähe bei der Arbeit, sondern um die Leute besser zu packen. Das Geschriebene läßt man dann in der Welt die unbekannten Freunde suchen, bei denen es Eingang sindet. Eine solche Thätigkeit wäre undenkbar gewesen früher, Wichelangelo arbeitete für Rom, Shakespeare für London: Goethe für die Menschheit. Heute kennt Jeder, der sich als etwas fühlt, nur zwei Mächte auf die er Rücksicht nimmt: die eigne in ihm gestaltende Gewalt, und das Urtheil der allgemeinen unsichtbaren Wenge, der er sich mittheilt. Päyste würden keine Wänner mehr sinden wie Wichelangelo. Heute lebend würde er sich nicht abmühen, Wände zu bewalen und Herren zu dienen. Andere Gedanken würden in ihm

arbeiten als zu feinen Beiten. Ich fagte, bag Carftens am liebsten nur gezeichnet und feine Malereien mit ben einfachsten Mitteln bergestellt : auch darin febe ich fur Cornelius einen Troft, daß ihm, obgleich feine Cartons nicht ausgeführt werden, doch mit beren Beendigung die Arbeit gethan ju fein icheint. Sein eigentlicher Trieb ift, ju gerchnen. Die Banbe in München, die er malte und malen ließ, find geringer für mich als seine Cartons In ber Belt umherreifend, haben diefe, auftauchend in Belgien, Ocfterreich und England, Die Siege erfochten, benen er feinen jungften Ruhm verbankt. Es wird banach gestochen werden. Photographien werben sie in alle Hände gelangen und darin ihre Wirkung bestehen, bis vielleicht ber himmel einmal bei uns ein ihrer murbiges Minfeum gu Stande fommen lagt, wo fie nicht als Schmud eines Campvianto's, fonbern als Dentmale eines großen Mannes ihre mahre Stelle finden.

In biefer Richtung brangen beute bie Runftler porwarts. Jeber stellt bar was ihm bas Liebste ift, und sucht bie Unbefannten, denen es zujagt. Die Gemalbe wandern burch bie Städte und verlangen einen festen Blat zu finden. Der Chrgeig aber geht nicht mehr bahin, in Balaften biefe Berte ju miffen und im Befige Ginzelner, Die, wenn fie wollten, fie verichließen durften, fondern Dlufeen verlangt man, in benen die besten Urbeiten als Gemeinbefit Allen offen ftehen. Richt auf bas Saus fommt es an, fondern auf den Inhalt, der jeden Augenblick veranbert werben Und wie natürlich eine folche Anschauung bem Bolte sei, zeigen die Schenkungen von Brivatleuten, die ein Gefühl bewegt, bag ein-Runftwert nicht mehr ein Befit fein burfte, ber zurückgehalten werben konne. Deshalb, wollte ber Staat fur die Runfte beute etwas thun, fo mußten Mufeen gebaut werben, und eine nicht aus Beamten, fonbern aus nnabhängigen Rännern gewählte Gesellschaft, beren Mitglieder durch die Künstler jum Theil selbst ernannt werden könnten, hätte zu bestimmen, welche Werke würdig seien, in öffentlichen Besitz überzugehen. Den Künstlern würde so der Zusammenhang mit dem Staate gesichert und zugleich der Berkauf von Werken möglich sein, die großartig sind. Wenn etwas Erhabenes geschaffen wird, kann es so allein eines Tages die rechte Stelle sinden, ohne daß die Krast, die es hervorbrachte, abhängig gemacht und aus dem Zuge ihrer inneren Entwicklung herausgerissen wird.

Denn Freiheit ist die erste Bedingung. Was treibt die Menschen heute so mächtig zu Wichelangelo zurück? Seine Malereien, die, halb durch die Zeit vernichtet, denen nur zugänglich sind, die nach Rom gehen? Seine Statuen, die noch verborgener als seine Malereien in Rom und Florenz stehen? Das Gefühl, aus dem er geschaffen hat, das ihn alle seine Werte und Handlungen nur als eine einzige That hinstellen ließ, die nicht von dem Künstler allein, sondern von dem Bürger seines Laterlandes, von dem Manne ausging, der nach allen Seiten hin groß und start und ebel war, weckt ihn auf von den Todten und erregt die unwiderstehliche Sehnsucht in uns, ihm näher zu treten.

Man wird hier nicht stehen bleiben. Es werden wieder Zeiten kommen, in denen die Ruhe zurücklehrt, die Böller wieder ihre Länder harmonisch zu schmücken beginnen und in den Städten auf's Neue der Stolz erwacht auf die Schönheit der Bauten, in denen diejenigen wohnen, die an der Spipe der Dinge stehen. Es kann nicht ausbleiben, daß, was heute gesammelt wird, auch einst genossen werde. Die Künstler, die in der Stille arbeitend verlannt oder weniger geschätzt sind als sie verdienen, werden in ihren

Werten dann verstanden und an die Stelle gesetzt werden die ihnen gebührt. Riemand weiß wann das geschieht, es kann bald sein, es kann noch viele Jahre kosten. Dann aber auch wird Wichelangelo noch anders erkannt werden als es heute möglich ist.

## Bufat jur dritten Auflage.

Es bedarf, fünf Jahre nachdem dieser Abschluß zum erstenmale in der Form erschien, in der ich ihn hier jest wieder abdrucken ließ, einiger Worte noch.

Tornelius ist nun schon ein Jahr tobt († 6. März 1867) und was im Borhergehenden über ihn als einen Lebenden gesagt worden ist, sindet in diesem Sinne leine Anwendung mehr. Bis in seine letzten Tage arbeitete er und hoffte auf eine Aussührung der alten, großartigen Pläne, mit denen man ihn einst nach Berlin gesock, wo, es erinnert sich wohl heute Keiner daran, der Magistrat ihn empfing, und in einer seierlichen Anrede ausgesprochen wurde, wie diel man von seiner Gegenwart für die Stadt Berlin erwarte.

Wie wunderbar wuchs Cornelius bis zu seinem Ende. Seine lette Kohlenzeichnungen singen an aus Umriswerten salt Malereien zu werden, so sehr nahm er Licht und Schatten in zarten Abstusungen zu Hülfe. Cornelius ist niemals stehen geblieben. Er ist sortgeschritten, sichtbar, bis seine Hände sanken. Und wer fand sich noch in diesen Letten Tagen, um seine Schöpfungen zu bewundern? Einige wenige von den jüngeren Leuten, einige wenige von den Alten die übrig geblieben waren: Cornelius stand einsam da. Das ist die Stellung aller derer die in die Achtzigkommen; aber man vergleiche sein Alter und das Michelstommen; aber man vergleiche sein Alter und das Michels

angelo's! Es lag keine Welt um Cornelius ausgebreitet, bie er gestaltet hätte, und es blieb, wenige Herzen ausgenommen, nirgends eine Lücke, als er ging, die unaussfüllbar war, hätte es auch nur in dem ersten Romente so geschienen.

Und was war er uns benn? Wie etwa werben zufünftige Jahrhunderte die Lage ber Dinge auffassen?

Ein reiches blühendes Boll, fo wird man fagen vielleicht, tummerte fich um ben größten Rünftler, ben es nach Jahrhunderten ber Entbehrung endlich hervorgebracht, fo wenig, als herriche Ueberfluß an folchen Mannern. fand faum mehr als verlegene Worte bes Anftandes, um ben Berluft zu betrauern. Es empfand die Berpflichtung nicht, feine Werke auszuführen. Ja, es erhob fich, als von beren Unterbringung in einem öffentlichen Lotale, fast wie bon einer Bohlthat nur, bie Rebe mar, bie frachgende Stimme eines Mannes: es fei boch wohl zuviel, alle Cartons in biefem projektirten Museum aufzustellen, ba Cornelius' Berte bann beffer berechtigten Arbeiten ben Blat megnebmen würden. - Und in der That, es stehen jest wo dies geschrieben wird, bie Dinge noch immer fo, bag bie Aufftellung fammtlicher Werte bes großen Mannes in ben Räumen, welche bafur im Bau begriffen find, vielleicht möglich, in feiner Beise jeboch garantirt ift.98

Was ich hier ausspreche, soll jedoch tein Borwurf fein. Wem gegenüber benn ware er zu erheben? Nur das Faktische, den momentanen Thatbestand wollte ich zussammensassen; auch, um eine Art von Dolument zu schaffen für den künftigen Geschichtssichreiber des großen Weisters, für welches Jemand einsteht der die Dinge miterlebt hat und dem daran liegt daß die Wahrheit gesagt werde. Im Uesbrigen din ich weit entsernt die Reiten anzuklagen. Wer

auch durfte das heute? Ich febe und abue die herrlichften Reime geiftigen Lebens in ihnen und bin nicht fo nugebulbig, um die paar Jahre nicht abwarten gu fonnen, beren es bedürfen wird, um ben Treibjand ber Bolitit von ben Medern wieder verichwinden ju laffen, far welche bie Bolitit bes halb, weil fie fie überbedte und mederhielt, Treibsand mar-Miemand aber ber Deutschland tiefer feunt, wird fich irre maden laffen durch die icheinbare Berflachning ber boberen geiftigen Cultur weld,e eingetreten ift. Bu alt und beutlich tit bie Beidichte ber germanischen Bolfer, ale bag bas Er lebniß eines Umidimunges, wie ihn bie letten Jahre brachten, ben Glauben erweden burfte, alle die ewigen im irdischen Sinne emigen Befete, nad beneu ber Deutsche Beift fort. fchritt und jur Bluthe gelangte, feien nunmehr ungultig geworben und Beiten im Anbruch, Bolfer in der Entftehung begriffen, für welche bie Runft, bas Wort im umfaffenbften Sinne gebraucht, nicht mehr ber Dlafftab fei, nach bem bie geistige Poteng ber Nationen abgemeffen wurde Riemals werden biefe Beiten anbrechen. Ming in ben letten Jahren burd Staatsmanner und Geloberren geschehen fein was ba will, mogen wir biefe Danner mit Alexander und Perifles vergleichen, immer werden doch die Johre nicht ausvleiben wieder, wo das richtende Urtheil der Geschichte homer und Phidias höher stellt als Alexander und Perifles. Deutsche Einheit murbe burdy ben letten Mrieg fichtbar gemadit, aber fie ftammt von den Mannern her, weldje, ba fie eine einige Dentiche Sprache ichnfen und ihre herrlichen Gebanten in ihr nieberlegten, ben Gebanten biefer Einheit jum erftenmale möglich maditen. Ich brauche bie Ramen ber Manner hier nicht aufzugablen, in beren gemeinsamem Befine bas Deutsche Bolt fich feit langen Jahren einig gefühlt hat und im hochsten Sinne genommen selbst heute allein noch als ein einiges empfindet, das teine außeren Grenzen auseinander halten.

Fühlen wir das wie wir sollten? Die Italiener wissen und bekennen was sie Danke verdanken. Seit zwanzig Jahren aber wird in Berlin an einem Denkmale für Goethe gearbeitet, und kein Plat sindet sich es aufzustellen. Man mag es doch nicht irgendwo nebenbei hinsetzen, und die guten, schönen Plätze sind entweder schon occupirt ober für verdienstreichere Männer mit Beschlag belegt.

Doch auch bies foll tein Borwurf fein. Als wenn Goethe's Gestalt nicht unfichtbar längst über gang Deutschland thronte! Das gange Land, feine Ebenen und feine Gebirge find fein und feiner Genoffen Biedeftal. Und wenn zufällig Generationen in biefem Lande einmal nicht zu ertennen vermögen, was für die Blide anderer Bolter bann nur, sichtbar genug, sich in die Wolfen erhebt, so find das neblige Tage, die machtlos vorübergeben. Goethe, Somer und Danie, beren Werte von Männern, Frauen und von ber Jugend gelesen werben, fteben auf Soben über ihren Bollern, ju benen guter Bille nichts hinguthun und von benen bofer nichts hinwegnehmen tann, mahrend Ronige, Staatsmanner und Felbherren ihren Rachruhm vom Belieben ber Geschichtsschreiber ju empfangen haben, Die einst allein ihre Depofchen in ben Archiven lefen.

Cornelius gehört in die Reihen derer, die über das Belieben der hiftoriographen gestellt sind und die wir loben dürfen ohne zu glauben wir machten ein Geschenk, tadeln dürfen ohne das Gefühl wir nähmen etwas sort von wohlerworbenem Eigenthume.

Cornelius war nicht dazu da, den Generationen unter denen sein Leben sich abspann, das zu liesern, was als Berkörperung nationaler Gedanken alle Herzen bewegt und berftänblich erfüllt hatte. Er war von Natur einseitig, einfam und ftarr. Er war als Ratholif vorzugsweise bon fpecififch tatholischen Freunden umgeben. Um Rhein, in Subbentichland und Rom bewegte fich feine Exifteng, nach Rordbeutschland gelaugte er erft in Jahren wo ber Menich nichts mehr annimmt. In Berlin umgaben ihn, gang in ber Rabe, aufällig babin gerathene Reprafentanten jener anderen Areife. Es beburfte Roms für ihn, um fich, woju jeber Deutsche bas Bedurfnig bat, etwas Festem gegenüber frei und liberal zu fühlen. Der Dentiche will fich geiftig erheben über bas Bestebenbe, er will unabhängig fein und sein freics Urtheil wahren: aber es kommt barauf an, welchen Buftanben gegenüber biefes Befühl fich entwidelt. Cornelius hat mir mehr als einmal feine Sochachtung vor Luther ausgesprochen. Ich erinnere mich, wie ich Dathe hatte, ihm in Rom, 1857, eine lutherische Bibel zu verschaffen die er zu besitzen wünschte; allein ben Protestantismus verftand er nicht, diese religiose Bluthe bes Bolfes, die Luther in ihrer fpateren Entfaltung felbft nicht Cornclins war befangen in Anschauungen, hiftovorausiah. rifchen und philosophischen, die nicht mit bem Leben ber neuen Beit, wie wir es in Morbbeutschland heute nehmen, in Uebereinftimmung zu bringen find.

Wie sehr aber bedurfte Cornelius' Natur dieser Beschränkung! Er mußte fühlen, wie wenig die Zeit in der er lebte, überhaupt dazu gemacht war, ihre Gedanken in Bildern dargestellt wiederzuerkennen. Was denn bewegte Deutschland in den letten Decennien? Der Drang, unerträgliche Fesseln zu sprengen. Man fühlte sich in einen Panzer eingeschmiedet und verlangte Luft und Freiheit. Was haben solche Gedanken zu than mit der Kunst, deren eigentlicher Zweck ist: zu befestigen, zu verklären, zu beruhigen, gu fassen was sormlos überquillt, einzuschränken was keine Grenzen hat, zu gestalten was besteht. Die Kunst war uns in Deutschland in Jahren politischer Berzweislung wie ein täuschendes Wiegenlied, mit dem wir Wünsche in den Schlaf tullten, die nur zu hegen oft genug ein Verbrechen war. Patientia levius sit malum quod corrigere nesas est, war der Wahlspruch. Dan griff nach allem Döglichen, man griff auch zur Kunst. Aber diese Kunst saste nicht, wie zu Nichelangelo's Zeiten, in das nationale Leben wie in weichen, willigen Thon, aus dem sich in stillen Tagen schöne Gestalten tneten ließen; bei uns berühigte die Kunst uns hier und da, schliff ab, verschönte scheindar indem sie verhüllte, aber sie sormte nichts.

Deshalb, wenn fich Cornelius mit gunehmenben Jahren immer ftarter bem einzigen herrichenden Elemente anichloß, bas eine Runft im großen alten Ginne möglich machte: ber Rirche, fo folgte er einem Gefühle, das wir nicht verfennen burfen. Sier allein erblidte er Stabilitat und fühlte fich getragen von Gedanten, die fünftlerijden Ausbrudes fabig waren. In den Zeiten wo er als junger Mann auftauchte, erfüllte ihn mit befruchtender Rraft der auf das Boltsthumliche fich werfende Enthufiasmus einer gegen frangofische Berrichaft glübenden Jugenb, deren Gebanten, abgewandt pon alle bem was wir heute praftifdje Politit nennen, nur auf die höchsten geiftigen Guter gerichtet maren. folgenden Reit trug ihn bas Berftanbnig ber Gebilbeten, bie in den 20 und 30er Jahren wie ein fetter, schöner Rahm in Deutschland obenaufschwammen; als bann endlich aber bas gefammte Bolt, burcheinandergequirlt und ftatt ber Bergangenheit die Zufunft im Ange, sich ber Geschichte bes Landes bemachtigte, wie bald fah Cornelius ba fein Bublifum verschwunden und fich einsam baftebend. Daran trug keine Regierung die Schuld; keine Regierung auch und kein Parlament war im Stande das zu ändern, ja vermöchte zu empfinden nur: was das eigentlich bedente das mit Cornelius abstard, und was auch das bedeute: daß sein Berslust dem Bolke heute kein Berlust scheint, daß Cornelius verschwand wie ein alter Dom zusammenstürzt, in dem schon lange kein Gottesdienst mehr gehalten ward. Es ist ein historisches Phänomen, dieses sich Abwenden der Blicke auf audere Dinge, diese sich selbst genügende Beruhigung: es sei im Ganzen Cornelius gegenüber eben gethan worden was möglich war.

Cornelins, ein Mann der mit schärserem Blick als andere die Berhältnisse durchbrach um den wahren Kern zu sinden, mußte das sühlen, und in der großen Wäste in die er sich versetzt sah, ohne Schuld, boten die Gedausen der römischen Religion, ihm vertraut von Jugend an, zuslett die einzige Nahrung. Nun aber zeigt sich seine Größe in der Art wie er sich ihnen hingab, wie er sie beherrschte statt sich beherrschen zu lassen, wie er gestaltete. Un der Stelle an die Cornelius sich gestellt, stand er frei, als ächter Deutscher da. Wer freilich hat heute ein Ange für diese Unterschiede? Die Blicke des Volkes sind anderen Unterschieden zugewandt, deren Erledigung wichtiger ist, ich läugne es nicht.

Richt immer aber wird es dauern. Jedes verschwinbende Jahr führt uns einen großen Schritt den Tagen entgegen, wo auch unsere Treignisse historisch sind. Abgewogen wird dann werden, was durch diese eine Zeit lang nur auf Handel und Krieg gerichtete Kraft des Bolles gewonnen ward. Erzählen werden sich tommende Jahrhunderte, wie man plöhlich in Deutschland gewahr ward, daß das Leben einer Erfrischung bedürse, ohne die seine Macht zu Boden sinken musse. Wie man sich umsah wieder nach den Rünstlern und Dichtern, und dann aus Cornelius' Werken das zu ziehen begonnen ward, was an unsterblichem Gehalte in ihnen verborgen liegt.

Wer aber weiß wenn diese Zeiten kommen werben? Sorgen wir einstweilen bafür, baß die Hoffnung auf fie erhalten und die Erbschaften wenigstens nichts zerstört wers den, für deren Ueberlieserung die Zukunft uns verantwortslich machen wird.

Berlin, im Juni 1868.

## Anmerkungen.

- 1) S 1. Sarford II, 3, verlegt bie Bermittelung bes Commajo bi Brato irribumlich in biefes Jahr.
- 2) G. 8. Da die Frage über moderne Rachbisdungen bes lavtoon durch einige neuerdings entbedie antile Basreliefs diefer Gruppe (über welche Profesior Emil Subner ju Berlin bei der Bindeimannsfeier 1869 der archaologischen Gesellschaft gelesen hat) jur Sprache gelommen find, so laffe ich hier die Stellen folgen, welche außer den ichon angeführten von Bichtigfeit icheinen
- 1. Vas XIII, 72 (Delle opere di Jacopo Sansovino). Berugheta war vielle.cht ber junge Spanier welchen Michelangelo feinem Bruder empfabt, & 226, und ba biefer 1508 Rom verließ, läßt fich banach die Concurrenz vielleicht in biefes Jahr verlegen. Die Confectur läge gleichfalls nabe, es fer ber Kopf ber Arembergischen Sammlung eine Nachbildung eines ber bei biefer Gelegenheit entiftandenen Mobelle. Doch halte ich ibn., soviel der mir bekannte Gopbabguß bes Bertiner Rufenme bie Technik beuriheiten laßt, für antife Arbeit.
- 2. Fiorillo I, 137, eitert eine Stelle aus ber "historia von herrn Georgen und Caspern von Frunsperg, Frantfurt 1527', worin ergählt wird, daß der Laofoon 1527 von den Dentschen und Spaniern zertrümmert worden sei. hierbei wurde die Restauration Bandinellt's bemnach wieder vernichtet und Montorsoli's Erneuerung notswendig. Die Frage ist nun, wieviel 1527 zerflört wurde und ob die Schlangen, welche seht nichtsach restaurirt erscheinen, sowie Arme ber Sohne vor 1527 noch intact waren. Was diese letzteren anlangt, so restaurirte sie Montorsoli nicht, sondern sie wurden, Murrap's handboot zusolge, von späteren Bildhauern hinzugefügt

Bon Rachbildungen der Gruppe in Bastelief enthalt Safari fein Bort, auch von anderen verfleinerten Copien in Bronge teine Solbe

4) S 10. Gutterardint erzahlt die damaligen Berhältniffe am beften Er stedte am tiessten drin und hatte den meisten flaatsmannischen Ueberblick. 5) S. 25. . . . ricordo, come più di sono che Piero di Filippo Gondi mi richiese della Sagrestia nuova di San Lorenzo, per nascondervi certe loro robe, rispetto del pericolo in che noi ci troviamo, o stasera a di ventinove d'aprile 1527 v'ha cominciato a far portare certi fasci, dice che sono panni lini della sorella, e so, per non vedere e' fatti sua, nè dove e' si nasconde dette robe, gli ho dato la chiave di detta Sagrestia detta sera. — Daza ferner:

Ricordo, oggi questo di ventiquattro di settembre 1528, com' no ho pagato ducan trentasette d'oro larghi, e grossom tredici, e danari sei per l'accatto che io ho avuto dal commune, e' quali danari portò Antonio Mini che sta meco, e pagògli al camerlingo che è Bernardo Gondi. —

Ricordo, come oggi a di sette di maggio 1529 ho pagato a Giovanni Rinuccini lire cinquanta, e soldi undici per conto di braccia cinque, e un quarto di panno nero che m'ha avuto dato per fare una cappa alla spagnuola, e detti danari porto Antonio Mini etc. —

Ricordo, come oggi d'all nove di giugnio 1529 ho comperato otto braccia di panno monachino da Filippo degli Albizzi per uno lucco el quale mi fè taghare in bottega sua etc.

- 6) S. 28. La Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, narrata da Pasquale Villari. Firenze 1861 II, LXXI Gianotti, Opere I, 233.
  - 7) S. 30. Dr 47 ber Brief an Buonarcoto. In Def b. brit. Duf.

Buonarroto. Io sono anduto a trovaro messere Antonio Vespucci. Hammi detto che io non posso secondo le leggi fare fare l'ufficio, che io ho avuto, a un altro, e che, se bene e' si fa fare a altri' che e' si fa per consuctudine, e non per le leggi; che se io mi voglio arrischiare a accettarlo, per farlo fare a altri, che io mi'arrischi, ma che io potrei essere tamburato, e averne noia; pero a me parebbe di rifiutarlo, non tanto per questo, quanto e per conto della peste che mi pare cho la vadi tuttavia di male in peggio, e non vorrei che a stanza di quaranta ducati tu mettessi a pericolo la vita tua. Io t'aiutero di quello che io potro. Rispondimi presto quello che ti pare che io facci, perchè domani bisogna che io sia resoluto, acciò possino rifaro un altro, se rifiuto.

Michelagniolo in Firenze.

8) S. 32. Bielleicht ber Atlas, ben Mariette für Die Spige bes Grabmonumentes Giulto des Zweiten hielt. Grethe fagt in feiner Uebersetung des Celling, die Figur fei von Gold gewesen.

- 9) 3. 50. Ein Gemalde Puntorino's mit beffen Ramen, bas fich in Mauchen befindet; eine auf ber Erde figende Madouna mit bem Kinde, icheint mir nach einem Carton Michelangelo's gemalt zu fein.
- 10) S. 52 Es ift eine mistiche Sache, Worte und Phrasen, welche tobeserhebungen enthalten, aus einer Sprache in die andere zu übertragen. Dien tann bier unmöglich Wort für Wort überseben. Die Anrede z B come padre anvrando tommt damats oft vor und ift blose höstichteit. Ebenso wenn gesagt ift, ein Filrst habe Jemand como un fratello behandelt, so soll das nur ausbrilden, er sei herablassen gewesen. Dergleichen ift oft ausgebeutet worden als lägen intime Berhaltniffe vor. Die Aruserungen über Michelangelo hier aber scheinen erust gemeint gewesen zu sein.

11) S.52 Es muß boch ergabtt werben, wie es in Cambran zuging ale bort Florenz feinem Schickale preisgegeben marb Franz ber Erfte benute bie Stadt gleichlam wie eine Summe frembes Geld, mit bem er feine Schutben bezahlte. Es ift lehrreich, bie verrätherische Runftfertigkeit biefes Filisten tennen zu lernen, der fort und fort als ein Ibeal ritterlicher Eigenschaften gemalt und beschrieben zu werden pflegt

Gesandter von Seiten der Stadt am hofe des Königs mar Balbaffare Carbucci. Schon die Baht dieses Mannes zeigt, wie übelberathen die Republit dastand. Neben Capponi im Jahre 27 zum
Confalonier vorgeschlagen, alt und darum mit Ansprüchen auf Rücksichten, leidenschaftlich und Bertreter einer sogenannten lühnen Politit, sandte man ihn nach Frankreich, mehr um ihn zu Hause los zu werden, als weil man ihn sich sitt den Posten gemacht hielt, den bis dahin der seine mediceische Adel innegehabt, Männer, denen das Terrain betannt, und die Art und Berse geläusig war, wie man darauf seine Bege zu wählen hatte Davon aber wußte der alte Rechtsgelehrte und Volkssischer nicht viel, und all seine Macht, zu Hause die Nassen, dass dazu brauchen ließ, wozu der König ihn benützen wollte

Seine Depeiden liegen vor Gleich in ber erften zeigt fich Carbucci, ber zu haufe bas Migtrauen und die Scharfe und Unruhe felbst war, entzüdt von den Aussichten auf eine Berföhnung zweichen Raifer und Rönig und fest überzeugt von den Florenz begliidenden Folgen ber bei diefer Gelegenheit zu Stande tommenden Bertrage Ronig Franz hat es ihm ja auf feine Treue versichert und alle graßen herren am hofe besgleichen, nichts taun geschehen, tomme was ba

fommen wolle, ohne bag bie fefte und fichere Boblfahrt und Bernhigung ber Stadt Florenz bie erfle Bedingung bilte "Ambasciabore, jo habe eine der erften Perionlichleiten am hofe zu ihm gejagt, wenn ihr jemals Urfache battet, auszulprechen, ber König könne einen anderen Abichlug mit dem Raifer eingehen als einen, bei dem ihr nicht die erfle und vortheilhaftefte Sielle einnähmet, so sollt ihr lagen, bag ich lein Mann bon Ehre, fondern ein Berrather fei

In biefem Sinne lautet bie Sprache bor ben unglidlichen Ereigniffen in ber Combarbei und ale ber Bapft noch alle Tage fterben tonnte. Hun aber die Rieberlage und die Bublication bes Bertrages bon Barcelona gwifden Papft und Raifer, beffen eigentlicher Inbalt Moreng war. Jest auch bon biefer Geite ein rauberer Ton gegen Frantreich, und bon Grang wiederum gegen Carbucci allgemeinere Ausbellde. Diefer wird beforgt; and am frangofifchen Sofe miffe man, bag bie Armee uitter Dranien nicht gegen Berugia allein befrimmt fet. Frang ber Erfte hatte in der That damals meder Beib noch Soldaten, und feine Sohne bielt ber Raifer in Dadrid als. Beifeln. Tropbem ericheint Carbucci immer noch ale bas Reugerfte mas fich ereignen tonnte, daß Frantreich in ben Untergang Berugia's einwillige Go enbet fein Brief am 5 Juli. Und barauf dann ber aus Saint . Quentin bom 5. Anguft, ber mit Dichelangelo's Rudfebr in Bloreng eintras. Für ewige Beiten werbe bie Stadt und gang Riglien fich baran erinvern, ichreibt Carbucci, was man von frangofifden Bunbniffen , Berfprechungen und Odwaren ju boffen babe Bloplid, Riemand mußte bavon, mar ber Bertrag mit Spanien fertia gemacht und veröffentlicht worben, burchen bie italienifden Bunbesgenoffen bes Rouigs bem Raifer preisgegeben wurden. Bis jum letten Momente benubte der Ronig feine ifolienifden Berbundeten, indem er fein eignes Gewicht burch fie berftartte und fie felbft gugteich berbinderte, birect mit bem Raifer ihren Frieben gu ichliegen. Und bann, nachdem er fie grunblich betrogen und gemigbraucht, ploblich ift er Fort, auf bie Jagb, unjuganglich. Unmoglich, eine pericipuliben -Aubienz zu haben. Und als biefe bann endlich burchgefest wirb, bergliches Bedauern und neue Berfprechungen; er habe bie Dinge nicht andern fonnen.

Eine befondere Schande filr Carducei mar, bag ibn ein hober geiftlicher herr, ein Florentiner, der mit bem zwichen Konig und Raifer vereinbarten Bertrage, welchen noch tein Menich tannte, vor ber Beröffentlichung nach Hom abging, fragen ließ, ob er nicht Briefe nach Florenz mitzugeben hatte. Es fiande ja Alles vortrefflich für die Stadt, er tonne bas nach haufe berichten Ein jolcher hobn!

fcreibt ber entruftete Corbucti; und ber Mann habe boch immer int im ebeiften Ginne geiproden ale ber beite Burger ben Gloren; und nun geige er einen folden Unterfcbild gwiechen Worten und Thaten,

Machiabelli mare bas nicht begegnet. Dieber ftarb 1527, bath nachdem bie Bic beit mi bei erinngen war, obne ein onentliches Amt befleibet zu haben. Carducci verstand bas Metier nicht. Er war ein giter Birger aber ein schiechter Staatsmann

Das Edlimmfie bliet ibm jetbe bamais noch verborgen, bag Fetrara nab Be weig unter Bebinanngen in ben Bertrag aufgenom men morben marer, Gloreng aber nicht. En Gtabt bette obne Um Panbe geopfert nerber maffen Ronig Grang, bies mag onerfannt werben, wir in ber Lage, bem Raifer in Allem nachzugeben, mochte er wollen ober uicht. Er machte ben Glorentinern fogleich geheime Bufagen Cobald es menidemmonlich jei, merbe er beifen. Auch blieb Malateffe Bagliene ouf ben Mamen bes nonios von Grontreich bin General ber florentie ifchen I mee, und bie Borger glaubten nach mie bor an ben geren Willen bes boben herrn, mit bem fie niemais bie Berbindung abbrachen, wie er mit ihnen nicht. Benedig uit Gerrara bielten es in gleicher Weije. Gie maren gegunngen, fich todgutagen von ber flore it michen Bolitel. Ale eine Art Bormand benobien fie bie Bebanpfinng, bie Gtabt tabe baburch, bafifie, olne fich mit ihnen borber barnber gu bernebmet, Gejaubte an ben graner gejdidt, ben erften Coritt bes Berratbes gethan, fie jeier bie bon floreng Ber taffenen, bie nan fur fich felbir jorgen maftien. Doch es bieben ihre Befondten, mie ber frangofifde, in ber Stadt. Wir jeben borous, wie naturfich nach allen Gerten bin erichten mas geichab und geichehen mar Dan barb mit Fraufreich, Ferrara und Benebig im beften Gibbernehmen und acceptiete nichejangen bie Gitnation. Much tonnte midt gelaignet werben, man batte aus Gloreng Gefandte nach Genua gefandt, noch rhe bie letten Dezeiden Carbuctis an gelangt maren nab unter bem bringenben 2B.beriprach ber Be fandten bon Getrara und Bouebeg. Aber e mothenes mar bie trantige Page, in ber man fich bagn entichtoff, bereits offenbar genga, und anberntbrite bie ben Gefanoten mitgegebene Buftruction to gefaßt, bag tein Abfah bon ben Berpflichtungen gegen bie beiben Dadit barin enthalten mar Reinen einzigen praft ichen Berichag ent bieften biefe Anftrage, fonbern ollgemeine Mebensaiten ber Ergeben beit Dagn hatte bie Urt, wie man bie Gefanbtichart gujammengefoht batte, felbft wenn ihr fefte Borichlage milgegeben worben maren, teben Erfolg vereiteln milffen Bier Manner mahtte man aus allen Parteien, jeber für fich bentenb, jeber mit befonderen Abfichten und

jeder fich am liebsten so posirend, bag bas, was bie andern thaten ja nicht als bon bon ihm anerkannt ober unterflüt ericiene. Der Raiser wie immer, empfing sie gnädig, freute fich fie zu seben und außerte im Allgemeinen die wohlwollendften Absichten filt die Stadt. Auf Weileres ließ er sich nicht ein.

12) G. 56. Guteriardini fagt, den 28 Geptember. Dies ift ein

Brrthum - Benn nicht ein Drudfehler memer Ausgabe.

13) S. 57. Bafari fagt, der Goldichmied Biloto fei mit entfichen. Bird fonft nicht erwähnt und ichemit unmahr.

14) S. 58. Segni foreibt, ale batte auch Dichelangelo Capponi

gefeben Gegni mar Capponi's naber Bermanbter

- 15) S. 71. Ebensoviel erhielt Lionardo ba Binci in Frankreich, und anch Cellini baffelbe bort, bem wir diese Notiz verbanten Michelangelo ebensoviel, als er in den zwanziger Jahren an der Copelle von San Lorenzo bante, in Rom später bas Doppelle Bon Florenz aus wurden in ben letten Beiten in Betreff bes Geldes leine bestimmten Antrace gemacht.
  - 16) S 73. Facfimite bes Gedichtes bei Guafti, ber es in Bezug auf eine Meugerung Granotti's ins Jahr 1514 febt.
  - 17) S. 73. il. R. u. R. I, 97. Guafi bat barauf im Buonarroto, Quaderno I Gennaio 1868, geantwortet, offenbar aber gar nicht berflanden mas ich gemeint hatte.

18) G. 84. In Bef bes brit Duf.

Alfonsus Dux Ferrarie Mutiue et Regij Marchio Estenus, Rodigyque Comes et Carpi Dominus of Col mezo delle presenti nostre Patenti lettere Noi commundiamo strettamente e sotto pena de nostra gravissima Indignatione a tutti li nostri subditi, stipendiarii e officiali, che lascino andare, e passare securamente, e senza arrestatione alcuna lo exhibitor presente: Il che andando al suo cumino, passara per la citta nostra di Modena, et per la nostra Provincia di Carsignana, ordinando alli predetti nostri officiali che trattino esso exhibitor come se fusse un proprio di nostra corte in tutto quello che gli bisognosì per commodita del viaggio of di sua persona. Et declaramo che'i securo transito il che volcino e commandamo che gli sia concesso e osservato, se intende per quindici giorni futuri da la Data, la qual' e, alli X de Novembre in Ferrara 1529.

## Bon A

19) 6 85. Arbeiten Begarelli's befigt bas Berliner Dufeum.

29) S. 86. Siehe Cellint. Die Arbeiten führte Antonio di San Gallo; f. Rarbi ed, Agenor Gelli, II, 156. Aum. 1.

- 21) S. 102. Guafti 198. 1529 florentinifchen Styles.
- 22) & 103. Ueber Gemalbe nach Michelangelo's Carton ber Leda fiebe die Briefe Aretins, die von Bottari nur fehr ungenugend für die Lottere pittoriche benutt worden find Gine mir zugetommene Photographie nach dem in England befindlichen Originale laßt dies, falls es das Original ift, weniger ruinirt erscheinen als fich annehmen ließ.
- 23) S. 119 Ferrneci's Tob wird von Segni auf ben 2., von Saffetti (Vita di Fr Ferrneci. Arch. Stor) auf den 4. August gesetht. Der 3. ergiebt sich aus Capello's und Gonzoga's Berichten Auch Barch rechnet so.
  - 24) G. 128. Barcht.
- 25) S. 130. Die toscanifche Regierung hatte leiber eine Blechbraperie fur nothwendig erachtet, bie man eudlich fortnehmen lonnte.
- 26) S 142 Goethe fagt, im Ropfe ber Juno Ludoviff fede ein ganger Befang homers. Daber mein Blagiat
- 27) S 143 Ueber bas Barchi eine öffentliche Borleiung bielt, bie er bruden ließ und Dichelangelo jufandte
  - 28) S. 144. Se in una pietra salda etc. Mabrigal.
- 29) S. 145. Die Figuren der mediccischen Graber sind im Berliner neuen Ruseum in Abgusten aufgestellt, so ungunftig aber, bas fie unmöglich danach beurtheilt werden tonnen. Sie bedürfen Oberlicht. Außerdem ist der Gops durch einen seisenartigen Ueberzug glänzend gemacht und hat salsche Lichter. Endlich, sie siehen zu boch. Am schönsten wäre, wenn man diese Gruppen in einem der mit Auppeln überbauten Raume ausstellte, in dem dann Wichelangelo's übrige Berte gleichsals Plat fänden.

Rleine Dlobelle ber manulichen Figuren befinden fich gu Dresben en Befig bes Bilbhauers Sahnel.

Ein Umftand icheint ihre Mechtheit gn beweifen. In der Bibliotheca Trenting, redutte du Tommaso Gur, Dispensu prima, Trento 1858, befindet fich ein Leben bes Bilbhauers Bittoria und unter ben beigegebenen Originalbelegen ein Theil feiner Ricordi.

20. Aprile 1562. Ricordo io — come questo di sopre compran nn piè del Giorno di Michelangelo che fece ne la sagrestia di So. Lorenzo di Fiorenza. È questo piede zanco del modelo di sua man, et per suo pagamento et saldo contai a Nicolò Rofino bolognese che vende disegni, scudi tre venetiani trabocanti, et tuti dua si contentò. Val scudi No. 3.

Diefer linte Jug aber gerabe ift bei bem Dresbuer Dobell ber einen liegenben Gefialt nicht vorhauben.

- 80) S. 146. Eine ber Figuren bes attallichen Beibgeichentes, beren Abgilfie jeht in Berlin find, bat biefe Ouerfalten. Ich weiß nicht, ob Michelangelo biefe Figuren gefeben baben tonnte.
- 31) S. 148 Ein anderer Giovanbatifta Stroggi war ein wathenber Gegner ber Mebier. Diefer aber wurde gleich nach ber lebergabe ber Stadt verbannt. I. Barchi

Die erften Berfe fanteten italienifc.

La notte che tu vedi in si dolci atti Dormire, fu da un Angelo scolpita In questo sasso, e perchè dorme ha vita; Destala se no'l credi, e parlaratti.

cf Anthol IV 103.

Tor Xáregor Siódmpos inaluster, ada frágenster.
"Ho ráfns, tyspils apyugas annor fysi
Und Philost. I XXII. für Michelangelo's Antwort

Καθεύθει ὁ Σάτυρος, καὶ ψφειμένη τῆ φωνῆ λέγωνμεν περὶ αύτοῦ, μὴ ἐξεγείρηται —

Man fieht, wie bas Antile den Gebildeten bamals in die Seele übergegangen war Denn wenn auch Strozzi, als Gelehrter, viel-leicht burch die Anthologie birert angeregt wurde, für Michelangelo beburfte es nicht erft bes Philostratus um zu antworten.

- 32) & 158. Der Brief bei Gape II. 228. clesa = acesa.
- 33) S 153. Parte. Die Borfteber ber Runflericaft?
- 34) ≥ 154, In Bej. b. brit Duf. Rach einer für mich gefertigten Abichrift

Amice carissime, havendomi fatto intendere messer Alessandro Guarino, già mio oratore costi in Fiorenza, quello che voi gli avete mandato a dire circa la pittura che avete fatto per me, ne ho ricevuto molto piacere. E perchè già lungo tempo ho desiderato di avere in casa qualcuna delle opere vostre, come a bocca vi dissi, mi pare ogni ora un anno ch'io possa vedere questa. E però mando a posta lo esibitore presente mio servitore chiamato il Pisapillo, e vi prego che vi piaccia mandarmela per lui, dandogli consiho e indirizzo come l'abbia da condurre salva, e non vi scandalizzate se ore per il medesimo messo non vi mando pagamento alcuno, perchè ni da voi ho inteso quel che voi vogliate, nè da per me lo so giudicare non l'avendo ancora vista, ma bene vi prometto che non avete perso quella fatica che avete durata per mio amore, e mi farete piacere grandisamo se mi scrivete, quando (quanto?) vi piacerà' ch'io vi mandi, perche sarò molto più sienro del giudicio vostro il stimato che del mio, e oltra il premio della fatica vostra vi certifico che sempre sarò desideroso di farvi piacere e commodo, come sapete che meriti il molto valore e rara virtu vostra. È vi fra tanto e sempre me vi offero di buono cuore in tutto quello ch'io possa fare che vi sia grato.

Bene val. Venetiis.

XXII. oct. 1530.

Alfonsus, Dux Ferrariae.

35) S. 155. Gaye U, 230. soliciterd l'opera bezieht fich viel-

36) S. 156. Mitte Robember 1631. Der Brief, worin er Aretin feine Ernennung anzeigt, ift bom 4. December. Die Stelle trug 800 Scubt, 300 hatte er jedoch an Giodannt ba Ubine abjugeben.

37) G. 167 Der Brief ift im Bej. b. brit, Dus. Rach einer für mich gefertigten Abichrift:

Carissimo compare (osservandissimo), Credo vi maravigliarete, sia stato tanti giorni non vi abbia scritto; lo cosa è stata, prima per non avere avuto cosa meritasse, e l'altra per l'accidente quale modo oramai abbiate inteso come nostro signore papa Clemente mi ha fatto piombatore. E hammi fatto frate in loco die Fra Mariano, dimodochè se me vedeste frate, crede certo ve ne là ridereste lo sono il più bello fratazzo di Roma. Cosa in vero non modo pensai mai. È venuto moto proprio dal papa. E Dio in sempiterno sia laudato, che pare proprio che Dio abbi voluto così. E così sia.

Ora, compare mio, gli è venuto a Roma messer Jeronimo Staccoli (ostaculi [dyrejbt er) da Urbino. E mi è venuto a trovare insino a casa. E non mi trovò. E oggi mi ha parlato in Cancelleria. E mi ha referito tutto quello ha negoziato con il Signore duca di Urbino circa la sepultura die Giulio. E mi ha detto assaissime parole, in conclusione dice avere offerto dei partiti alla eccellenza del duca vostro,\*) che vi siate disposto fin (ire, l'opera di papa Giulio . . . facendo l'ordine del contratto faceste con Aginensis, cioè l'opera grande . . . che vi segnerà provvedere al instante dei danari. E il duca rispose che il non posseva provvedere al festo dei danari, ma che sua signoria era molto più contenta che vi faceste l'opere del secondo modo, cioè che fusse brevista per la valuta dei danari aveto ricevuti. E più, mi disse el detto messer Jeronimo, che partito da Urbino gli mandò dietro uno in posta con una lettera, che a ogni modo d(ovesse) trovere

<sup>.</sup> Das "duen voetra' ift nicht beutlich, boch fann es nur Urbino fein.

di assettare questa cosa, che a ogni modo la al faccia, ma che'l duca vorria che gli faceste uno disegno come ha da essere l'opera, se sopra quello ella si risolveria della sua volontà. To gagliardissimamente riaposi al detto messer Jeronimo, che vi non eri (eravate) nomo da fare pruove di disegni, nè modelli, ne simili frascarie, che questa era la via di non finire mai questa opera, che la cosa del duca si può bene contentare, che vi v'inclinato a volere fare l'opera di quello che s'era disegnato (seia disegnol), e che apprezziate tanto l'onore vostro quanto altra persona apprezzi il suo E mi rispose messer Jeronimo a che modo si potria fare questa cosa. Io gli risposi a questo modo: che eccellenzia del duca con tutti gli eredi di papa Giulio si contentasse di annihilare il contratto che fu fatto per Aginensia, cioè dell' opera grande, e fare un altro contratto come voi vi contentare di fargli una opera della valuta dei danari avoto ricevuti, e rimanere a voi in coscienzia vostra ogni quantunque cosa quando non mettesti . . . che un sasso in opera; che loro si contentasse di . . . volontà. E conì, come il mighore tempo della vita vostra gliè stato comodo, stiano che vi ristituiscano al presente la vostra libertà, e che non vi legano a cosa nessuna, . . . solum farvi padrone di ogni cosa come volete voi; che gli metterà molto meglio conto a fare a questo modo che volere la minuzzare, o per altre vie modo che detto messer Jeronimo confessa che questa è la via, e mi ha detto vi debba acrivere, ch'il farà ch'il duca si contentarà di tutto quello che vorreste voi, e l'ambasciadore suo E con messer Jeronimo in nome del duca, e degli credi di papa Giulio annihilarà il contratto, e ne farà un' altro come volete voi nella forma che gli ho offerto io, cioè di fare finire detta sepoltura nel secondo modo intra fine di tre anni, e spendere del vostro due mila ducati, computando la casa, che detta casa si venda, e gli danari di detta casa suppliscano al numero di due mila ducati, e non ho voluto offerire più, e credo questi bastaranno, e se contentano troppo E gli pare molto bella cosa, che questa opera la vogliate fare senza che bene spendano uno quattrino, e che voi vi contentate speuder gli due mila ducati. E messer Jeronimo mi ha promesso di scrivere al duca che faran . ch'il duca vi scrivera, e rimettera ogui cosa a voi, e vol vi degnarete rispondere al duca quello vi pareva, ma non offerite più danari. Ora mi pare che la cosa stia in buonisamo termine e risoluzione, como avete a fare questo secondo contratto. E mandatemi una forma del contratto come volete che stia, che non si preterirà parola. E ancora mandatemi una carta di procura, che in nome vostro si possa annihilare il contratto primo, e fare il accondo, e promettere in nome vostro tutto quello mi commandarete, e così credo sarete contento, e starete con l'animo in riposo E credo, mi ha detto, il faremmo ringiovenire di 25 anni altro non vi dirò di questa cosa; fate voi, e state di buona voglia.

Perdonatemi che ancora non ho finita la testa del papa, ma spero a ogni modo mandarvela quest' altra settimana, le cose di questo ufficio mi hanno impedito. (obre la cosa mi ha —) E Dio sa, quanto mi duole non esser possito venire a Firenze come . . . vi aveva promesso. Ma Dio ha voluto così. Spero venirvi a veder questa state. E non mancate della promessa, acciò ci godiamo un poco insieme.

Pregovi raccommandatemi alla signoria del messer Bartolommeo Vettori, e ditegli che io seguiterò l'opera sua, e sarà servito. È così vi prego ancora raccommandatemi al mio signore messer Giovanni Gaddi, clerico di camera E a voi mi raccomando per infinite volte. Cristo sano vi conservi.

Tutto vostro frate Sobastiano de Lucianis pittore fece serivere Sat es also dictiet

Abrefie: Dão Michelanguilo De Bonarous dão meo collendassimo m Firenze. In Firenze

- 38) S. 158. risusciture morti, bas öfter von Michelangelo ge brancht wird, scheint nur bebeuten eiwas Uninögliches übernehmen. Hier im Gegensate zu fare figure obe pajono vive würde es den Inhalt annehmen, den die Worte zeigen, wenn mir nicht die Bedeutung des fare figure etc. obgleich ich sie mit "maten" zu ertlären sinchte, doch immer noch etwas Unberständliches behielte. Bielleicht daß zwischen beiden, wie dies bei allen intimen Verhältnissen eintritt, gelegentlich ein Jargon gebraucht ward ben wir nicht mehr versstehen.
- 39) S. 158. Der Brief ift aus Florenz zu batiren. Cinquanta peht ba, es muß jedenfalls 1500 heißen. In Benedig gab Michelangelo nur 20 Liren aus.
- 40) S. 161. Richt Breimal alle Jahr' wie fich wrihumlich an-
- 41) S. 162. Tribolo hat später bie Figuren ber Sacrifiei im fleinen Magftabe copiet, Arbeiten, Die heute in der Alademie in Floteng fieben.
  - 42) S 162. ,Giuliano's' beift es natürlich bei Bafari.
  - 43) S. 163. Vas. XI, 64.

- 44) S. 164 Basari's Brief fiber die beabsichtigte Bollendung fieht in ben Lettere pittoriche.
  - 45) S 167 Guefti, Rime, Discorso XXV, nota 4.
  - 46) 3 169. Ebenbaf, XIX, nota 2.
- 47) S. 173 Sie fieht noch wohlerhalten ba. Die Befestigungen aber, die wir heute seben, wurden von Cosmo umgebaut, so daß von Michelangelo's Werten nichts, was sich als solches erfennen tieße fibrig blieb. Bauban's Studien banach erscheinen beshalb zweiselbajt.
- 49) S. 209. Siehe Bilbelm Grimm, Die Sage vom Urfprung bes Chriftusbilbes.
- 50, S. 235. Nach M'Erie. Bas die Geschie ber italienischen Reformation anlangt, so ist M'Erie's übrigens vortreffliche Arbeit nicht mehr genügend.
- 51) & 247. Guicciarbin, Opere medite; ein höchft intereffantes Buch

Noch eine Aeußerung Michelangelo's. Inteso che Sebastiano Veniziano aveva a fare nella capella di San Piero a Montorio un frate, disse che gli guasterebbe quella opera; domandato della cagione, rispose che avendo eglino guasto il mondo che è si grande, non sarebbe gran fatto che gli guastassino una capella si piccola. Vas. XII 279. Die neuen Herausgeber bemerten başu in einer Note: È chiaro che Michelangiolo volle alludere al frate Lutero. Scheint mir nicht so ftar. Er hatte bergleichen sicherlich nicht im Sinne, sondern meinte was Guicciardini meinte. Guasti sagt (XXXVII, nota 3), es sei wahr, eghno als Plural fönne sich nicht auf Luther allein beziehen, tropdem glaube er, Luther sei gemeint geweien. Nan bedente, das Michelangelo's Aeußerung in Zeiten sallen mußte (1515), wo noch kein Mensch au Luther dachte

Bas übrigens bedeutet der frate den Sebaftian gu malen hatte? Es muß ein Bemalbe gemeint fein, auf bem bas Portrait eines frate angebracht werden follte?

52) S. 258 Guaft: behauptet in der Borrede zu feiner Ausgabe ber Gedichte Michelangelo's, ich hatte Michelangelo als Anhänger Luthers bargeftellt, und tommt später auf diese Behauptung zurud. Guafti murbe, hatte er die Leidenschaft, mit der er fich mir gegenüberftellt, fteber auf genaueres Berflandniß beffen was ich gesagt habe, berwenden wollen, unsehlbar haben entbeden milifen, daß alle feine Anklagen nur in seiner mangelnden Kenntnif der Deutschen Sprache

beruben. Ich habe gerade das Gegeniheit von dem gefagt was er annimmt. -

Anffallend ift, bag die benetianische Regierung, als fie, Michelangelo fur 600 Caudi jahrlich nach Senedig zu ziehen fuchte, Bruccioli als Beimittler fandte.

53; 3 254. Guaft tommt burd Berechnung auf baffelbe Jahr. Rime, im Drudfehlerverzeichnis. Die Briefe mithin (welche Guaft ju Gebote flanden) icheinen nichts zu euthalten.

54) G. 254 Rr. 42 und 43 ber Briefe an ben Bater. In Bef. b. beit. Duf

55) & 256. Pierbaffo mar im Juli noch bei Michelangelo, wie aus ben Schriftpioben (Tavola B) bervorgebi, bie Campanari ber Schrift beigegeben bal, in welcher bas von Darcello Benufti gemalte Portrait ber Bittoria Cofonna ale ein Wert Dichelangelo's bargefiellt mirb.

56) 3. 200. Fir 9 der Brief an tiphardo, in Bei b brit Dief.

— Mi scrive che, sebbene non ha avnto tutto le cose ordinate dalla chiesa, che pure ha avato buona contrizione, e questa per la sua salute basta, se così è —

In Dr 7 fragt Dichelangelo bonach

Lionardo. I ho per l'ultima tua la morte di Giovansimone. Ne ho avuto grandissima passione, perchè speravo ben che io vecchio sia a vecerlo innanzi che morisse e innanzi che morissi io; è piacato così a Dio. Puzienzia. Arei caro intendere particularmente che morte ha fatta, e se e morto confesso e communicato con tutte le cose ordinate della chiesa, perchè quando l'abbin avute, e the io il suppi, n'arò manco passione —

57, @ 263 Giannone XXXII, cap. 5

Narra Gregorio Rosso, testimonio di vedita, che in quei giorni di Quaresima, che l'Imperadore si trattene in Napoli, andava speaso a sentirlo in S. Giovanni Maggiore con molto suo diletto, imperochè, com' e' dice, predicava con ispirito grande, che facea piagnere le pietre

Roffo fagt, bağ die Steine geweint hatten, nicht ber Raifer fagt es, wie, in fonderbarer Uebereinftimmung, mehreie moberne Schrififteller über Richengeschichte, welche immer jedoch nur Giannone felbft eiteren, die Sielle migverftanden haben.

58, S 276 Balbes tam mit bem Kaifer Bar Bittoria bamals in Reapel? Ich finde nichts dafür als eine Andeniung Giannone's. Ich bemerke hier, daß ich die Lettere di Vittoria Colonna tratte da un codice della capitular bibliotheca di Verona von C. B. Carlo Giuliani in Berona selbst nicht erlangen konnte.

- 59) G. 277. Gnafti meint, Rime, Discorso XIX, nota 2, Michelangelo habe Bittoria bereits 1533 fennen gefernt.
- 60) S. 278. El Arte en Espagna, Revista Quingenal de las Artes del Dibojo, Tome Segundo, Madrid 1863, enthält ben Anfana eines Artitele über Francesco d'Dffanda, dem ein in Solgionitt reprobucirtes, febr lebenbig aufgefaftes Bortrait Michelangelo's nach einer Beichnung bes Deifters beigefügt ift. Doch geht bas in Diefem Auffage Befagte nicht Aber bie erften Anfange Francesco's beraus, bon bem ein Manufcript, feine italienische Reife betreffend und ohne Zweifel wichtige Aufichläffe enthaltenb, noch ju publiciren bleibt Leiber mar bie Banbidrift gerabe unferes vorliegenben Berichtes in Liffabou nicht mehr gu haben; Professor Dr Emil Subner bemubte fich bergebens barum, fie vorgelegt ju erhalten. Dies ift um fo mehr ju bedauern, ale die bon Raczoneto in ber Ueberfetung veröffentlichten Stellen allerlet enthalten mas auf ftarte Ueberarbeitung und Aus. laffung bon Seiten bes frangofifchen Ueberfebers ichliegen laft. nur eins ju nennen: am Schluffe bes erften Lages ift beim Rachbaufegeben plotlich bon einem fünften Mitgliede ber Gefellichaft bie Rebe, bas bis babin gar nicht als borhanden genannt worben mar Diefem Grunde weiß man auch nicht, ob bet Ueberfeber nicht manche Romen einfach berlejen bat, bon beuen man fonft annehmen milite. Francesco habe fie falich angegeben.
- 61) € 279. Fornari, Esposizione sopra l'Orando Furioso, Firenze MDL, 765, erwôhnt, Lattanzio als della medesima famigha che Claudio e della medesima patria, cioe Siena. Giov. Batt. Vermiglioli (Opuscoli Perugia 1826, IV, 118, nota 1) erwahnt Lattantio als Dichter einer an die Rajaden eines Bades gerichteten Didication.
- 62) 3 256. Michelangelo mit dem Filzbute auf dem Ropfe zeigt gerade Francesco d'Olanda's Portrait. Auch Gaultier's fleiner Stich bes jungften Gerichtes giebt Michelangelo's Portrait fo, oben an der Stelle wohin bas Wappen ber Mediei gehörte.
- 63) 290. Sollte diefe Stelle im Spanifchen anders gelautet haben, fo daß Michelangelo fagen wollte: Dürer habe verfucht in italienischer Beije zu malen, ohne daß es ihm gelungen fei?
- 64) G. 293. Unter ben florentiner Papieren foll fich eine Un-
- 65) S. 294. Campanarı (Rittento di Vittoria Colonna) fpricht Aber diefe Beiten und deducirt aus Michelangelo's Sonetten beffen Berhaltnif ju Biltoria. Es find zuviel Conjecturen babei. Ueber-haupt hat man fich bei ber Darftellung ihrer Freundschaft, die von

Berfchiebenen gegeben worben ift, ber Gedichte in einer Beife bebient bie unmöglich gebilligt werben tann.

Sie muß im September 41 von Rom gegangen fein, benn im Auguft mar fie noch in Rom (Bisconti CXXVII), im October feben wir fie in Biterbo. Rach Bisconti und ben Daten ihrer Briefe lagt fich fast Jahr fur Jahr festftellen wo fie fich aushielt.

66, G. 297 3n Bef. b. brit. Daf.

Unico maestro michelagnelo et mio singularissimo amico Jo hauta la uostra et uisto il crucifixo, il qual certamente ha crucifixe nella memoria mia quale altri picture, viddi mai ne se po ueder piu ben fatta, piu viva et piu finita imagine et certo jo non potrei mai explicar quanto sottilmente et mirabilmente e fatta per il che ho risoluta de non volerlo di man daltri et pero, chiaritemi ne questo e d'altri; patientia se e nostro jo in ogni modo vel torrei ma in caso che non sia nostro et nogliate farlo fare a quel nostro, ci parlaremo prima perche cognoscendo jo la dificulta che ce e di imitarlo, piu presto mi resolvo che colui faccia un' altra cona che questa: ma se e il nostro questo, habbiate patientia che non son per tornarlo piu. jo l'ho ben visto al lume et col vetro, et col specchio et non viddi mai la piu finita cosa

gon '

## Al comandamento uostro la Marchesa di Pescara.

Rach einer fur mich angefertigten Abichrift. 3ch gebe bie genaue Orthographte, ba es Bittoria's einziger Brief ift.

67) S 300 Ueber bie eigenthumliche Form bes Rreuzes fpricht Conbibi. Bgl. Bilbelm Grimm Golbene Schmiebe XXX.

Ein Delgemalbe von geringer Große, welches nur bie untere Salfte ber Composition, b. h Christus mit ben beiden Engeln enthalt, befindet fich auf bem Berliner Rufeum, wo es falfclich bem Gebaftiano bel Piombo jugeichrieben worben ift

68) G. 802. Der Brief fieht bet Bottari mit ber Ueberschrift: al Marchene di Pescara. Ticoggi hat baraus ohne weiteres ben herzog Cofimo gemacht Spätere haben bie Abreffe gang fortgelaffen.

Das Gebicht liegt in drei Redactionen vor Erftens die bon mir oben aufgenommene Ohne Zweisel die Form, in der es Bitto 'ria zuerft erhielt ba es auf demselben Blatte ftebt, auf dem der Brief an fie geschrieben ward Die zweite von Michelangelo's hand, ebenfalls in der Baticanischen Handschrift, aber in einer Reihe mit anderen:

Ora su'l destro, or su'l suistro piede,
Yar ando cerco della mua salute,
Fra I y zio e la y riute.
Il cror cont so un travigha e stanca,
Corr , chi I col non vede,
Une per ogri sentier si perde e manca.
Porto i y carte l'imaca.
Ai vestri sucri in limitri,
Cl'amor un stanni, e pieta il ver ne senvi.
Che l'aluri da su ranca.
Non piegla achi error nostri.
Mio brieve resto, e che men cieco viva.
Chieggio a vio, ilta e diva.
Donni sapir, s'el ciel min grado tiene.
L'imal poccato, cl'el seporchio bene.

Teifelle Webante igang, ein. Giniges bentlicher ausgesubrt. Die britte ir be. Ansgabe von 1623, bis Berd . bem Chigen eint prechent, balauf aber

At vostre sacri inchrostri,

Ove per ver nel mio aubbiar si seriva,

Come quest' alma, d'ogni luce priva,

Possa non triviar du tro il desio

Negli ultina suni passi, ond' ella cade;

Per voi si serivi, voi che il viver mio

Volgesto al ciel per le joù helle strale,

Allgemeine Mebensarten abne feften Jubalt, birch bie bos Ge bicht um feinen eigentlichen Gebarten gebrocht worden int. Ummag lich tann bos einas Anderes als eine Erfeibung bes herbusgebers fein

Steufo It bas Gebicht l'ereb's troppe molesta vom ifingern Bithefangelo ieries eigent ichen Inbalies beronkt worden. Der achte Dert aufet

Perche troppo molesta,
Ancer che dolce sia,
Quelle merce che l'alma legar s ole,
Mia I berta di questa
Vostr' alta cortesia
Più che d'un furto si lamenta e duole
E com' ecchio nel sole
Disgrega sua virtà, ch'esser dovrebbe

Di maggior luce s'a veder ne aprona,
Cost 'l desir non vuole
Zoppa la grazia in me che da voi si crebbe;
Ch'il poco al troppo spesso s'abbandona;
Nè questo a quel perdona.
Ch'amor vuol sol gh amici, ondo son rari
Di fortuna e virtà simili e pari,

Bu läftig ift ber Lohn, wenn er anch fuß ift, ber bie Seele in Fessen legt Deine Freiheit tlagt über eure Gite und empfindet fie schwerzlicher, als ware mir ein Diebstahl zugefügt. Und wie das Auge in der Sonne seine Kraft vermindert sühlt, während es doch an Licht zunehmen sollte, so verlangen meine Wansche leinen hintenden Dant von ench, den ihr zu groß habt werden sassen, denn oft wird zu wenig ans dem, was zu viel ift, und das Zuwenig erträgt das Zudiel nicht ze

69) S 321 Statt pur sanita am Schluffe bes von Bage mitgetheilten Briefes vermuthe ich mit santita. Aus ben Jahren 37 und 38 haben wer ichmeichelhafte Briefe Aretins an Bittoria Colonna

70) S 321 Briefe Aretins. Partfer Ausg, 1609 II 40. An Bafori,

"In Anschluft an eine Briefe empfing ich die beiden von eich auf mein Ersuchen angefertigten Abbildungen der Grabmaler der Hetzöge Giuliano und Lorenzo Sie gefallen mir sehr, einmal weit ihr sie so schön gezeichnet habt, zweitens aber weil sie ein Wert des Gottes der Bitdhauerkunft sind, von dessen himmlischen Haben ich die Stizze der heiligen Caterina gesehen habe, welche er als Kind gezeichnet hat (Lo schizzo della Santa Catorina che disegno sendo funciulto)

Schon in diesem frühen Ansange zeigt er fich in der ganzen Julle seiner Erhabenheit (tutto pieno di maesta), und man empfindet, daß solche Gaben vom himmel nur selten fterblichen Menschen zu Theil werden. Jeder muß in Staunen gerathen, wenn er ein Ohr so sein und genan mit dem Bleistist ausgeführt fleht. Alle Maler, denen ich bas Blatt zeigte, stimmten überein, daß nur der einzige, det es gemacht hat, es zu machen im Stande gewesen. Und ich selbst, es war mir als würde ich seit erft zu den Wunderthaten dieses Werses belehrt, da ich es so bur Augen hatte.

Ann aber, als ich bas Riftchen öffnete, bas mir burch die Ginnti gutam, und ich ben Ropf eines jeuer Bertreter bes medicaischen Muhmes erblidte, fant ich wie versteinert eine Zeitlang vor Bewunberung. Wie war es möglich, baß der Herzog Alexander, nur um einem feiner Diener sich geneigt zu zeigen, fich eines folden Schabes berauben konnte? Fast ichene ich mich biefes Antlitz zu betrachten und zu loben, so ehrwstrdig und wunderbar erscheint es. Bart, haar, Stirn, Branen und Augenstellung — wie gearbeitet! Welch ein Ohr, welch ein Prosil, und dieser Schnitt des Niundes, alles sich vereimigend um das Gefühl zum Ausbruck zu bringen durch welches das Ganze belebt wird. Er scheint zu bliden, zu schweigen, zu lauschen. Und ausgegossen über seine Züge die Ehrwitzbigkeit bes bochheiligen Greisenalters. Und boch Alles nichts als Thon, mit den Fingern gesormt in wenigen Bugen!

lind fo ichließe ich meinen Brief: bon ber geftaltenden Sand diefes Mannes geht der Lebenshanch der Aunft aus; denn mas er bildet,
fpricht, bewegt fich und athmet Richt ich allem bin flotz auf ben
Besith dieses Wertes, bas ihr mir mit Erlaubnis eures herrn gesenbet habt, sondern ganz Benedig rithmt fich feiner Ich bin zu gering,
um ein solches Geschent burch ein anderes erwiedern zu tönnen, es
hieße den Werth der Gabe vermindern, wollte ich es nur versuchen,
und beshalb nichts weiter, als Dant einem solchen herrn und Dant
einem solchen Freunde

Benebig, ben 15. 3uft 1538.

Den Ropf nennt Aretin und dogli avvocati dolla gloria dei Medici Das icheint auf einen Medici fethft zu beuten. Unter biefen allen ift mir nur Papft Clemens als "barrig" befaunt. Rirgends jedoch wird erwähnt, daß Michelangelo bessen Portrait angesertigt. Ober soll es Ottaviano dei Wiedici lein, bon dem ich gar lein Portrait iberhaupt zu nennen wußte?

Judeffen die Perfon, um die es fich handelte, mare bas minder Wichtige, viel bedeutenber ericheint, bag in biefem kopfe bas einzige Portrait nachgewiefen mare, bas Michelangelo als Bilbhauer angefettigt

Sollte bas Gange vielleicht nur ein Jerthum Aretins und bie von Bafari gefandten Röpfe die des Kaifers und Clemens VII. fein, welche Alfonso Ferrarese arbeitete und Safari für Florenz antaufte? Vns. 1X, 14

Aretins Brief übrigens ift falfc batiet, ba Alexander 1538 langft ermordet war. Seine Briefe tragen oft unrichtiges Datum. Sind auch, wie Bergleiche mit den Originalen ergeben, von ihm filt ben Drud zuweilen abgeandert. So die Briefe an ben herzog Cofimo, die bei Gape anders fieben.

71) S 322. Der Brief schließt: attendete a esser scultore di sensi a non ministore di vocaboli. Richt übel gesagt. Er ift an

Lodovico Dolce gerichtet und handelt Aber guten und folechten Sipl beim Schreiben.

72) S. 328. Der Stich bes Enea Bico, fiber ben auch Bafori fpricht, trägt feinen Ramen nicht Bartich behauptet, er exifire nicht Betrachtet man ben großen Stich, den Salamanca herausgab, näber, so zeigt sich, daß die verschiedenen Blätter, aus denen er bessieht, sehr verichieden behandelt find. Einige find in tleinen unbestimmten Strichen gestochen, saft als wären sie radirt, andere mit schwungvoll fraliger Nabel gearbeitet. Es ist mir unzweiselhaft daß bier verschiedene hande thatig waren. Enea Bico konnte methin baran betheiligt gewesen fein. Bielleicht arbeitete er zu lange und Andere wurden herangezogen. Die guten Theile des Stiches gehören zum Besten was jene Zeit hervorgebracht hat. Man wollte vor Michelangelo wohl Ehre mit der Arbeit einlegen. —

Rachzutragen, daß Aretin den Brief Michelangelo's vom Januar 38 burch Nard: empfing. Alfo fortbauernber Zusammenhang Michelangelo's mit biefem alten forentiner Demofraten.

Ein angebliches Souett Aretins an Diichelangelo bei Guafti LII. Diefe Bermuthung Guafti's bat etwas für fich

73) S. 340. Rr. 1, 2, 3, 7, 8, 11. ber Briefe an Lionardo. In Bel, b beit Duf

Das Enbe bon Rr. 11:

- Vorrei che chi ti vuol dare moglie, pensassi di darla a te, non alla roba tua. A me pare che egli abbi a venir da te il non cercar grande dota. Però tu hai solo a desiderar la sunità dell'anima e del corpo, e la nobiltà del sangue e de' costumi, e che parenti ella ha, che importa assai. Altro non ho che dire.
- 74) S 348. della casa sua. Damit ift fein Anhang gemeint. Unmöglich läßt es fich auf bie alteren San Galli's beziehen, bor benen Michelangelo ftete ben größten Respect hatte.

Bafari lagt im Leben bes Antonio di San Gallo:

Facendo poi fare Sua Santità i bastioni di Roma, che sono fortissimi, e venendo fra quelli compresa la porta di Santo Spirito, ella fu fatta con ordine e disegno d'Antonio con ornamento rustico di trevertini in maniera molto soda e molto rara, con tanta magnificenza, ch'ella pareggia le cose antiche: la quale opera dopo la morte d'Antonio fu chi cercò, più da invidia mosso che da alcuna ragionevole cagione, per vie straordinare di farla rovinare; ma non fu permesso da chi poteva.

In ber erften Musgabe lautet ber Schluß:

- dopo la morte di lui, fu chi cercò con vie straordinarie fuo

minare, mosso più da invidia della gloria sua, che per ragione, se' fosse stato lasciato fare da chi poteva: ma chi poteva non volse.

Beide Male absichtlich buntet, bas zweite Dal aber noch nuverftanblicher als im Anfang. Bafare muß Grfinde gebabt haben, bas zuerft nur Angebentete auf ein Dinimum von Deutlichkeit zu rebueiren.

Dagegen un leben Michelangelo's (2 Ausgabe) folgenbermaßen:

— portò disegnata tutta la fortificazione di Borgo, che aperse gli
occhi a tutto quello che s'è ordinato e fatto por; e fu cagione che
il portone di S. Spirito, che era vicino al fine, ordinato del Sangallo, rimano imperfetto.

Bafari nimmt, was im Grunde natlirlich ift, immer bie Partei bestenigen, beffen Leben er ichreibt Deshalb läßt er in San Gallo's Leben den Zaul über die Befestigungen der Baticanischen Borfladt, ben Richelangelo's Dazwilchentreten hervorrief, ganz fort und spricht nur von der architektonischen Schönheit des Thores von San Spirito. Im Leben Richelangelo's wird bann blos die praktische Frage behandelt und babei diesem Recht gegeben Ber die im Leben San Gallo's angedentete Berfonlichkeit gewesen sein tann, bleibt nnaufgetlärt.

- 75) S. 344. È stato nel suo dire molto coperto e ambiguo, avendo le cose sue quasi due sensi. Boj erfir Ausgabe. Bajari bat in der zweiten viel Personliches gestrichen.
  - 76) S. 360. Au Bartofommeo Ammanati?
- 77) S. 365. Michelangelo fei Mitglieb von Tolomei's Atabemte gewesen, wird behauptet. Boleni, Exercitationes Vitruvianae primae, Batavii 1789, p. 60. Ueber die Atademie selbft i Tolomei's Briefe. Ein gewisser Zusammenhang ber Herren mit Michelangelo versteht sich von selbst, mehr wiffen wir nicht.
  - 78) S. 366. Papencorbt p. 132,
- 79) S 367. Gamucci's Abbildung weicht ab von der heutigen Form aller drei Palafte, doch ift fie zu schlecht eigentlich, um Folgerungen zu erlauben.
- 80, 3. 379 In einem früher bon mir publicirten Effah habe ich bas Gebicht au Cavaltert falfchlich auf Bittoria bezogen, wie benn biefer Auffan noch andere Unrichtigfeiten enthalt.
- 81) S. 383. Sollte Jemand ber mit diesen Dingen gu thun bat, jufallig Texte Michelangelo'icher Dichtungen nuter den Compofitionen Arcadelts entdeden, so bitte ich um beren freundliche Mittheilung.

82) S. 384. Bajare erwähnt die Gruppe icon in der ersten Ansgabe Aufgestellt wurde sie zueist 1549 in San Spirito in Flotenz. Gape II, 500. — Net medesimo anne si scoperse in Sto Spirito una Pietà la quale mando un fiorentino a detta chiesa, e si diceva che l'origine veniva dallo inventor delle porcherie, salvando gli l'arte ma non devozione, Michelangelo Buonarroti. Geht auf das jungste Gericht. In der Joige ist von capricei luterani die Rede. Gott moge seine hertigen senden um dergleichen zu bernichten. Dem gegenüber ist die erste Ausmolung von Gewändern unter Carassa noch eine äußerst milde Wänfregel

Ueber ben Marmor f. Floriflo's Gefch b. zeichn Kunfte I, 371 Michelangelo arbeitete in ber Folge noch eine audere Bieta geringeren Umfanges, bie berichollen ift.

83) S 387 Das Gothaer Exemplor bes Sogno hat foviel Eigenthumleches, bag ich feinen Auftand nehmen würde, es für eine Originalarbeit auguerkennen. Der Ropf ber Madonna ist von der größten Lieblichkeit. Ueber die Urheberschaft bes Portraits Bittoria's hat sich neuerdings ein seltsamer Streit erhoben, in Bezug auf den ich auf einen Artikel des Osservatora Romano vom 27 November 1869 verweise. Auch ist da von einem Gemälde Mickelangelo's die Rede, auf dem er als Ertennungszeichen den "weißen hand mit dem Ruochen im Manle" angebracht haben foll.

84) S. 389. Oberflächlich betrachtet tonnte es scheinen, als seien außer der Statue des Moses auch die zu seinen beiden Seiten fiebenben weiblichen Statuen als Werte Richelangelo's augnführen. Condivi bezeichnet sie so, und Michelangelo scheint sie selbst so zu nennen. Auch sind sie von ihm, wie das ganze Grabmal von ihm selbst ist, beunoch aber nicht im eigentlichen Sinne seine Arbeit. Um in Bezug darauf Misverständnissen auszuweichen, gebe ich ben Sachberhalt genauer

Michelangelo mar im Jahre 1542 nicht in ber Lage, bas Grabmal vollenden zu können. Soweit hatte er fich bereits lodgemacht, baß er nur noch brei Statuen eigenhändiger Arbeit dazu zu liesern brauchte: ben Moses und zwei andere, die nicht näher angegeben werben. Zuerft waren unter biesen beiben setzeren die beute im Louvre bestindlichen Stlaven berftanden, da sie jedoch für die verkleinerte Form bes Denkmals zu kolossal gewesen wären, so nahm Michelangelo sie zurud und supplierte bafür Rabel und Lea. Diese nun wänschte er 1542 gleichsals an Montelupo abzugeben, welcher bereits mit brei onderen Statuen ihr bas Grabmal beschäftigt war

Dichelangeto nennt in feiner Gingabe an ben Bapft, worin er

anf diefes Arrangement bringt, die beiben Stainen (Rabel und Lea) annat bene neuntt di vorte che con facilità at possono da alter maester formere. Man tann biefe Borte, wenn man fie in ihrer firieten Bebeutung nimmt. so verfieben als habe Rentelupo nicht mehr viel an den Statuen zu thun gehabt, fann fie ebenfo gut aber als eine niehr allgemeine Phrase nehmen, durch welche Richelangelo überhaupt die Fortführung der Arbeit durch Rontelupo als möglich, ihnutich und unichablich für die Gute der Statuen barftellen walte, ohne daß man daraus zu solgern hätte, diese seine eiwa ichon so gut wie fertig gewesen Denn war dies tehtere der Fall, so hätte es wahrhaftig nicht so vieler Umstände bedurft, um ihre Bollendung Montelupo zuzuweisen: Richelangelo hätte fie seihft beenden ober durch Andere in seinem Atelier fertig arbeiten lassen tonnen. Statt bessen werben sie nun Montelupo zur Bollendung zuertheilt und über Alles mit diesen ein neuer Contract abgeschlossen.

Mit Monteiupo's gefammter Arbeit für bas Grabbentmat fanb es jur Beit biefes neuen Contractabichluffes folgenbermaßen non funf Statuen ju liefern und bafür 550 Seubi ju empfangen, Unter biefen maren zwei bon toloffalen Dimenftonen. Rechneu wir biefe bober, fo mag er 120 Cenbi fur jebe von ihnen, für bie anbern je 105 Grubi erhalten baben. Denn mehr als ju ,bollenben' batte Montejupo leine biefer Statuen, wie ausbrudlich von Richelangelo berborgeboben wirb, melder bie in ber That fpater von Montelnpo pollenbeten Stude fatte ovvero finite de Raffuelo de Montelupo' nennt. (Brief an Montauto 1545.) 1542 batte Montelupo erft eine, bie Dabonna, fertig, und 106 Scubi baffir empfangen. Bon ba ab fceint er monatlich 25 Stubi erhalten gu baben Ceiner lebten Quittung nach find thm im Gangen 450 ausgezahlt, wolftr er brei Statuen fertig gefrefert. Es bireben 106 Geubt, für bie er noch Arbeit ju thun gebabt, wenn nicht Michelangelo, ungufrieben mit feiner Thatigfeit (beren ichlechten Ausfall Bafari bamit entichulbigt, bag er angiebt, Montelupo fei frant gewefen in jener Beit). Rabet und Lea jurudgenommen, um fie felbft ju vollenben. Run tonnte man fagen, Dichelangelo babe biefe beiben befommen wie er fie fortgegeben und was bamale baran noch ju thun gewesen nun felber gethan. Es fet, ba fie weiter vorgeschritten ale bie anbern, meine obige Rechnung falfd, und für jebe nur eine Gumme bon 50 Gc jur Bollenbung ausgefett gemefen, melde ja banu auch, wie bie Quittung jeige. Montelupo abgezogen worben.

Dem inbeffen widerfpricht ber Anblid ber Statuen auf bas ent-

hervorgehoben worben ift, welche biefelben Michelangelo gufprechen), und man fucht trot Conbivi's Ausfage und Michelangelo's eigenen Borten nach einer Erflörung biefes Bwiefpolies.

Gie ergiebt fich ans Dichelangelo's Borten felbft.

Dichelangelo macht einen anebrudlichen Untericied groifden fare und finire. Ein Beifpiel murbe oben bereits angeführt. Ramen nun aber len und Rabet ,fo gut wie fertig' ju Dontelupo in's Arelier und wurden barauf, nachbem fie unangerfibrt jurfidgefebrt maren, von Dechelangelo bollenbet, warum nennt biefer fie nicht fatte fondern une finite de sun mano? Er beutet bamit gang enticherben bie Arbeit frember Banbe an. Betrachten wir bie Statuen. Die Gache mat, Diontelupo batte fie verpfufcht, fum gleich ben icharfften Ausbrud gu brauchen) und Michelangelo mußte fich ichließlich Mlube geben, fie fo gut es ging in Ebren fertig ju machen Dag ibm bies nur bie auf einen gewiffen Grab gefungen fei, zeigen bie beiben Statuen felbft, bie Riemand für Arbeiten Dichelangelo's ertennen wurde, in bem Sinne, in welchem wir bie Berte fo bezeichnen, an bie teine frembe Dand rubren durfte, fo bag ich volles Recht hatte, ju berneinen bag fie feine Arbeit feien. 3m weiteren Ginne genommen tann man fie allerdings jo bezeichnen, wie ja manche Sculpiur bente ale bie Mrbeit eines Meiftere in bie Belt gebt, an ber biefer nicht ein hunberiftel foviel that ale Michelangelo an biefen beiben Statuen: gar nichts namito, und fo durfte auch Condivi fie obne ju lugen ale eigenhanbige Berfe Dichelangelo's bezeichnen. Conbioi's Stanbpuntt aber mar ein anderer ale ber unfrige. Er verfolgte mit feinem leben Michelangelo's ben Rebengmed, feinen Deifter in Bejug auf Die Grabmalgefchichte rein binguftellen und ju beweifen, bag er, indem er biefe beiben Statuen gearbeitet, mehr fogar gethan als maju er contractlich verpflichtet mar. Bir beute aber fuchen Michelangelo's Beift in den Berten wiederzuftuben, in welche er ibn langfam und in ticffinniger Dube meiterichreitend gleichjam hineinbergraben bat. Dies aber that er weber ber ber Lea und Rabel, noch wollte er es thun. Und deshalb lief ich unter ben figuren bes Grabmals nur ben Dofes als bon Dichelangelo gearbeitet gelten.

86) &. 398. Ueber biefe Berhaltniffe mirb fortmahrend neues Detail veröffentlicht, fo dag eine neue Bearbeitung im Groffen ebenfo munichenswerth als bantbar mare.

86) 3. 898. Rr. 22 ber Briefe an Linnardo. Bom 28. October 1547. In Bef. b, beit Duf.

Auch Rr. 26 ist interessont. Som 3. December 1547 Lionardo. E' mi venne alle mani, circa un anno fa, un libro scritto a mano di cronache florentine, dove trovat, circa dugento anni fa, se bene mi ricordo, un Buonarroto Simoni più volte de' signori, di poi un Simone Buonarroti, di poi un Michele di Buonarroto Simoni, di poi un Francesco Buonarroti. Non vi trovai Lionardo che fu de' Signori, padre di Lodovico nostro padre, perchè non veniva tanto in qua. Però a me pare che tutti scriva Lionardo di Buonarroto Buonarroti Simoni. Del resto, della risposta alle tua non accade, perchè non hai ancora inteso niente della cosa ti scrissi, nè della casa.

Michelagniolo in Roma.

87) S 400. Rr. 32 ber Brief an Lionardo. Bom 15. Marg 1549 In Bef. b brit. Duf.

Lionardo. Quello che io ti scrissi per la mia ultima non accade replicare altriments. Circa il male del non potere orinare io ne sono stato più molto male, ho muggiato di e notte senza dormire, e senza riposo nessuno, e quello che giudicano e' medici, dicono che io ho il male della pietra. Ancora non son curto, mi vo medicando per detto male e èmmi data buona speranza. Nondimeno, per esser 10 vecchio e con un sì crudelissumo male, non bo da prometterla. lo son consigliato d'andare al bagno di Viterbo, e non si può prima cho al principio di maggio, e in questo mezzo andro temporeggiando il meglio che potro, e forse arò grazia del male. Non sarà desso. Ho di qualche buon riparo, però ho bisogno dell' aiuto di Dio. Però di' alla Francesca che ne facci orazione, e digli che se la sapeasi com' io sono stato, che la vedrebbe non esser senza compagni nella miseria. Io del resto della persona sono quasi come era di trenta anni; èmmi sopraggiunto questo male pe' gran disagi, e per poco atimar la vita mia. Pazienzia; forse anderà meglio che io non ne stimo, con l'aiuto di Dio, e quando altrimenti, t'avviserò, porchè voglio acconciar le cose mia dell'anima e del corpo, e a questo sarà necessario che tu ci sia, e quando mi parrà tempo te ne avviserò, e senza la mia lettere non ti muover per parole di nessun' altro. Se è pietra, un dicono i medici che è in sul principio, e che è piccola, e però, come è detto, mi danno buona speranza.

Quando tu avessi notizia di qualche estrema miseria in qualche casa nobile, che credo che e' ve ne sia, avvisami, e che perinsino in cinquanta scudi, io te gli mandero che gli dia per l'anima mia. Questi non hanno a diminuir niente di quello che ho ordinato lasciare a voi. Però fallo a agni modo.

A di 15 di marzo 1549.

Michelagniolo Buonarroti in Roma.

Er bedient fich fpater ber edmifchen Jahredrechnung

- 88) S 401. Rr 42 ber Briefe an Lionardo, in Bef. b. brit. Duf.
- Del mio male io ne sto assai bene a rispetto a quel sono stato Io ho bevuto circa dua mesi, sera e mattina, d'una acqua d'una fontana che è quaranta miglia presso a Roma, la quale rompe la pietra, e questo ha rotto la mia, e fattomi orinare gran parte Bisognamene fare ammunizione in casa, e non bere nè cacanare con altra, e tenere altra vita che non soglio.

(15. Juni 49 auf ber Abreffe)

In biefe Beit faut auch Dr. 45.

- A questi di ho avuto una lettera da quella donna del tessitore, che dice averti voluto dare per moglie una per padre de' Capponi, e per madre de' Niccolini, la quale è nel munistero di Cancandeli, e hammi scritto una lunga bibbia con una predichetta che mi conforta a vivere bene e a fare della limosine, u te dice aver confortato a viver da cristiano, e debbeti aver detto che è spirata da Dio di dorti detta fanciulta. Io dico che l'ha a fare molto meglio attendere a tessere o-a filare, che andare spacciando tanta santità. Mi par che la vogha essere un altra suor Domenica, però non ti fidar di lei..—

A dl 19 giuglio 1549

89) S. 401. Rr. 15 ber Briefe an Lionarbo. Bom 22 3nut 1547. In Bef. b brit. Diuf.

Aus Rr. 16 ber Briefe an Lionarbo Bom 30. Juli 1547 Es finde bie folgenbe Stelle bier noch Play:

- Vorrei che per mezzo di messer Giovanfrancesco tu avessi l'altezza della cupola di Santa Maria del Fiore, da dove comment la lanterna insino in terra, poi l'altezza di tutta la lanterna, a mandassimela. E mandami segnato in aulta lettera un terzo del braccio fiorentino. --

Die Sendungen bon Wein ic banern fort; f. Rr. 50, 51, 52 ber Briefe an Lionardo.

Mus Dr. 52.

— Messer Giovanfrancesco mi richiese, circa un mese fa, di qualche cosa di quello della marchesa die Pescara, se io n'avevo Io ho un libretto in carta pecora che ella mi donò, circa dieci anni sono, nel quale è cento tre sonetti, senza quegli che mi mandò poi da Viterbo in carta bambagina che sono quaranta, i quali feci legare nel medesimo libretto, e in quel tempo gli prestai a molte persone, in modo che per tutto ci sono in istampa. Ho poi molte

lettere che ella mi scriveva da Orvieto e da Viterbo. Ecco ciò ho della Marchesa. Però mostra questa a detto prete, e avvisami di quello che ti risponde. —

A dì 7 di marzo 1551,

Die Correspondeng fing also icon von Orvieto aus an, wohin Bittoria bor Biterbo ging, und er bat biele Briefe bon ibr.

Ein anderes Exemplor ber Gebichte Bittoria's, das in Michelangelo's Besit mar, ist bas welches Triqueti Los trois Musées do Londres par H. do Triqueti Paris 1861) im Renfington. Dusenm in London geschen hat. Michelangelo's Name steht barauf. Es ist bie im Jahre 1558 von Lodovico Dolce in Benedig veranstaltete Ausgabe, die 59 nen aufgelegt ward. Tolce war ein alter Protege Bittoria's und hatte bas Buch Michelangelo wahrscheinlich juge-sandt.

In Triquete's Buch gute Nachrichten über bie im Renfington-Muscum ausbewahrten eigenhändigen Arbeiten Michelangelo's; 12 Rummern.

90) S. 401. Rr. 40 ber Briefe an Lionardo. In Bef b. brit, Daf.

91, G. 404. Der Brief bon Jea mitgetheilt.

98) S 407. Man febe barüber Benbenuto Cellini's Gelbfibiographie. Eine Mebaille Binbo Altomiti's wird Michelangelo jugeichtrieben, jedoch ohne Grund.

93. ) S. 409. Rr. 59 ber Briefe an Lionardo, in Bef. b. bret. Dul.

Lionardo, io ho (inteso) per la tua, come la Cassandra è presso al parto, e come vorresti intendere il parer mio del nome de' putti della femmina, se fia così. Tummi scrivi esser resoluto pe' sua buoni portamenti del mastio quando sia. Io nou se che mi ti dire. Arei ben caro che questo nome Buonarroto non mancassi in casa, sendoci durato già trecento anni in casa. Altro non so che dire, e lo scrivere m'è noia assai. Attendi a vivere.

Michelagnio (sic) Buonarroti in Roma

Done Beitbestimmung. (April 1554. of: Vas. XII, 241.)
943 S. 410. 3u ber Baticanifchen Sanbichrift ber Gebichte.
XCVIII.

Lionardo, intendo per la tua come la Cassandra a partorito un bel figliuolo, e come la sta bene, o che gli porrete nome Buo. narroto. D'ogni cosa n'ho avuto grandissima allegrezza, Iddio ne sia ringraziato, e lo fucci buono acció che ci facci onore e mantenga Ringrazia la Cassandra, e taccomandami a lei. Altre non m'iccade circa questo. Io ti scrissi, più mesi sono, che quaudo si trovassi da comprare una casa che fussi onorevole e in buon luogo che tu me'n avisassi, a così ti riscrivo che quando ci uscisse fuori tal cosa che tu mene dia avviso, e se non ti par cosa al proposito adesso non mancar di cercare — — - (bricht ob. Datanter.)

Che fia de' mie pensier gia vani e licti, all' una e l'altra morte m'avvicino l'una m'è certa, e l'altra un minaccia, non pinger, ne sculpir fie pur che quieti

95) ≥ 420. Non sempre al mondo e si pregiato e caro. Mabrigat

96) 2 421 Ein Brief Cellim s, ben das benind,e Museum be fift, druck am 14 Marz 1559 ichon die Freude aus über Wichelaugete s Entichluß, noch Rom zu geben. Der Beief icheint angebruckt. Noch ein anderer vom Jahre 1561 ift evendagelbu vorhanden, worin Cellim Michelangelo einen uicht genannten Nungler empfielte, den er beim Bas der Peterstirche angefiellt zu haben müncht. Soemalis ungedindt, fo viel wir befannt ist. Im erken Baier redet er ibn Eccellentssting e dermo procettore wie Messor Michelagmolo an.

97) & 491 Ora wurde nacht etwa mit "Anfte' überiegt, sondern das Bad gewählt, weit es abrigens opier angewandt worden ift Nach einem Pfeil vergleicht er sich, der am Ziel angesommen sei

98 3. 476 Gernelins' Carions zu den manchener Malereien wurden bei feiner Berufung nach Berter gefauft, fianden zu anzig Jahre unausgepodt ba, wurden dann auf furze Zeit ausgehellt, er regten das großte Annehen nad find darauf wieder, eingepacht worden Eine derartige Behandlung der Merle eines Manaes von diefer Bedentung ih ein i nerhortes Fachum in der nunftgeschichte Sie sollen jest im Nationalmuseum aufgesiellt werden. Ebendahm ware bann auch der feider in Besit der Alademie der nunfte zu Bertin besticht darton Joseph und feine Brüder' zu bringen, für welchen die Alademie bisher teinen wurdigeren Ausgestangsplatz sinden tounte als eine muzugängliche Bodenkammer

Ende bes jmetten Bandes.

17

33 34706

4. mar Le + militeinferen



Im Berlage von Carl Rumpfer in Sannover find erichienen:

- Dentsche Runftstudien von herman Riegel. Gin ftarter Band in Lexicon-Octab, Geheftet 31/3 Thir.
- Ueber die Darstellung des Abendmahles besonders in der tosconischen Kunft. Ein Beitrag zur vergleichenden Kunftgeschichte. Bon Herman Riegel. Mit 4 Abbildungen. Groß Octav. Geheftet 24 Sgr.
- Carftens Leben und Werte. Bon R. L. Fernow. Berausgegeben und ergangt von herman Riegel. Royal-Octav. Mit zwei Bildniffen und der handichrift Carftens. 2 Thr. 20 Sgr.
- Cornelius, der Meister der deutschen Malerei. Bon Serman Riegel. 2. Anstage. Mit dem Portrait des Meisters. Legicon- Octav. In elegantester Ausstattung. Geheftet 2 Thir. 15 Sgr.
- Grundriß der bildenden Künste. Eine allgemeine Kunstlehre, von Herman Riegel. Zweite Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. Elegant gebunden 2 Thir. 71/2 Egr.
- Die mittelalterlichen Bandensmäler Riedersachsens. Herausgegeben von dem Architecten- und Ingenieur-Berein im Königreich Hanvover. Zwei Bande. Folio. cart. Mit 93 lithographirten Tajelu. 6 Thir. 20 Sgr.
- Denticher Spruchichats. Sammlung alter und neuer Reimsprüche jur Geist und Herz in Ernst und Scherz. Insbesondere zur sinnig künstlerischen Zier für Haus und Wand, sür Fries und Thür, Hausrath und Wassen, Schmud und Buch, als Spruchband und als Stammbuchspruch. Für Bauherren, Architekten, Maler, Bitchauer und Kunsthandwerfer. Von Ernst Nommet. Derav. In elegantem Einbande 1½ Thir. In elegantem Einbande mit Goldschnitt 13/8 Thir.



